

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



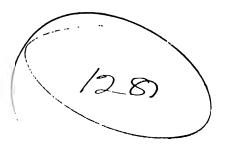

Per. 2231 f. 40 48.2



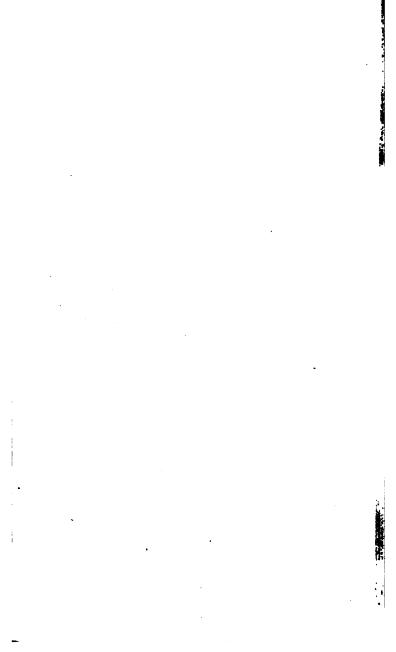

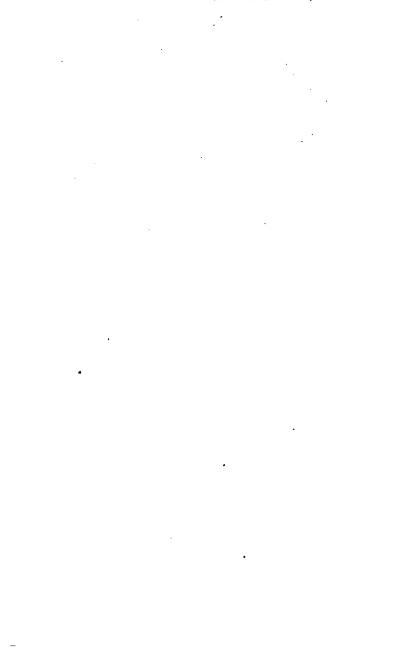

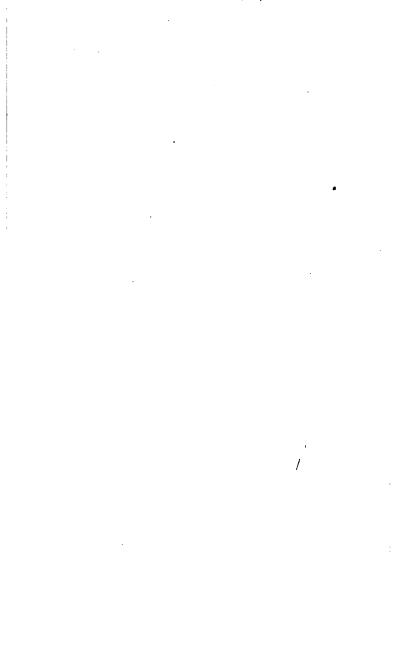

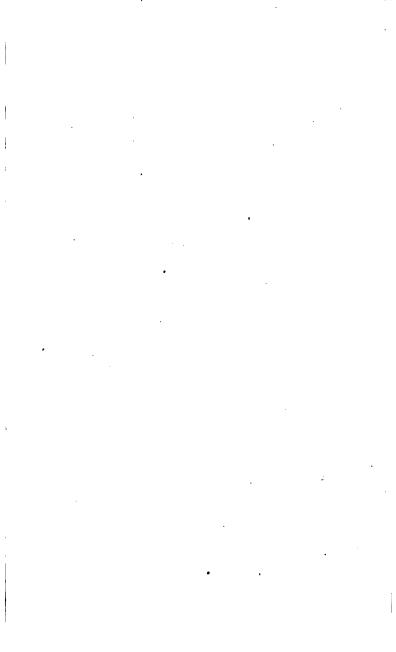

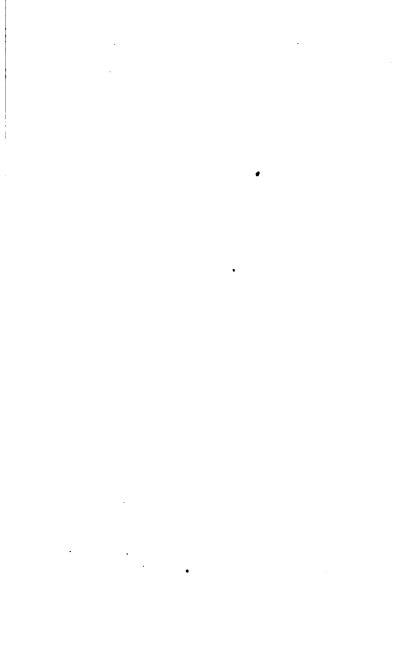

# Siftorisches Tafdenbud.

Bierte Folge.

3 weiter Jahrgang.

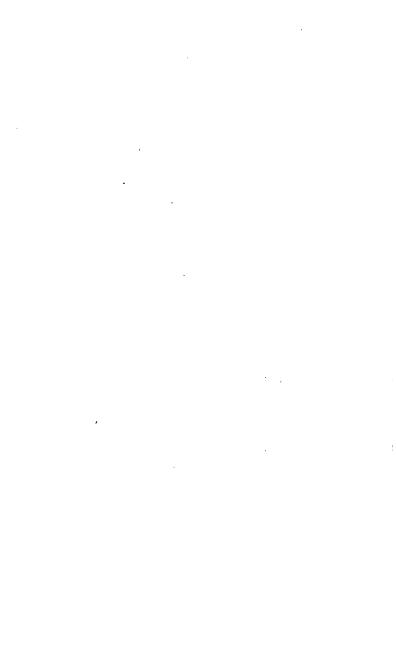

### Hiftorisches

# Taschenbuch.

Herausgegeben

nod

Friedrich von Raumer.

Bierte Folge.

3meiter Jahrgang.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1861.

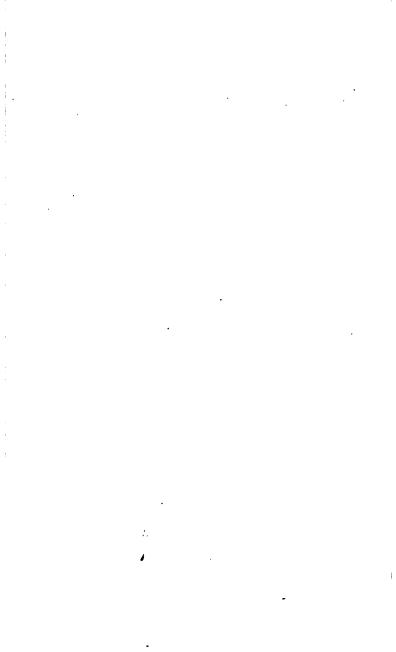

## Inhalt.

| Seite |
|-------|
|       |
| 1     |
|       |
|       |
|       |
|       |
| 143   |
|       |
| 267   |
|       |
| 337   |
|       |

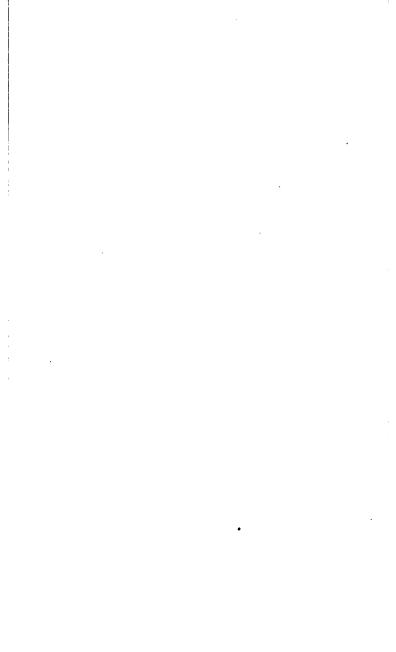

## Deutschlands Schriftstellerinnen bis vor hundert Jahren.

Von

### Calnj.

Kann er nicht der Rachwelt leuchten Ihres Geiftes Widerigein; Dünkt, was ih nen Berlen dänchten, Glas uns nur und falich Gestein, If es nur der Kindheit Lallen, Was ich euch im Echo bot; Bennoch laßt ihn euch gefallen, Diesen Blic ins Worgenroth.

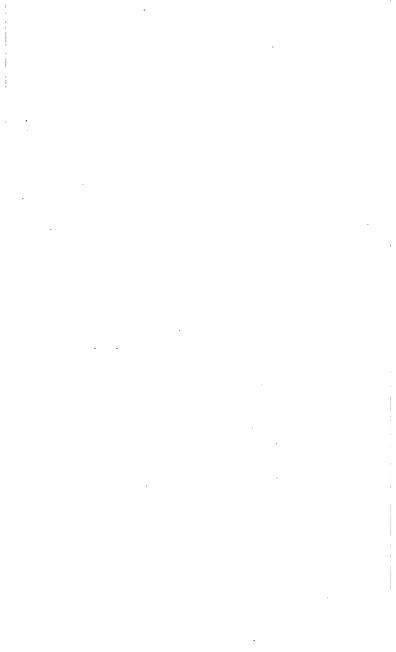

### Erster Abschnitt.

Die Zeit ist freilich längst vorüber, in welcher bie beruchtigte Streitfrage, "ob bie Frauen Menschen, b. h. vernunftige Wefen feien", für etwas anberes als für einen geichmacklosen Spaß genommen werben könnte; und schwerlich murbe fich noch heutzutage in ber ganzen literarischen Belt ein ehrlicher Magister Simon Gebite finben, ber bie gelehrte "Dissertatio" bes anonymen Basquillanten mit einer ebenso gelehrten "Defensio" Buntt für Buntt beantworten möchte. Die Lefer und Leferinnen nämlich, bie aus ber Literaturgeschichte nur bie Bluten und Blumen pflüden, und bie Dornen unbeachtet laffen, mogen, wenn fie es noch nicht wiffen, hiermit erfahren, bag zu Ende bes 16. Jahrhunbette in Baris wirklich ein Pamphlet erschien, in welchem aus ber Schrift bewiesen warb, bag bie Frauen nicht Menschen feien und bemnach teinen Anspruch auf Die ewige Seligkeit Wenn auch, wie zu vermuthen, biefe Differtation nur eine Satire auf bas Brincip ber Brotestanten fein sollte, alles aus ber Bibel beweisen zu wollen, so ward fie boch im Jahre 1595 von einem beutschen Gelehrten, einem lutherifden Beiftlichen, Namens Gebite, im vollsten Ernft genommen, mit ber pebantischsten Genauigkeit beantwortet

und fo bas weibliche Gefchlecht wieber in feine Menfchenrechte eingefett.

Darüber sind nun brittehalb Jahrhunderte vergangen, eine Beriode, lang genug, um der Welt Zeit zu geben, klüsger zu werden. Wer aber kann leugnen, daß es mit diessem Klügerwerden in Bezug auf das Berhältniß der Frauen und der Berechtigung derselben zu einer vollständigen Entwicklung ihres Wesens ziemlich langsam gegangen ist? Und leider gehören unsere deutschen Landsleute unter den gebildeten Nationen Europas mit zu den letzten, welche die Ansicht aufgaben, die Frauen seien blos zum Kochen oder Nähen befähigt, und der ausschließliche Zweck der Sche sei, um mich der Worte eines neuern Schriftsellers zu bedienen, "Kinder zu zeugen und eine gute Suppe zu essen".

Gern möchte fich bie Berfafferin von vornherein vor bem Berbacht vermahren, als fei fie von ben Emancipations= ibeen unserer Tage ergriffen; als besuchte fie Frauenconventionen, truge ben turgen Rod und runden but bes Bloomercoftums, ober nahme für die Frauen überhaupt alle Geschlechtseigenthumlichkeiten ober alle Rechte ber Manner in Anspruch. Jene tonnen fie nur in Ausnahmefallen fich aneignen, ohne bie ihnen angeborenen bafür auszu= taufden: alle Rechte ber Manner aber konnen fie icon barum nicht haben, weil fie nicht alle Bflichten berfelben erfüllen konnen. Die Ratur fpricht bier in fo beutlichen, verftanblichen Bugen, bag nur eine fanatifche Berblenbung fich barüber taufchen tann. Allein bas Recht, Die geiftigen wie die physischen Rrafte, mit welchen eben biefe Natur fie begabt, vollständig zu entwideln; bas Recht, fich aus ben Schätzen ber Wiffenschaft und Runft anzueignen foviel ihre Faffungetraft ihnen gestattet, ihr Gebachtnig halten und ihr Berftand verarbeiten tann; fowie bas Recht, bies

Rapital zu benuten und zu verzinfen — bas nimmt bie Berfafferin allerdings für bie Frauen in Anspruch.

Wie weit nun ihre Befähigung geht, ein folches Rapital ju erwerben, und inwiefern fie fich barin mit bem phyfifch ftartern Gefchlecht meffen konnen, barüber ift feit unbentlichen Zeiten gestritten werben. Gestritten freilich eigentlich erft, feitbem bie Minnefanger und noch um vieles einflufreicher Boccaccio und beffen Nachfolger in excentriiber Uebertreibung bas ganze icone Gefchlecht gleichsam in ben himmel erhob. Bor ihnen ward die inferiore Natur deffelben als ein unbezweifeltes Factum angenommen, und mar nicht allein in intellectueller, sondern auch in moralifder hinficht. Die Weisen aller Länder in vordriftlichen Jahrhunderten wetteiferten in Berachtung der Frauen. Der Ruhm und bas Anfehen, welche einzelne unter ben Frauen genoffen, wiberlegt biefe Behauptung nicht. Gerabe weil biefe einzelnen aus bem eigentlichen Wirfungstreis ihres Befdlechts heraustraten, waren fie berühmt und angefehen. Bielweiberei, bas ficherfte Merkmal ber Berachtung bes Beibes, herrichte von jeher im gangen Orient, beffen fpateres Organ, Mohammed, ihm bekanntlich bas Barabies verschloß. Rein Laster ist so schwarz, keine Berirrung so bumm, bag bie Bunbiten, bie brahminischen Erläuterungen ber hindugefete, ben Frauen fie nicht ichuld gaben. Selbft bei ben Griechen mar nur ben Betaren geistige Bilbung und Intereffe fur Runft und Wiffenschaft vergonnt. Für murbige Bausfrauen ziemte fich nur ber Webstuhl und bie Bucht ber Magbe; und wie niedrig felbst bie Ebelften unter ben bellenen ben Werth ber Frauen anschlugen, bezeugt ber in Frauenmund gelegte Bers bes Euripibes:

> Beffer bag hunberttaufend Beiber fterben, Als biefer einz'ge Mann!

Unter ben Römern waren viele einzelne groß, und einige einzelne gebilbet. Das Geschlecht im ganzen aber warb, wenn auch burch Geset und Sitte weniger gemishandelt, doch als entschieden geistig untergeordnet und als unmündig angesehen, und von den Satiritern Roms ward es schärfer gegeiselt als unter irgendeiner andern Nation. Was uns aber Herodot von den ältesten Aeguptern erzählt, wie unter ihnen die Frauen dem ganzen Handelswesen vorgestanden und überhaupt alle äußern Geschäfte geführt hätten — das, fürchte ich, müssen wir so gut wie die Berichte vom Amazonenreiche unter die Mythen rechnen.

Die eigentliche Geschichte ber Frauenwürde beginnt erst mit dem Christenthum. Zwar erzeugte sich mit ihm ein neuer auf Eva's Schuld am Sündenfalle gegründeter mönchischer Abscheu gegen Eva's schwache Töchter, und sie wurden ohne weiteres in Versen und Prosa, und sogar einmal auf einem Concilium für Verdündete des Satans erstärt. Allein der echte Geist des Christenthums wirkte doch zu mächtig, als daß, wenn man der Sache auf den Grund ging, nicht das von Gott geschaffene Weib, das Geschlecht, aus dem Er das Instrument zu seiner Menschwerdung gewählt, nicht für den Mann moralisch ebenbürtig gehalten worden wäre. Lange aber sollte es dauern, ehe es auch als intellectuelles Wesen ihm gleichgestellt ward.

Das erste Erwachen eines geistigen Lebens unter Frauen beutschen Stammes liegt in tiefem Dunkel begraben. Bollte ich eine Untersuchung über "weibliche Erziehung" schreiben, so müßte ich nothwendig mit den Mädchenschulen der Griechen beginnen, die schon ein halbes Jahrtausend vor Christi Geburt existirt haben sollen, und mit denen, die es in Rom etwa hundert Jahre später gegeben haben muß. Denn Birginia ward ja bekanntlich vom Kuppler Claudius ergriffen,

als sie eben aus ber öffentlichen Schule kam. Aber fern sei mir so großes Unternehmen! Was wissen wir auch von jenen Schulen und vom griechischen und römischen Schulunterricht ber Mädchen überhaupt? Die Theanos und Aspasien, die Fannien und Tullien mögen schwerlich durch benselben geworden sein, was sie waren.

Aber bem ersten Keime weiblicher Geistesentwicklung unter ben germanischen Nationen möchte ich gar gern auf die Spur kommen. Jahrhunderte lag die tiesste Nacht über Europa. Als sich endlich die Nationen durch die ungebeursten Kämpfe und Umwälzungen einigermaßen durchgearbeitet hatten, waren es bekanntlich die Röster, wo wieser an einigen Unterricht der Jugend gedacht ward, und unter diesen besonders die der Benedictiner, deren Ordensergel ihnen denselben als eine ihrer vornehmsten Pflichten vorschrieb. Bereits im 6. Jahrhundert gab es in Gallien häuser der Benedictinerinnen, und ohne Zweisel wurden viele Töchter fränklischer Ebeln in ihnen erzogen. Wie schwach es nun auch immer mit dem Unterricht der guten Schwesstern bestellt gewesen sein mag, mit dem der Mönche jener Zeit ließ er sich allenfalls vergleichen.

Die erste Frau beutschen Stammes, die uns als hochgebilbet, ja gelehrt geschildert wird, ist Amalasuntha, die Tochter
Theodorich's des Großen, zu Anfang des 6. Jahrhunderts.
Bahrscheinlich hatte sie eine römische Erziehung empfangen,
denn sie war in Italien geboren und aufgewachsen, und
Theodorich, obwol er selbst seine Namensunterschrift nur
vermittelst eines Blechs mit ausgegrabenen Buchstaben ins
Berk stellen konnte, wußte mindestens die Vortheile einer
gelehrten Erziehung zu schähen. Ein halbes Jahrhundert
später erscheint uns Theudelinde, die Gemahlin des jungen
Longobardenkönigs Autharis, und Tochter des Herzogs
Garibald von Baiern, als eine gelehrte Prinzessin, die

lateinisch lesen und schreiben konnte; benn sie war eine ver=
traute Freundin des Papstes Gregor des Großen, stand urit
ihm im Brieswechsel und las die Schristen desselben mit Eiser.
Auch widmete der große Mann ihr sein Werk "De vita Sanctorum". Sie war in Baiern erzogen; es mußte
bennach auch schon dort Mittel zum Unterricht des weiblichen Geschlechts geben.

In der Mitte des nämlichen Jahrhunderts ward Radagunde, die Tochter bes Königs Berthar von Thuringen, vom Frankenkönig Chlotar, ber ihres Baters Reich zerftorte, gefangen hinweggeführt und gezwungen geehelicht, nachbem es fast über ihren Befitz zu einem blutigen Zweitampf zwischen Chlotar und seinem Bruber und Mittonig Theodorich tam, bis bas Los für jenen entschieb. Rabagunde war nicht allein schön, sie war verständig und von ber eifrigften Frommigfeit befeelt, Die ein enthaltfames, afcetifches Rlofterleben ihr jum bochften Biel ihrer Bunfche machte. Gie verließ ben roben aufgebrungenen Gatten balb, wiber feinen Willen zwar, aber burch Festigfeit und Die Stüte ber Rirche flegenb. Zwar wollte ber beilige Mebarbus, bamals Bifchof von Nohon, aus Furcht vor bem Ronige querft fie nicht zur Nonne eintleiben, allein ihr ftanbhaftes Dringen entschieb. Gie verließ Soiffons. Chlotar's Residenz, und begab sich nach Boitiers, wo fie ein Schwesternhaus "Bum heiligen Kreug" ftiftete und fich ausschlieflich Gott widmete. Chlotar, ber endlich in Die Scheibung gewilligt, troftete fich mit einer britten Bemahlin - Rabagunde war schon die zweite - und balb barauf mit einer vierten, welche lettere feines Grogneffen junge Bitme mar.

Als Chlotar im Jahre 561 starb, theilten sich seine Söhne wiederum in das taum von neuem vereinigte Krankenreich. Tours und Poitiers sielen seltsamerweise bem Siegbert ju, ber Rouig von Auftrafien, b. b. bes öftlichften Teils bes Landes, ward. Das unter biefem Namen begiffene Land fcheint fich bemnach von Nordoften nach Gudwesten tief in bas jetige Frankreich hineingestreckt zu haben. Doch ward Touraine und Boitou nachher bavon abgeriffen und die Beute anderer Herren. Radagunde aber lebte unter allen Bechfeln baffelbe gang ben ftrengften afcetifchen Andachtsübungen gewidmete Dafein. Beten, bas Lefen beiliger Schriften, Die Berrichtung wunderbarer Beilungen, und ber Unterricht ber Ronnen waren ihre Befchäftigungen. Doch hatte ihr Leben, bis fie fich mahrend ber lettern balfte ihrer Tage ganglich in ihre Belle verfchloß, anch burd Freundschaftsverkehr feine Burge. Gie mar mit Gregorius, bem Bifchof von Tours, ber ihr als geiftlicher Rath biente, befreundet. Inniger noch marb ihr Berhalt= nif mit Benantius Fortunatus, ber als Frember in bas frankische Reich tam, aber vorzüglich ihretwegen in Boitiere blieb, Die Briefterweihe nahm und gulett als Bifchof von Boitiers ftarb.

Benantius Fortunatus, ein Italiener aus Trevisano und im Laufe seines Lebens einer der berühmtesten Dichter seiner an Poesie und Literatur so dürftigen Zeit, kam, auf einer Reise nach Tours begriffen, wo er, wie es scheint, dem beiligen Martin ein Gelübde lösen wollte, nach Toulouse. Dieser Ort war damals die Residenz des westgothischen Königspaars, das ihn mit großer Gunst aufnahm. Die Bestgothen, schon seit Jahrhunderten christlich, waren den Franken an Bildung bei weitem voran. Bon der seinen Sitte der dortigen Hoshaltung unter Theodorich II., welcher er "griechische Eleganz, gallische Fille und italische Leichtigkeit" zuspricht, hatte schon hundert Jahre früher Sidonius Appollinaris Zeugniß abgelegt. Jest fand sich auch Benantius Fortunatus hier zu Hause. Siegbert von

Austrasien seierte eben seine Dochzeit mit der schönen Brunhilde, der Tochter des Königs — die nämliche grimme, furchtbare Brunhilde der fränkischen Geschichte, die uns hier zum ersten mal als junges, harmloses Mädchen im Brautkranz erscheint. Fortunatus versaste ein Hochzeitsgedicht, in welchem er die Westgothin schon als spanische Kömerin bezeichnet, während der Franke ihm noch ein bloßer Deutscher ist; es war, wie er sagt, der Benus Triumph sie zu vereinigen.

Benantius Fortunatus mar gleichsam bas lette, fowach verschallende Echo ber classischen Boefie. Seine Brofa wird von Rennern als schwülftig, gespreizt und geziert verworfen; allein in Bersen hielt er sich reiner und einfacher. fcrieb auch ein langeres Gebicht auf bie Bermählung und ben Tob ber Schwester Brunhilbe's, ber ungludlichen Galswintha, bie auf Anstiften ber grausenvollen Fredegunde, und auf ben Befehl ihres Gemahls Chilperich von Reuftrien erdroffelt marb. Die Schilberung bes Abschiebs und ber Tobesahnungen ber Bringeffin, bes Schmerzes ber Mutter bei ihrer Abreise und ber gangen Familie bei ihrem Tob - ber jeboch nie ale Ermorbung von bem vorsichtigen Dichter bezeichnet wird -, ift bergbewegend und nicht ohne bichterische Schönheit. Unter anderm erfahren wir auch aus biefem Gebicht, wie aus einigen anbern Anetboten, bag bie Prinzeffinnen bamale nicht wie bie Frauen bes fpatern Mittelalters ju Pferbe, fonbern im Wagen reiften, fowie benn überhaupt bie Beit rudfichtlich auf Lebens= behaglichkeit ein halbes Jahrtaufend lang neben einigen Fortschritten auch einige entschiebene Rudschritte machte.

Benantius Fortunatus, nachdem er auch am Hofe Siegbert's und Brunhilbe's aufs beste aufgenommen worden war, ließ sich, durch Radagunden bewogen, in Boitiers nieder, und kehrte, durch die inständigen Bitten ber frommen Königin und seine Anhänglichkeit an sie gehalten, wie seurig er anch in Liedern seine Sehnsucht nach dem Baterlande ansspricht, nie nach Italien zurud. Sein Berhältniß zur königin als geistlicher Rath und Freund war das innigste. Als sie endlich beschloß, sich ganz aus der Welt zuruczuziehen und in ihrer Klosterzelle eingesperrt, gleichsam lebendig in das Grad zu steigen, konnte er den Gedanken kaum ertragen. In einem schönen Liede klagt er, daß sie das Licht seinen Augen entziehen wollte, und daß der Tag keine Sonne mehr für ihn haben werde. Und dürsen wir nicht roraussehen, daß die Königin eben darum mit der Welt brach, weil sie im Innersten fühlte, daß dieser Priester ihr die Welt zu theuer machte? Hatten die Heiligen keine Gerzen? Und waren die Frauen des 6. Jahrhunderts so durch und durch verschiedene Wesen von denen des 19. Jahrhunderts?

Radagunde, die schöne geraubte Prinzessin, um die Ronige fampfen und lofen, mit ihren fpatern Schidfalen ware fein übler Stoff für einen jungen Dichter jum Roman ober zur Tragödie. Benantius Fortunatus, ber Sohn feiner Zeit, konnte als fie nach einem langen Leben voll Rafteiungen und Bugungen ftarb, nichts Befferes für fie thun, als fie in ben Beiligenstand erheben zu laffen und eine langweilige Biographie ber St.-Radagundis zu schreiben. Allein eine ihrer Schillerinnen und Berehrerinnen, eine Renne, bie Bandoninia, auch Bandominia genannt wird, fund, bag ber gute Bischof noch lange nicht genug Wunder= werke von ber heiligen Frau erzählt habe. Sie fcrieb bemnach einen Supplementband zum Buche beffelben, ber nachher als ein zweiter Theil mit jenem zusammen veröffentlicht marb. Es ift ungewiß, ob biefe Nonne von romanischer ober frantischer Abkunft war; aus bem Namen ift tein ficherer Schluß zu machen. War fie eine Frankin, io batten wir bier bie erfte Frau beutschen Stammes, bie

ein Buch geschrieben, ohne daß wir gerade besonders sto auf dies Erzeugniß zu sein Ursache hätten. Natürli schrieb sie lateinisch.

Auf bem bunteln Schatten bes Bemalbes jener Beriot ift auch bas schwächste Licht wohlthätig; Die Kleine Abschwe fung wird mir baber gern verziehen werben. Nacht im 6. Jahrhundert schon finfter genug, fo war fie it 7. und in ber erften Balfte bee 8. boch noch finfterer Dies gilt für alle von germanifchen Bolfern bewohnte gan ber, mit Ausnahme ber Angelfachfen, in benen gerabe mah rend biefer Zeit bie geiftigen Reime von Irland aus ge wedt worden. Auf dem Continent waren bie letten Athem züge römischer Bilbung erftorben, bie letten Spuren ber felben verwischt. Für unfern Zwed finde ich nur einige wenige Namen. Auftreberta, Tochter bes frantifchen Gras fen Ralbefried, Aebtissin bes Rlosters Bauliac, wird als eine gelehrte Frau genannt, und ihr Leben von einem Zeits genoffen Beda's beschrieben. Ihr Tob fällt in bas Jahr 680 ober 690. So wird auch Gertrudis, Die erfte Achtiffin bes Rlofters Nivelle in Brabant, als eine gelehrte Frau gerühmt, und ihr Leben ale bas einer Bunberthaterin und Beiligen befdrieben. Gie ftarb ichon 664. Auch von Alvaides, ber Mutter Rarl Martell's, wird gerühmt, baß sie mit ber Beiligen Schrift vertraut war; um für gelehrt zu gelten, brauchte zu jener Zeit eine Frau wie ein Mann nur lesen und schreiben zu können. In ben Klostern ber Benedictinerinnen ward wol hier und ba ber weiße liche Unterricht fortgefett, allein welchen Ginflug bie Barbarei ber Zeit auch auf bie Frauenklöfter hatte, bavon ergablt uns unter andern Gregor von Tours ein Beifpiel.

Chrotilbe, die Tochter bes Frankentonigs Charibert, hatte sich nach Radagundens Tode in das von ihr gestiftete Kloster zurückgezogen. Allein fle wollte sich der Aebtissin

Embovera nicht unterwerfen, und lebte mit ihr in offener fibe. Bierzig andere Nonnen, die ihre Partei bilbeten, willegen mit ihr bas Gotteshaus, um über bie Aebtiffin in Ronigen und Bifchofen Rlage ju führen. Dem Bann, er sie traf, zum Trop, übergab fich biefe Frauenbande dem plellosesten Leben, und wußte sich eine Leibwache aus bem wilbesten Gefindel zu werben, welche bie über fie zu Boitiere ju Gericht sitzenden Bischöfe mit ben Baffen vertrieb mb Greuelthaten aller Axten ausübte. Basina, eine Muhme Chrotilbens, die Tochter König Chilperich's, gesellte sich zu in, mb es entstand ein förmlicher Nonnenaufruhr. Der einbrechende Winter gerstreute endlich die Weiber, aber die Unhaten ber Banditenbande dauerten fort und ganz Boitiers hallte wider vom Klang ber Waffen und bem Jammer ber Gemisbandelten. Bafina that nachber Bufe, alkin Chrotilde beharrte bei ihrem Trop, und es ward ihr ohne Buke verziehen.

Noch unter Karl dem Großen, in der letzen Hälfte des d. Säculums, dauerte in den Frauenklöstern das wilde, unzüchtige Leben fort. In einer Urkunde des großen Königs wird den Achten, Bischöfen und Aebtisssinnen ausdrücklich verhoten, nicht mehr Koppeln von Jagdhunden, Falken u. s. so auch nicht Possenreißer und Gaukler zu unterhalten. In ihm andern Statut desselben aber wird den Nonnen untersing "vuine leodes", d. i. Liebeslieder abzuschreiben oder Werbreiten.

Shon im ersten Biertel bes 8. Jahrhunberts war übrigens von England aus mit dem Christenthum der Reim zur
eblen Frauenbildung nach Dentschland gebracht. **Balpur**=
gis, nachher in den Heiligenstand erhoben, war mit ihren
Brüdern Wilibald und Wunnibald als Missionarin herübergekommen; eine andere fromme sächsische Frau, Namens
habelaga, als bekehrte Christin Thekla genannt, hatte sich ihnen

beigefellt. Beibe wurden von Bonifacius, dem Apostel b Deutschen, als Predigerinnen gebraucht, was eine Kenn niß des fränkisch-gothischen Dialekts voraussetzt, der dama in der Gegend ihrer vorzüglichsten Wirksamkeit, b. h. i nachherigen Kreis Franken, gesprochen ward. Sie wurd von Bonisacius zu Aedtissinnen der von ihm gegründeten Kliker zu heidenheim und Kitzingen gemacht. Eine drit Gehilfin, Linda, die Aedtissin im Kloster Bischofsheim war scheinen sich die heiligen Frauen zugezogen zu haben: Ba purgis wird für die Verfasserin des "Hodopaericon St. Wlidaldi" gehalten, das die Reisen besselben beschreibt. Starb 776 und ward kanonissirt.

Rarl ber Groke felbst mar ber Meinung, bak auch Frane ein aufgeklärter Beift ziere; nicht allein feine eigenen Töchte fonbern auch bie Töchter feiner Ebeln mußten am Unter richt theilnehmen, ber in seinen ihm überall auf seine Reisen folgenden Soficulen ertheilt ward. Wo fein un mittelbarer Ginfluß wirkte, lernten bie jungen Fraulein la teinisch, wie fie jest frangofisch lernen. Aber ber Funke verlosch mit bes Belben Tobe: por wie nach blieb ber spat liche weibliche Unterricht auf die Rlöfter, besonders ber Be nedictinerinnen beschränkt, auch nachdem ber mannliche burd Gründung ber Stifteschulen von ben Rlöftern mehr unab hängig gemacht mar. Den Mabchen wurde Monnen weben und naben, auch fcreiben und lefen ge lehrt; allein letteres nur folden Schülerinnen, bie be fonbere Baben zeigten, ober beren Meltern es eigen ver lanaten.

Mit bem Lesenlernen war die Erlernung der lateini schen Sprache selbstverständlich verknüpft, da alles, was gelesen werden konnte, lateinisch geschrieben war, und aud alle Correspondenzen in dieser Sprache geführt wurden In der Bolkssprache ward nichts Literarisches verfaßt all

Gaffenlieber, baber ber Benebictinermond Ottfrieb, wie er ithft ergablt, auf Beranlaffung einer ehrwürbigen Frau, Ramens Jubith, welche folche "unzüchtige und ausgelaffene" Berfe nicht langer ertragen tonnte, bie Evangeliften in gereimte beutsche Strophen brachte. Es icheint baber, baf dies Gebicht ursprünglich jum Singen bestimmt war. Dies war um bas Jahr 870. Außer ihm bemühten fich noch einige wenige andere, ber Muttersprache — bamals frankisch ober fachfifch - Geltung zu geben. Rhabanus Maurus, ber Schüler Alcuin's bes Angelfachfen und Freundes bes großen Rönigs, bewirtte auf einer Rirchenversammlung ju Mainz im Jahre 848 ben Befchluß, bag fünftig alle Brebigten entweder romanifc, b. h. in ber in Gallien gesprodenen Sprache, ober theotisch (beutsch) gehalten werben follten. Bis babin warb bemnach bem Bolle meift in einer Sprace geprebigt, von ber es fein Bort verftanb.

Die gänzliche Berdummung, in welcher die untern Klaffen jahrhundertelang versunken lagen, geht unter anderm
anch daraus hervor, daß obwol das einbrechende Licht später
von Tausenden sehnsüchtig begrüßt ward, Millionen doch
gar nicht zum Bewußtsein dessen kamen, was ihnen entzogen ward. Denn während des Mittelalters wird häusig
darüber geklagt, daß wo aufgeklärte und wohlmeinende Bischöfe eine Berdolmetschung anordneten, die gleich hinter
den Predigt solgte, das Bolk dieselbe gar nicht abwartete,
sondern meist sich verlaufen hatte, ehe der Dolmetscher zu
Ende war; freilich hatten die Sebete vorher, die sie ebenso
wenig verstanden hatten, schon lange genug gedauert.

Das 10. Jahrhundert, das Zeitalter bes großen Heinrich und der Ottonen 1), ist von der höchsten Bedeutung in der Geschichte deutscher geistiger Entwickelung. Es ist die Geburtszeit einer neuen Weltanschauung, die erste Jünglingszeit des eigentlichen Mittelalters, das, in der Wiege schon

ein Helb, damals im Bollgefühl überströmender Araft strotzt "Wir sehen", wie Franz Löher es so schön und schlagen ausdrückt, "dort gleichsam in die erste Werkstätte der Grund gedanken hinein, welche die jetzige europäische Culturwe für immer von der antiken scheiden. Es ist ein wunder bares Keimen und Sprossen in den Gemüthern; hin und her sliegen die Blitze der neuen Cultur durch das germa nische Urwalddunkel. Noch aber überwogt sie dieses tief Walddunkel, welches mit seiner Frische und Dämmerun ja noch das ganze mittelalterliche Leben überschattet." Natürlich daß auch auf die Frauen hier und da ein Widerschein jener Blitze siel.

Nachweisen laffen fich freilich bie Spuren bes Fort fcritte hinfichtlich ber weiblichen Erziehung nur burch einige glanzende Beispiele auf ben Boben bes Lebens. Befonbere reich baran ift bas fachfifche Raiferhaus, bas wie eine Folgenreihe von tapfern, großbenkenden Fürsten, burd mehrere Generationen ausgezeichnete Fürstinnen zeugte. Gleich beim Anbruch bes Jahrhunderts begegnet uns bie ältere Groswitha, vierte Fürftabtin von Ganberebeim, nach einigen Tochter Otto's bes Erlauchten und Schwester Raifer Beinrich's. Andere aber fcrieben ihr, eben weil fie fo fonderbar weise mar, einen mufteriösen Urfprung aus Griechenland gu. Sie wird als mit allen gelehrten Dingen, besonders mit Rhetorit und Logit vertraut, geschilbert. Otto's bes Großen erfte Gemahlin war Chitha, Entelin bes größern Alfred, bie von ihrem Bater, Ronig Ebmarb. fo aufmertfam und fo über ihre Zeit hinaus unmonchifc erzogen war, bag fie ohne Zweifel bie gehilbetfte Frau war, die noch beutsche Luft eingefogen hatte. Medtilbis, ihre Tochter, Aebtiffin von Queblinburg und fpater eine ber brei Bormunberinnen Otto's III., scheint burch ihren Einfluß in gleichem Beifte erzogen zu fein. Gie galt

für fehr gelehrt, und Wittefind, ber Claffiler unter ben alten beutschen Geschichtschreibern, widmete ihr feine An-

Mit ber nämlichen Sorgfalt wurden die Töchter Beinrich's von Baiern, Otto's des Großen undankbaren Bruders,
unterrichtet. Bon Gerberg, der ältesten, die schon im neunzehnten Jahre Aebtisstn von Gandersheim ward, wird mir
bald Gelegenheit mehr zu sagen. Sie und ihre Schwester Hedwig waren in den alten Sprachen gründlich unterwiesen,
jelbst im Griechischen, dessen Kenntnisse selbst unter den Geleptesten zu den Ausnahmen gehörte.

Die lettere, Sedwig, follte ben Thronerben bes griebifden Raiferreichs beirathen; bies gab Belegenheit gur Erlernung bes Griechischen; ohne je einen praktischen Rupen bavon zu haben, blieb ihr boch ber geistige. Dit ben romifden Claffitern foll fie vertraut gewesen fein, und Borag und Birgil mit Liebe gelefen haben. Gie ward bie Bemablin Burthard's II. von Schwaben und jung schon Bitme. Obwol auch äußerlich mit ungewöhnlichen Reigen begabt, und ohne Zweifel von vielen hoben Freiern begehrt, icheint fie ihr Leben boch ansschließlich ben Wiffenschaften gewidmet zu haben. Die bauslichen wie bie gefellschaft= lichen Berhältniffe im allgemeinen tonnten freilich bamals ftr eine garter fühlende Frau nur abstoffend sein. Abelbib, die italienische Witme Raifer Otto's des Großen, Theophania, die griechische Witwe Otto's II., beibe fein erzogen und wohlunterrichtet, fühlten fich in Deutschland unbehag= Inbeffen brachte boch um die nämliche Zeit eben biefes robe Deutschland eine ber außerorbentlichften Erscheinungen hervor, nicht blos ber beutschen, sonbern ber mittelalter= lichen Literatur überhaupt, nämlich eine schauspielbich= tenbe Ronne.

Schon oben ift eines fachftiden Benedictinerinnenklofters erwähnt worben, und beffen vierter, gelehrter Mebtiffin, ber altern Protswitha (auch Ruitswinda, Rotswith u. f. w. genannt, und oft mit ber jungern, berühmtern Ramensschwester verwechselt). Dies Kloster war um die Mitte bes 9. Jahrhunderts von Bergog Ludolf von Sachfen in Brunshaufen gegründet, und gleich barauf im Jahre 856 an bie Ganda am Barg verlegt worben. Fünf feiner Tochter, von benen brei hintereinander bem Stift als Aebtiffinnen vorstanden, fanden hier eine Buflucht; und seine Witwe Oba lebte und ftarb bier, eine Greifin, 107 Jahre alt. Aus ben Wohnungen ber Börigen um bas reichausgeftattete Rlofter herum war balb ber Fleden Ganbersheim entftanben. Ungefähr hundert Jahre nach ber Ueberfiedelung bes Stifte, im Jahre 959, warb Gerberge II. (bie erfte Gerberge, bie eine romantische Geschichte auszeichnet, mar eine ber Töchter Lubolfs und bie zweite Aebtin bes Rlofters) jur Borfteberin beffelben ernannt. Gine Jungfrau von taum neunzehn Jahren, ward ihr boch als Tochter Beinrich's von Baiern und Nichte Raifer Otto's I. folche Auszeichnung au Theil. Die Borfteberinnen von Ganbersbeim murben Fürstäbtinnen genannt, und nur Bringeffinnen aus vornehmen Baufern betleibeten bie Stelle. Berberge mar wie ihre Schwester Bedwig, und in ber That alle Brinzeffinnen bes fachfischen Raiferhaufes, mit ber größten Aufmertfamteit unterrichtet. Gie war wie jene mit ben alten Sprachen und ihrer Literatur vertraut, und soweit es in ihren Rraften ftand und in ihrer Zeit möglich war, allen Wiffenichaften förberlich.

Unmittelbar vor ihr war eine nur wenige Jahre ältere Ronne eingetreten, die wir nur unter bem Ramen Hrots-witha kennen. Bon ihrer Familie und ihrer frühern Erziehung wissen wir nichts. Sie selbst schreibt fich Hrotsvith.

Benn fle fich aber auch zugleich bie "ftarte Stimme ober ben lauten Ruf von Gandersheim" (clamor validus Gandeshemensis) nennt, so haben wir wol nicht bies gerabe als eine Ueberfetzung ihres Namens zu nehmen, wie unfere Literaten es genommen haben und 3. Grimm bewiesen bat. bag es im Althochbeutschen bebeuten könnte. scheint mir biefe Gelbstbenennung nur eine poetische Figur gu fein, wie wir einen Dichter wol bie Stimme feines Lanbes, bas Eco seiner Beimat u. f. w. zu nennen pflegen. D. F. Seibel's, eines Literaten bes 17. Jahrhunderts, munberlichen Emfall, fie zu einem Fraulein Belene von Roffow machen ju wollen - bas B vor Rotswith follte für Belene fteben. das andere, scheint es, machte fich von felbst -, hatte auch nicht den mindesten Beweisgrund, und es kann nur bie bidfte Bermunberung erregen, bag biefe gang willfürliche Ibee foviel Beifall gefunden und als ein Factum in febr vielen biographischen und literaturhiftorischen Werten auf= genommen ift.

Wir wissen von Protswitha nichts, als mas sie uns felbft in ben vielfachen, turgen Ginleitungen ju ihren Gebichten fagt. Che ber Gelehrte Konrad Celtes gegen Enbe des 15. Jahrhunderts in Regensburg bas bestaubte Manuscript ihrer Schriften fand, wußte auch ber grundlichfte Befchichtsforider Dentichlands nichts mehr von ber Erifteng ber vor 500 Jahren so berühmten Frau und, was äußerst feltfam ift, es scheint ihrer auch in feiner feitbem aus jener Borzeit aufgefundenen Schrift Erwähnung zu geschehen. Gleich nach ber Beröffentlichung ber merkwürdigen Banbichrift aber bekimmerte man sich vielfach um fie, und zwar ward fie von ba an immer Roswitha genannt. Wir feben baraus, daß Trithemins und Benricus Bodo, die beibe nicht lange nachher schrieben, bas h ju Anfang bes Namens und bas entstellende I in ber Mitte auslaffen, bag beibe Lettern

lateinisch lesen und schreiben konnte; benn sie war eine vertraute Freundin des Papstes Gregor des Großen, stand mit ihm im Brieswechsel und las die Schriften desselben mit Eifer. Auch widmete der große Mann ihr sein Wert, De vita. Sanctorum". Sie war in Baiern erzogen; es mußte demnach auch schon dort Mittel zum Unterricht des weib-lichen Geschlechts geben.

In ber Mitte bes nämlichen Jahrhunderts warb Raba= gunbe, bie Tochter bes Konigs Berthar von Thuringen, vom Frankenkönig Chlotar, ber ihres Baters Reich gerftorte, gefangen hinweggeführt und gezwungen geehelicht, nachbem es fast über ihren Befit zu einem blutigen Zweitampf zwischen Chlotar und feinem Bruber und Mittonig Theodorich tam, bis bas Los für jenen entschieb. Rabagunde war nicht allein fcon, fie war verständig und von ber eifrigften Frommigfeit befeelt, Die ein enthaltfames, ascetisches Rlofterleben ihr jum bochften Biel ihrer Bunfche machte. Sie verließ ben roben aufgebrungenen Gatten bald, wiber feinen Willen gwar, aber burch Feftigfeit und bie Stupe ber Rirche flegend. Zwar wollte ber beilige Mebarbus, bamals Bifchof von Nohon, aus Furcht vor bem Konige zuerft fie nicht zur Nonne eintleiben, allein ihr ftanbhaftes Dringen entschieb. Gie verließ Soiffons. Chlotar's Residenz, und begab sich nach Boitiers, wo sie ein Schwesternhaus "Bum heiligen Kreug" ftiftete und fich ausschlieflich Gott wibmete. Chlotar, ber endlich in Die Scheibung gewilligt, troftete fich mit einer britten Gemahlin - Rabagunde mar icon bie zweite - und balb barauf mit einer vierten, welche lettere feines Grofineffen junge Bitme mar.

Als Chlotar im Jahre 561 starb, theilten sich seine Söhne wiederum in das taum von neuem vereinigte Frankenreich. Tours und Poitiers sielen seltsamerweise dem

Siegbert zu, ber Rönig von Auftrafien, b. h. bes öftlichften Theils bes Landes, marb. Das unter biefem Namen begriffene Land fcheint fich bemnach von Norboften nach Gubweften tief in bas jetige Frantreich hineingestreckt zu haben. Doch ward Touraine und Boitou nachher bavon abgeriffen und bie Beute anderer Berren. Rabagunde aber lebte unter allen Bechfeln baffelbe gang ben ftrengften afcetischen Andachtsübungen gewibmete Dasein. Beten, bas Lesen heiliger Schriften, bie Berrichtung wunderbarer Beilungen, und ber Unterricht ber Monnen waren ihre Beschäftigungen. Doch hatte ihr Leben, bis fie fich mahrend ber lettern Salfte ihrer Tage ganglich in ihre Belle verfchlog, auch durch Freundschaftsverkehr feine Würze. Gie mar mit Gregorius, bem Bifchof von Tours, ber ihr als geiftlicher Rath biente, befreundet. Inniger noch marb ihr Berhalt= nif mit Benantius Fortungtus, ber als Frember in bas frankische Reich tam, aber vorzüglich ihretwegen in Boitiere blieb, Die Briefterweihe nahm und julest ale Bifchof von Boitiers ftarb.

Benantius Fortunatus, ein Italiener aus Trevisano und im Laufe seines Lebens einer der berühmtesten Dichter seiner an Poesie und Literatur so dürftigen Zeit, kam, auf einer Reise nach Tours begriffen, wo er, wie es scheint, dem heiligen Martin ein Gelübbe lösen wollte, nach Toulouse. Dieser Ort war damals die Residenz des westgothischen Königspaars, das ihn mit großer Gunst aufnahm. Die Bestgothen, schon seit Jahrhunderten christlich, waren den Franken an Bildung bei weitem voran. Bon der seinen Sitte der dortigen Hoshaltung unter Theodorich II., welcher er "griechische Eleganz, gallische Külle und italische Leichetigkeit" zuspricht, hatte schon hundert Jahre früher Sidonius Appollinaris Zeugniss abgelegt. Jest fand sich auch Benantius Fortunatus hier zu Hause. Siegbert von

Austrasien feierte eben seine Hochzeit mit ber schönen Brunhilbe, ber Tochter bes Königs — bie nämliche grimmte,
furchtbare Brunhilbe ber frankschen Geschichte, bie und
hier zum ersten mal als junges, harmloses Mädchen int Brautkranz erscheint. Fortunatus verfaste ein Hochzeits=
gedicht, in welchem er die Westgothin schon als spanische
Römerin bezeichnet, während der Franke ihm noch ein
bloßer Deutscher ist; es war, wie er sagt, der Benus
Triumph sie zu vereinigen.

Benantius Fortunatus war gleichsam bas lette, fcwach verschallenbe Echo ber claffifchen Boefie. Seine Brofa wird von Rennern als schwülstig, gespreizt und geziert verworfen; allein in Berfen hielt er fich reiner und einfacher. fcrieb auch ein langeres Gebicht auf bie Bermählung und ben Tob ber Schwefter Brunhilbe's, ber ungludlichen Galswintha, bie auf Anstiften ber graufenvollen Frebegunde, und auf ben Befehl ihres Gemahle Chilperich von Reuftrien erbroffelt marb. Die Schilberung bes Abichiebs und ber Tobesahnungen ber Bringeffin, bes Schmerzes ber Mutter bei ihrer Abreife und ber gangen Familie bei ihrem Tob - ber jeboch nie als Ermorbung von bem vorsichtigen Dichter bezeichnet wird -, ift berzbewegend und nicht ohne bichterische Schönheit. Unter anderm erfahren wir auch aus biefem Gebicht, wie aus einigen andern Anetboten, bag bie Prinzeffinnen bamale nicht wie bie Frauen bes fpatern Mittelalters ju Pferbe, fonbern im Bagen reiften, sowie benn überhaupt bie Beit rudfichtlich auf Lebens= behaglichkeit ein halbes Jahrtaufend lang neben einigen Fortschritten auch einige entschiedene Rudichritte machte.

Benantius Fortunatus, nachbem er auch am Hofe Siegbert's und Brunhilbe's aufs beste aufgenommen worden war, ließ sich, durch Rabagunden bewogen, in Poitiers nieder, und kehrte, durch die inständigen Bitten der frommen

Ronigin und feine Anhanglichfeit an fie gehalten, wie feurig er auch in Liebern feine Sehnfucht nach bem Baterlanbe ansspricht, nie nach Italien gurud. Gein Berhaltnig gur königin als geiftlicher Rath und Freund war das innigste. Als fie endlich beschloß, fich gang aus ber Welt gurudzugieben und in ihrer Klofterzelle eingesperrt, gleichsam lebenbig in bas Grab zu fteigen, tonnte er ben Gebanten taum ertragen. In einem fconen Liebe flagt er, baß fie bas Licht seinen Augen entziehen wollte, und bag ber Tag keine Some mehr für ihn haben werbe. Und durfen wir nicht voransfeten, bag bie Ronigin eben barum mit ber Belt brach, weil fie im Innerften fühlte, bag biefer Briefter ihr bie Belt zu theuer machte? Satten bie Beiligen feine Bergen? Und waren bie Frauen bes 6. Jahrhunderts fo burch und burch verschiebene Wesen von benen bes 19. Jahrhunderts?

Radagunde, die schöne geraubte Prinzessin, um die Ronige fampfen und lofen, mit ihren fpatern Schicffalen ware fein übler Stoff für einen jungen Dichter jum Roman ober zur Tragobie. Benantius Fortunatus, ber Sohn feiner Zeit, tonnte ale fle nach einem langen Leben voll Rafteiungen und Bugungen ftarb, nichts Befferes für fie thun, ale fie in ben Seiligenstand erheben zu laffen und eine langweilige Biographie ber St.-Rabagundis zu fchreiben. Allein eine ihrer Schulerinnen und Berehrerinnen, eine Ronne, bie Bandoninia, auch Bandominia genannt wird, fand, daß ber gute Bischof noch lange nicht genug Wunder= werte von der heiligen Frau erzählt habe. Sie schrieb bemnach einen Supplementband jum Buche beffelben, ber nachher als ein zweiter Theil mit jenem zusammen veröffentlicht marb. Es ift ungewiß, ob biefe Ronne von romanischer ober frantischer Abtunft mar; aus bem Namen ift tein ficherer Schluß zu machen. War fie eine Frankin, fo batten wir bier bie erfte Frau beutschen Stammes, bie ein Buch geschrieben, ohne daß wir gerade besonders sto auf dies Erzeugniß zu sein Ursache hätten. Natürls schrieb sie lateinisch.

Auf bem bunkeln Schatten bes Gemalbes jener Berio ift auch bas ichwächste Licht wohlthätig; bie kleine Abschwe fung wird mir baber gern verziehen werden. War vi Nacht im 6. Jahrhundert schon finster genug, so war fie in 7. und in ber erften Balfte bes 8. boch noch finfteret Dies gilt für alle von germanischen Bolfern bewohnte Lanber, mit Ausnahme ber Angelfachsen, in benen gerabe mahrend biefer Zeit bie geistigen Reime von Irland aus gewedt worden. Auf dem Continent waren die letten Athemguge römischer Bildung erstorben, die letten Spuren berfelben vermifcht. Für unfern Zwed finde ich nur einige wenige Ramen. Auftreberta, Tochter bes frankifchen Grafen Ralbefried, Aebtiffin bes Rloftere Bauliac, wird als eine gelehrte Frau genannt, und ihr Leben von einem Zeitgenoffen Beda's beschrieben. Ihr Tob fällt in bas Jahr 680 ober 690. So wird auch Gertrubis, bie erfte Aebtiffin bes Rloftere Rivelle in Brabant, ale eine gelehrte Frau gerühmt, und ihr Leben ale bas einer Bunberthäterin und Beiligen beschrieben. Sie ftarb ichon 664. Auch von Alvaides, ber Mutter Rarl Martell's, wird gerühmt, baf fie mit ber Beiligen Schrift vertraut mar: um für aelehrt ju gelten, brauchte ju jener Beit eine Frau wie ein Mann nur lefen und fcreiben ju tonnen. In ben Kloftern der Benedictinerinnen ward wol hier und da der weibliche Unterricht fortgefest, allein welchen Ginflug bie Barbarei ber Zeit auch auf bie Frauentlöfter hatte, bavon ergablt uns unter andern Gregor von Tours ein Beifpiel.

Chrotilbe, die Tochter bes Frankenkönigs Charibert, hatte sich nach Radagundens Tobe in das von ihr gestiftete Kloster zurückgezogen. Allein sie wollte sich der Aebtissin

Leubovera nicht unterwerfen, und lebte mit ihr in offener Ichbe. Bierzig andere Nonnen, die ihre Partei bildeten, velleffen mit ihr bas Gotteshaus, um über bie Aebtiffin bei Ronigen und Bifchofen Rlage ju führen. Dem Bann, ber fie traf, zum Trop, übergab fich biefe Frauenbande dem zügellosesten Leben, und wußte sich eine Leibwache aus bem wilbesten Gefindel zu werben, welche bie über fie zu Boitiers ju Gericht figenden Bischöfe mit ben Waffen vertrieb und Grenelthaten aller Arten ausübte. Bafina, eine Mubme Chrotifbens, Die Tochter Rönig Chilperich's, gefellte fich ju ihr, und es entstand ein formlicher Nonnenaufruhr. Der einbrechende Winter gerftreute endlich bie Weiber, aber bie ber Banditenbanbe bauerten fort und gang Boitiers ballte wider vom Klang ber Waffen und bem Jammer ber Gemishandelten. Bafina that nachher Bufe, allein Chrotilde beharrte bei ihrem Trop, und es ward ihr ohne Bufe verziehen.

Roch unter Rarl bem Großen, in ber letten Salfte bes 8. Säculums, dauerte in den Frauenklöftern das wilde, unzuch= tige Leben fort. In einer Urfunde bes großen Königs wird ben Aebten. Bifchofen und Mebtiffinnen ausbrücklich verboten, nicht mehr Roppeln von Jagbhunden, Falten u. f. w., fo auch nicht Boffenreißer und Saufler zu unterhalten. In einem anbern Statut beffelben aber wird ben Ronnen unterfagt "vuine leodes", b. i. Liebeslieder abzuschreiben ober zu verbreiten.

Schon im ersten Biertel bes 8. Jahrhunderts mar übrigene von England aus mit bem Chriftenthum ber Reim gur eblern Frauenhilbung nach Deutschland gebracht. Balpur= gis, nachher in ben Seiligenstand erhoben, war mit ihren Brüdern Wilibald und Wunnibald als Miffionarin berübergekommen; eine andere fromme fachfische Frau, Namens Sabelaga, ale befehrte Chriftin Thefla genannt, hatte fich ihnen beigefellt. Beibe wurden von Bonifacius, dem Apostel d Deutschen, als Predigerinnen gebraucht, was eine Kenn niß des fränkisch-gothischen Dialekts voraussetzt, der dama in der Gegend ihrer vorzüglichsten Wirksamkeit, d. h. i nachherigen Kreis Franken, gesprochen ward. Sie wurde von Bonisacius zu Aebtissimmen der von ihm gegründeten Kli ster zu Heidenheim und Kitzingen gemacht. Eine drit Gehilsin, Linda, die Aebtissin im Kloster Bischofsheim war scheinen sich die heiligen Frauen zugezogen zu haben: Wa purgis wird für die Verfasserin des "Hodopaericon St. Wi lidaldi" gehalten, das die Reisen besselben beschreibt. Si starb 776 und ward kanonisiert.

Rarl ber Große felbst mar ber Meinung, bag auch Franc ein aufgeklärter Beift ziere; nicht allein feine eigenen Töchter fonbern auch die Tochter feiner Ebeln mußten am Unter richt theilnehmen, ber in feinen ihm überall auf feinen Reifen folgenden Bofichulen ertheilt marb. Wo fein unmittelbarer Ginfluß mirtte, lernten bie jungen Fraulein lateinisch, wie fle jett frangösisch lernen. Aber ber Funken verlosch mit bes helben Tobe; vor wie nach blieb ber spär liche weibliche Unterricht auf die Klöster, befonders ber Bei nedictinerinnen beschränkt, auch nachdem ber männliche burch Gründung ber Stiftsichulen von ben Rlöftern mehr unabhängig gemacht war. Den Mädchen wurde von ben Nonnen weben und naben, auch fchreiben und lefen gelehrt; allein letteres nur solchen Schülerinnen, bie befondere Gaben zeigten, ober beren Meltern es eigen verlangten.

Mit bem Lesenlernen war die Erlernung der lateinisschen Sprache selbstverständlich verknüpft, da alles, was geslesen werden konnte, lateinisch geschrieben war, und auch alle Correspondenzen in dieser Sprache geführt wurden. In der Bolkssprache ward nichts Literarisches verfaßt als

Gaffenlieber, baber ber Benedictinermond Ottfrieb, wie er ichft erzählt, auf Beranlaffung einer ehrwürdigen Frau, Ramens Judith, welche folche "unzüchtige und ausgelaffene" Berfe nicht langer ertragen fonnte, bie Evangeliften in gereimte beutsche Strophen brachte. Es scheint baber, bag bies Bedicht ursprünglich jum Singen bestimmt war. Dies war um bas Jahr 870. Außer ihm bemühten fich noch einige wenige andere, ber Muttersprache - bamals frantisch ober fachfifch - Geltung ju geben. Rhabanus Maurus, ber Schüler Alcuin's bes Angelfachsen und Freundes bes großen Königs, bewirtte auf einer Rirchenversammlung gu Mainz im Jahre 848 ben Befcluß, bag tunftig alle Brebigten entweder romanisch, b. h. in ber in Gallien gesprodenen Sprache, ober theotifch (beutsch) gehalten werben follten. Bis babin warb bemnach bem Bolte meift in einer Sprache gepredigt, von ber es fein Wort verftanb.

Die gangliche Berbummung, in welcher bie untern Rlafsen jahrhundertelang verfunten lagen, geht unter anderm and barans hervor, bag obwol bas einbrechenbe Licht fpater von Taufenden fehnfüchtig begrüßt marb, Millionen boch gar nicht jum Bewußtsein beffen tamen, mas ihnen ent= jogen marb. Denn mahrend bes Mittelalters wird häufig barüber geklagt, bag wo aufgeklarte und wohlmeinende Bifofe eine Berdolmetschung anordneten, die gleich hinter ber Bredigt folgte, bas Bolt biefelbe gar nicht abwartete, sondern meift fich verlaufen hatte, ehe ber Dolmetscher zu Ende mar; freilich hatten bie Bebete vorher, bie fie ebenfo wenig verftanden hatten, icon lange genug gedauert.

Das 10. Jahrhundert, bas Zeitalter bes großen Beinrich und ber Ottonen 1), ift von ber bochften Bebeutung in ber Beschichte beutscher geistiger Entwidelung. Es ift bie Beburtezeit einer neuen Weltanschauung, Die erfte Jünglings= geit bes eigentlichen Mittelalters, bas, in ber Wiege icon

ein Helb, damals im Bollgefühl überströmender Kraft strotz "Wir sehen", wie Franz löher es so schön und schlages ausdrückt, "dort gleichsam in die erste Werkstätte der Grungebanken hinein, welche die jetzige europäische Culturwsfür immer von der antiken scheiden. Es ist ein wunde bares Keimen und Sprossen in den Gemüthern; hin und her sliegen die Blitze der neuen Cultur durch das germanische Urwalddunkel. Noch aber überwogt sie dieses tie Walddunkel, welches mit seiner Frische und Dämmerung ja noch das ganze mittelalterliche Leben überschattet." Natürlich daß auch auf die Frauen hier und da ein Widerschein jener Blitze siel.

Nachweisen laffen fich freilich bie Spuren bes Fortschritts hinsichtlich ber weiblichen Erziehung nur burch einige glanzende Beifpiele auf ben Boben bes Lebens. Befonders reich baran ift bas fachfische Raiferhaus, bas wie eine Folgenreibe von tapfern, großbentenben Fürsten, burch mehrere Benerationen ausgezeichnete Fürftinnen zeugte. Gleich beim Anbruch bes Jahrhunderts begegnet uns bie ältere Groswitha, vierte Fürftabtin von Ganbersheim, nach einigen Tochter Otto's bes Erlauchten und Schwester Raifer Beinrich's. Andere aber fcrieben ihr, eben weil fie fo fonderbar weise mar, einen mpfteriösen Urfprung aus Griechenland ju. Gie wird als mit allen gelehrten Dingen, besonders mit Rhetorit und Logit vertraut, geschilbert. Otto's bes Grofen erfte Gemablin mar Ebitha, Entelin bes größern Alfred, die von ihrem Bater, Ronig Coward, fo aufmerkfam und fo über ihre Zeit binaus unmönchifch erzogen mar, bag fie ohne Zweifel bie gebilbetfte Frau war, bie noch beutsche Luft eingesogen hatte. Mechtildis, ihre Tochter, Aebtiffin von Quedlinburg und fpater eine ber brei Bormunberinnen Otto's III., scheint burch ihren Ginfluf in gleichem Beifte erzogen zu fein. Sie galt

für fehr gelehrt, und Wittefind, ber Claffiker unter ben alten beutschen Geschichtschreibern, wibmete ihr seine Anmlen.

Mit der nämlichen Sorgfalt wurden die Töchter Heinnich's von Baiern, Otto's des Großen undankbaren Bruders,
unterrichtet. Bon Gerberg, der ältesten, die schon im neunzehnten Jahre Aebtissen von Gandersheim ward, wird mir
bald Gelegenheit mehr zu sagen. Sie und ihre Schwester
hedwig waren in den alten Sprachen gründlich unterwiesen,
iehst im Griechischen, dessen Kenntnisse selbst unter den Geletztelten zu den Ausnahmen gehörte.

Die lettere, Sedwig, follte ben Thronerben bes griehisten Raiserreichs heirathen; bies gab Gelegenheit zur Erlernung bes Griechischen; ohne je einen praktischen Rupen bavon ju haben, blieb ihr boch ber geiftige. Dit ben romiden Classitern foll fie vertraut gewesen fein, und Borag mb Birgil mit Liebe gelesen haben. Sie ward die Gemahlin Burtbard's II. von Schwaben und jung schon Bitwe. Obwol auch äußerlich mit ungewöhnlichen Reizen begabt, und ohne Zweifel von vielen hohen Freiern begehrt, ideint fie ihr Leben boch ausschließlich ben Wiffenschaften gewidmet zu haben. Die bauslichen wie bie gefellschaft= lichen Berhältnisse im allgemeinen konnten freilich damals für eine zarter fühlende Frau nur abstoßend sein. Abelbeib, die italienische Witwe Raiser Otto's des Großen, Theophania, die griechische Witme Otto's II., beibe fein erzogen und wohlunterrichtet, fühlten fich in Deutschland unbehag= lich. Indessen brachte boch um die nämliche Zeit eben biefes robe Deutschland eine ber außerordentlichsten Erscheinungen hervor, nicht blos ber beutschen, sonbern ber mittelalter= liden Literatur überhaupt, nämlich eine schauspielbich= tenbe Ronne.

Schon oben ift eines fächfifden Benedictinerinnenfloftere erwähnt worben, und beffen vierter, gelehrter Aebtiffin, ber altern Protswitha (auch Ruitswinda, Rotswith u. f. w. genannt, und oft mit ber jungern, berühmtern Raurensichwester verwechselt). Dies Kloster mar um die Mitte bes 9. Jahrhunderts von Bergog Ludolf von Sachsen in Brunshaufen gegrundet, und gleich barauf im Jahre 856 an Die Sanda am Barg verlegt worben. Fünf feiner Töchter, von benen brei bintereinander bem Stift als Aebtiffinnen porftanben, fanden bier eine Buffucht; und feine Witwe Oba lebte und ftarb hier, eine Greifin, 107 Jahre alt. Aus ben Wohnungen ber Borigen um bas reichausgestattete Rlofter herum war balb ber Fleden Banbereheim entftanben. Ungefähr hundert Jahre nach ber Ueberfiedelung bes Stifte, im Jahre 959, marb Gerberge II. (bie erfte Berberge, bie eine romantifche Gefdichte auszeichnet, mar eine ber Töchter Lubolfs und die zweite Aebtin bes Rlofters) Bur Borfteberin beffelben ernannt. Gine Jungfrau von taum neunzehn Jahren, ward ihr boch als Tochter Beinrich's von Baiern und Nichte Raifer Otto's I. folche Muszeichnung au Theil. Die Borfteberinnen von Ganbersheim wurden Fürstäbtinnen genannt, und nur Brinzesfinnen aus vornehmen Baufern betleibeten bie Stelle. Berberge mar wie ihre Schwester Bedwig, und in ber That alle Bringeffinnen bes fachfischen Raiferhaufes, mit ber größten Aufmertfamfeit unterrichtet. Sie war wie jene mit ben alten Sprachen und ihrer Literatur vertraut, und foweit es in ihren Rraften fant und in ihrer Zeit möglich war, allen Wiffenichaften förberlich.

Unmittelbar vor ihr war eine nur wenige Jahre ältere Ronne eingetreten, die wir nur unter dem Ramen Frots= witha kennen. Bon ihrer Familie und ihrer frühern Erziehung wissen wir nichts. Sie selbst schreibt sich Hrotsvith.

Benn fie fich aber auch jugleich bie "farte Stimme ober bm lauten Ruf von Ganbersheim" (clamor validus Gandeshemensis) nennt, so haben wir wol nicht bies gerabe als eine Ueberfetzung ihres Namens zu nehmen, wie unfere Literaten es genommen haben und 3. Grimm bewiefen bat, baf es im Atthochbentichen bebeuten tonnte. Bielmebr ident mir biefe Gelbstbenennung nur eine poetische Figur zu fein, wie wir einen Dichter wol bie Stimme feines Lanbes, bas Eco feiner Heimat u. f. w. zu nennen pflegen. D. F. Sibel's, eines Literaten bes 17. Jahrhunderts, wunderlichen Emfall, fie zu einem Fraulein Selene von Roffow machen p wollen — bas H vor Rotswith follte für Helene stehen, bas andere, scheint es, machte sich von selbst —, hatte auch nicht ben minbeften Beweisgrund, und es kann nur bie hiche Bermunberung erregen, bag biefe gang willfürliche Bet soviel Beifall gefunden und als ein Factum in febr vielen biographischen und literaturbiftorischen Werten aufgenommen ift.

Dir miffen von hrotewitha nichts, als was fie uns felbst in ben vielfachen, turzen Ginleitungen zu ihren Gebichten fagt. Ehe ber Gelehrte Konrad Celtes gegen Ende des 15. Jahrhunderts in Regensburg bas bestaubte Manuscript ihrer Schriften fand, wußte auch ber gründlichste Geschichts= forider Deutschlands nichts mehr von ber Existenz ber vor 500 Jahren so berühmten Frau und, was äußerst seltsam ift, es scheint ihrer auch in feiner feitbem aus jener Bor-Beit aufgefundenen Schrift Erwähnung zu geschehen. Gleich nach ber Beröffentlichung ber merkwürdigen Sandschrift aber bekimmerte man sich vielfach um sie, und zwar ward sie von da an immer Roswitha genannt. Wir fehen daraus, daß Trithemius und Henricus Bodo, die beide nicht lange nachher schrieben, bas H zu Anfang bes Namens und bas entstellende I in ber Mitte auslassen, bag beibe Lettern nicht mehr ausgesprochen wurden. Die Sprache war weischer geworden. Chlothar hatte sich in Lothar, Chlodewig in Ludewig, Hrodolf in Rudolf verwandelt. Warum benn hat man den angenehmen Namen für die ehrwürdige Dichsterin nicht beibehalten? Die Neuzeit, die jeder Periode der Sprachbildung ihre Rechte zu sichern sucht, hat ihr aus einer Art von Pedanterie das H und leider auch das Twiedergegeben. Haben wir doch in Betreff anderer Namen die neuere Schreibs und Sprechart nicht mit der alten vertauscht!

Gottsched, ber sie nur als Roswitha kannte, hatte ben anmuthigen, aber freilich ganz unhaltbaren Einfall, ben Namen als "Rosa Blanca" (weiße Rose) überseben zu wollen.

Die junge Nonne icheint erft im Rlofter ihre gelehrte Erziehung betommen zu haben. Denn fie verehrte in ber noch jungern Gerberge nicht allein ihre Borgefeste, fonbern auch ihre Lehrerin. Außerbem nennt fie fich einer anbern Nonne, Namens Riccarbe (beutsch Richardis), noch wegen bes Unterrichts besonders verpflichtet. Waren boch bie Rlofter in jenen rauben, friegerischen Zeiten bas einzige Afpl für bie Wiffenschaft. Die guten Nonnen unterhielten fich feineswegs mit Beten und Rafteien allein; fle trieben auch, wenn fie erft ben Schluffel ju allem Wiffen, bie lateinische Sprache, erobert hatten, Philosophie, Aftronomie, Theoso= phie u. f. w., alles natürlich auf bie Weise ihres Jahrhun= berts. Alle Ueberrefte, bie aus bem Alterthume noch in Europa zu finden maren, murben blos in ben Rlöftern aufgehoben, und fo betamen bie gelehrtern unter ben Donchen und Nonnen eine gewiffe, freilich' burchaus ludenhafte Renntnig ber alten Gefchichte, Mythologie und Literatur, ber fie ein fo mittelalterliches, driftlich-geiftliches Rleib anzogen, daß ber eigentliche Charafter bes Alterthums ganglich

darans verwischt warb, wie benn auch ber orientalische Charafter ber biblischen Geschichten unter ihren Banben bemfelben Broceft unterlag.

Die junge Ronne von Ganbersheim bewährte icon früh ihre außerorbentlichen Gaben, indem fle ihre Legenden in Berfe brachte, b. b. in bie bamale üblichen fogenannten leoninifche Berameter, fechefußige, ziemlich holperige Berfe, in benen Enbe und Mitte fich reimen ober alliterirend aufammenklingen mußte. Aehnliches hatte schon manche Rlofterfrau vor ihr gethan, inbeffen boch taum noch eine mit bem nämlichen Gefchid und Gefühl. Die Geschichte ber Marie und ber heiligen Anna, nach ber Legende die Mutter berfelben, bas Marthrerthum bes Belagins, bes Gangolf, bes Dionpfius und ber Agnefe, die Befehrung bes Theophilus und bes Bafilius - biefes waren bie Gegenftanbe, welche die junge Ronne in Berfe brachte, wobei fie fich im Gang ber Begebenheit genau an bie Legende bielt, aber bei ber Ausmalung aus ben Farben einer blübenden Bhantafie, und aus bem Schat ihrer eingefammelten Renntniffe fcopfte. Rur bie Geschichte bes beiligen Belagius, ber in Spanien getöbtet wurde, bichtete fie frei, nach bem munblichen Bericht eines Mugenzeugen, und es fcheint mir bie gelungenfte ihrer poetifchen Erzählungen.

Löher bemerkt in Bezug auf ihre Bearbeitung ber Legende von Theophilus: sie war die erste, welche die unheimliche Sage vom Pacte mit der Hölle poetisch behandelte auf beutschem Boden, wo der dichtende Bollsgeist sich ihrer bald bemächtigte, und sie mit entsetlicher Wahrheit umwandelte zur Faustsage von der Unruhequal des menschlichen Herzens und von den Abgründen, die es verbirgt." 2)

Diese Jugenbproducte ber wunderbaren Dichterin waren bisher ziemlich übersehen worden. Während ihre spätern Gebichte von ben neuern Historifern benutt worden, und

ibre Dramen fie erft ju ihrer Beit und bann von neuem burch bas 15. und 16. Jahrhundert weit berühmt machten, fcentten ihre neuen frangofifden Bewunderer Billemain und Magnin, mahrend fie mit Enthustasmus ihre Dramen bervorheben, biefen Legenben nur geringe Aufmertfamteit. Erft Löher hat fie mit Liebe gelefen und mit ber Barme bes eigenen Dichtergefühls ihren bichterifchen Werth recht ertannt. 3ch gestehe, bag ich nach meinen individuellen Anfichten biefe Dichtungen nicht gang fo hoch stellen kann als er es thut, indeffen nicht blos nach meinen subjectiven Gin= bruden munich' ich bem Lefer bie beutschen Schriftftellerinnen bier vorzuführen; wenn fie in irgenbanbern empfänglichen und urtheilefähigen Individuen fich bedeutender abspiegeln tonnen, fo ift bas charafteriftifch für ihren Berth.

"In ben meiften jener apolityphischen Schriften und Beiligengeschichten", fagt ber erwähnte geiftreiche Literat, "tonnen wir noch nachlefen, wie Grotevitha aus angftlicher Schen Bug für Bug wiebergibt. Allein mas hat fie aus ben folichten Erzählungen gemacht! Welche Seele, welchen inbividuell ausgeprägten Charafter haucht fie ben trodenen topischen Figuren ein! Das ift feine Legende mehr, es ift Roman. Im Rlofter entbeden wir die Geburtsftatte bes Romans. Brotsvitha individualifirt bis ins fleinfte bin, jeber Menich, jeber Ort, jebe Situation bat bestimmten Charafter. - - Grotsvitha weiß aber nicht blos bas in bie Sinnenwelt Tretenbe correct ju zeichnen, sonbern immer lägt fie uns einschauen in bas innerliche Leben ber Natur und ber Menfchen. Gie verfest ben Lefer in Mitleibenfcaft und entwidelt aus bem Charafter ber Berfonen pfychologisch bie Sandlungen und Conflicte. Dabei bricht überall bie beutsche Empfindung burch. In ber freudigen Schilderung und Befeelung ber Lanbichaft ergeht fich bas innigfte Raturgefühl, und in ben feelenvollen Reben ber Berfonen

Deutschlands Schriftftellerinnen bis bor hunbert Jahren. 23

hört man unter bem lateinischen Gewande bas warme Rlepfen bes beutschen Herzeus." 3)

Wie bem auch sei, von größerer Bebentung und gevissermaßen einzig in ihrer Art sind immer die Dramen
dieser deutschen Frau. Auf Gerberge's Antried veröffentlichte sie fünf ersten Legenden. Auf den Antried ber Rämlichen schrieb sie in ihren spätern Jahren ihre beiben historischen Gedichte, und ohne Zweisel mit der Billigung und mit der tiefsten Theilnahme berselben versaßte sie ihre Dramen, über deren Entstehung sie sich in ihrer Borrede in der naivsten Beise erklärt.

"Es gibt viele Rechtgläubige", fcreibt fie, "- und wir tounen uns felbst nicht gang von dem Borwurf rein maiden -, bie um ber gebilbeten Sprache willen bie Gitelfeit ber Bücher ber Alten, ber Rüplichkeit ber beiligen Schriften vorziehen. Es gibt noch andere, bie, wie fehr fie auch bie beiligen Bucher lieben und bie andern beibnifchen Erzeugniffe verachten, boch bie Fictionen bes Terentius gern oft lefen, und, indem fie fich an ben Reigen ber Diction ergöten, fich mit ber Renntnig verbrecherischer handlungen befleden. Darum ift, bag ich, bie laute Stimme von Ganberebeim (clamor validus Gandeshemensis), mich nicht scheue, die Redeweise nachzuahmen, die anbere fo gern lefen mogen, bag ich bie nämliche Schreibart, beren man fich bebient hat, bie Buchtlofigfeit fcamlofer Beiber zu schilbern, nun anwende, bie löbliche Reufcheit driftlicher Jungfrauen ju preifen, foweit bie Fähigkeiten meines Beiftes reichen. Eins aber verwirrt mich und macht mich nicht felten schamroth, bag ich bei Werten biefer Art gezwungen bin, meinen Geist und meine Feber bem verabichenungswürdigen Wahnfinn einer unerlaubten Liebe und ber fundlichen Gugigfeit ihrer Unterredungen bingugeben, Dinge, benen felbst nur ein Dhr ju leiben une nicht

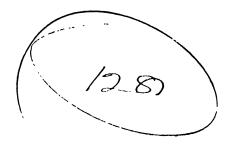

Per. 2231 f. 40 48.2



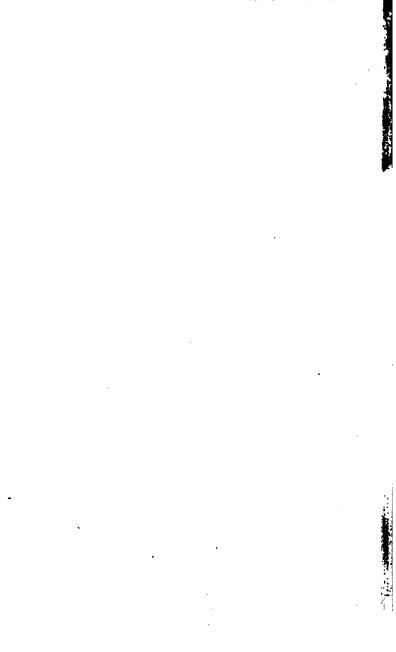

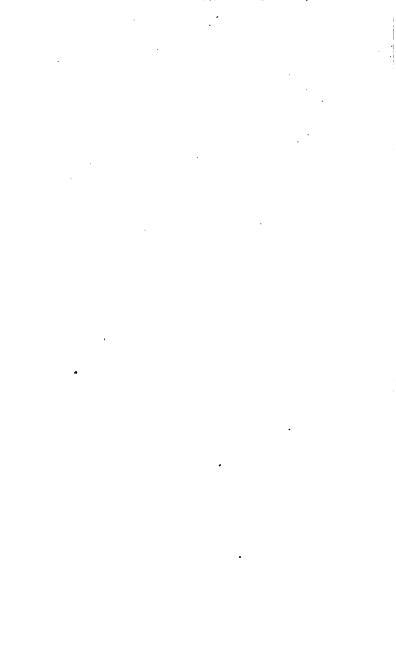

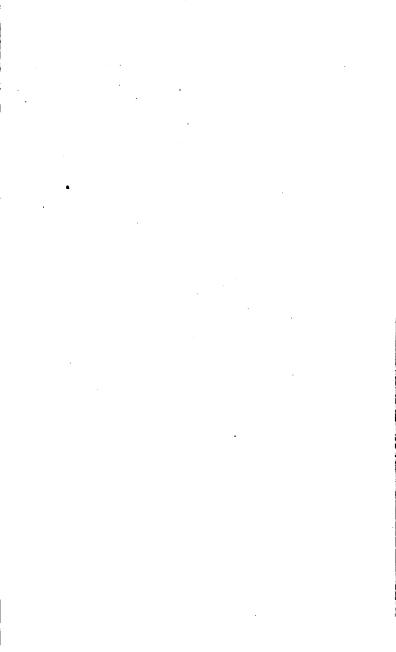

•

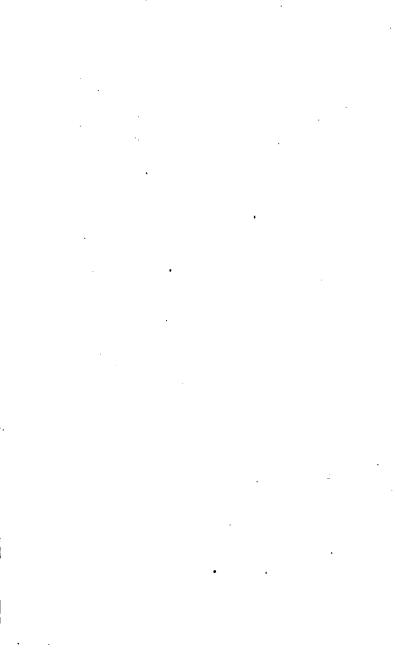

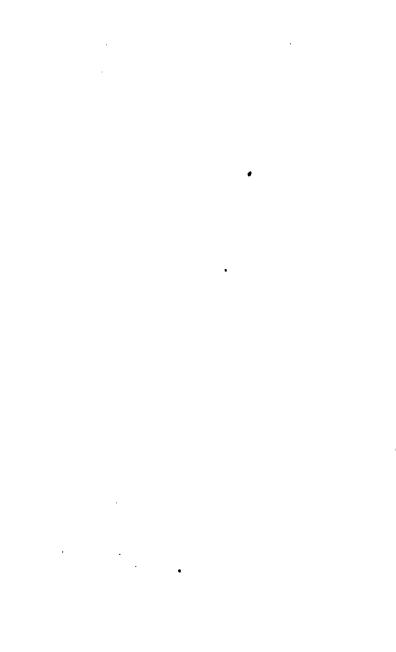

## Siftorisches Taschenbuch.

Bierte Folge.

3 meiter Jahrgang.

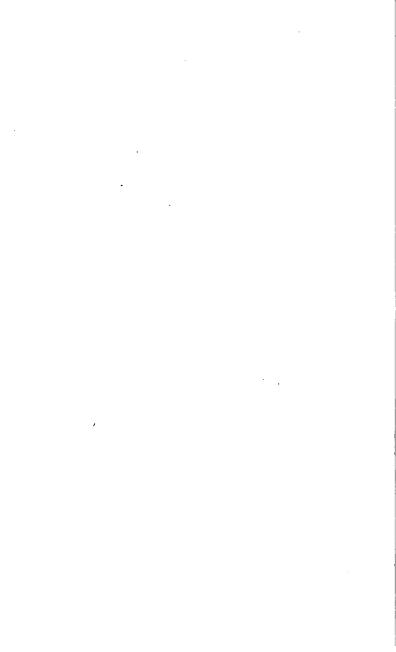

### Hiftorisches

# Taschenbuch.

Berausgegeben

bon

Friedrich von Raumer.

Bierte Folge.

3meiter Jahrgang.



Leipzig: F. A. Brochaus.

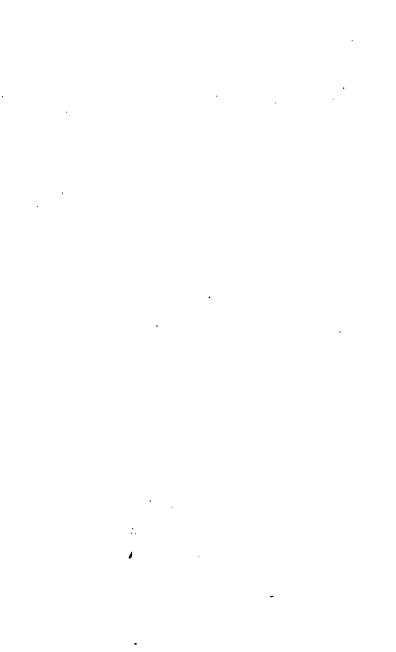

## Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                 | Sette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Deutschlands Schriftstellerinnen bis vor hundert Jahren.                                                                                                                                                        |       |
| Bon Talvj                                                                                                                                                                                                       | 1     |
| Daniel Manin, als Führer bes moralischen Wiber-<br>ftands gegen Metternich, als Lenter ber venetiani-<br>schen Revolution und Dictator mahrend ber Bela-<br>gerung, und als Stifter bes Italienischen National- |       |
| vereins. Bon hermann Reuchlin                                                                                                                                                                                   | 143   |
| Stigen bes hauslichen und öffentlichen Lebens ber Ro-                                                                                                                                                           |       |
| merinnen im Alterthum. Bon Beinrich Asmus                                                                                                                                                                       | 267   |
| Deutsches Nationalbewußtsein und Stammesgefühl im                                                                                                                                                               |       |
| Mittelalter. Bon Beinrich Rudert                                                                                                                                                                                | 337   |



### Deutschlands Schriftstellerinnen bis vor hundert Jahren.

Bon

#### Talnj.

Kann er nicht der Nachwelt leuchten Ihres Geiftes Widerschein; Dünkt, was ihnen Berlen dänchten, Glas uns nur und falsch Gestein, Ift es nur der Kindheit Lallen, Was ich euch im Echo bot; Dennoch laßt ihn euch gefallen, Diesen Blid ins Morgenroth.

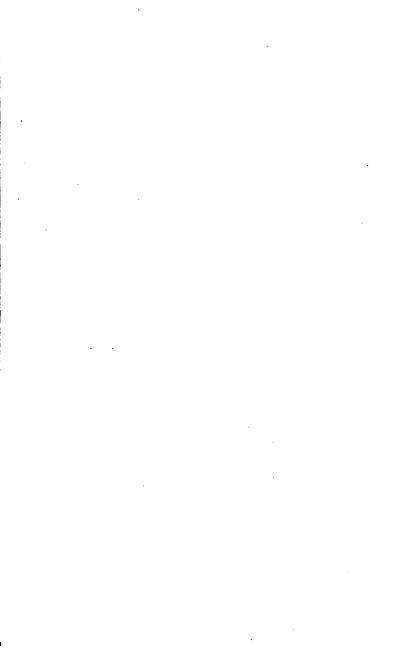

#### Erster Abschnitt.

Die Zeit ist freilich längst vorüber, in welcher die beruchtiate Streitfrage, "ob bie Frauen Menfchen, b. h. vernunftige Wefen feien", für etwas anderes als für einen geschmadlofen Spaß genommen werben könnte; und ichwer= lich murbe fich noch heutzutage in ber ganzen literarischen Welt ein ehrlicher Magister Simon Gebite finden, ber bie gelehrte "Dissertatio" tes anonymen Pasquillanten mit einer ebenfo gelehrten "Defensio" Buntt für Buntt beantworten möchte. Die Lefer und Leferinnen nämlich, bie aus ber Literaturgeschichte nur bie Bluten und Blumen pfluden, und bie Dornen unbeachtet laffen, mogen, wenn fie es noch nicht wiffen, hiermit erfahren, baf zu Ende bes 16. Jahrhunberte in Paris wirklich ein Pamphlet erschien, in welchem aus ber Schrift bewiesen warb, bag bie Frauen nicht Menschen feien und bemnach feinen Anspruch auf Die ewige Seligkeit Wenn auch, wie zu vermuthen, biefe Differtation nur eine Satire auf bas Brincip ber Brotestanten fein follte, alles aus ber Bibel beweisen zu wollen, so marb fie boch im Jahre 1595 von einem beutschen Gelehrten, einem lutherischen Beiftlichen, Namens Gebite, im vollften Ernft genommen, mit ber pedantischsten Genauigfeit beantwortet

und fo bas weibliche Gefchlecht wieder in feine Menfchenrechte eingefest.

Darüber sind nun drittehalb Jahrhunderte vergangen, eine Beriode, lang genug, um der Welt Zeit zu geben, klüzger zu werden. Wer aber kann leugnen, daß es mit diesem Klügerwerden in Bezug auf das Verhältniß der Frauen und der Berechtigung derselben zu einer vollständigen Entwicklung ihres Wesens ziemlich langsam gegangen ist? Und leider gehören unsere deutschen Landsleute unter den gebildeten Nationen Europas mit zu den letzten, welche die Ansicht aufgaben, die Frauen seinen blos zum Kochen oder Nähen befähigt, und der ausschließliche Zweck der Sche sei, um mich der Worte eines neuern Schriftsellers zu bedienen, "Kinder zu zeugen und eine gute Suppe zu essen".

Bern möchte fich bie Berfasserin von vornherein vor bem Berbacht vermahren, als fei fie von ben Emancipations= ibeen unferer Tage ergriffen; ale befuchte fie Frauenconventionen, truge ben furgen Rod und runben But bes Bloomercoftums, ober nahme für die Frauen überhaupt alle Gefchlechtseigenthumlichkeiten ober alle Rechte ber Manner in Anspruch. Jene konnen fie nur in Ausnahmefällen fich aneignen, ohne bie ihnen angeborenen bafür auszu= taufchen; alle Rechte ber Manner aber tonnen fie ichon barum nicht haben, weil fie nicht alle Bflichten berfelben erfüllen können. Die Ratur fpricht hier in fo beutlichen, verständlichen Zügen, daß nur eine fanatische Berblendung fich barüber täufchen tann. Allein bas Recht, bie geiftigen wie bie physifchen Rrafte, mit welchen eben biefe Natur fie begabt, vollständig ju entwideln; bas Recht, fich aus ben Schäten ber Wiffenschaft und Runft anzueignen foviel ihre Faffungefraft ihnen gestattet, ihr Gebachtnig halten und ihr Berftand verarbeiten fann; fowie bas Recht, bies Kapital zu benuten und zu verzinsen — bas nimmt bie Berfasserin allerdings für bie Frauen in Anspruch.

Wie weit nun ihre Befähigung geht, ein folches Rapital ju erwerben, und inwiefern fie fich barin mit bem phyfifch ftartern Befchlecht meffen tonnen, barüber ift feit unbenklichen Zeiten gestritten werben. Gestritten freilich eigentlich erft, feitbem bie Minnefanger und noch um vieles einflufreicher Boccaccio und beffen Rachfolger in excentrifcher Uebertreibung bas ganze fcbone Gefchlecht gleichsam in den himmel erhob. Bor ihnen ward die inferiore Natur beffelben als ein unbezweifeltes Factum angenommen, und zwar nicht allein in intellectueller, fonbern auch in moralischer hinsicht. Die Weisen aller Länder in vorchriftlichen Jahrhunderten wetteiferten in Berachtung ber Frauen. Ruhm und bas Anfeben, welche einzelne unter ben Frauen genoffen, widerlegt biefe Behauptung nicht. Gerade weil biefe einzelnen aus bem eigentlichen Wirfungstreis ihres Befchlechts heraustraten, waren fie berühmt und angefehen. Bielweiberei, bas ficherfte Merkmal ber Berachtung bes Beibes, herrichte von jeher im gangen Orient, beffen fpateres Organ, Mohammeb, ihm bekanntlich bas Barabies verschloß. Rein Lafter ift fo fcmarg, teine Berirrung fo bumm, bag bie Bunbiten, bie brabminischen Erläuterungen ber hindugefete, ben Frauen fie nicht schuld gaben. Selbft bei ben Griechen mar nur ben Betaren geistige Bilbung und Intereffe fur Runft und Wiffenschaft vergonnt. Für murbige Bausfrauen ziemte fich nur ber Webstuhl und bie Bucht ber Magbe; und wie niedrig felbst bie Cbelften unter ben Bellenen ben Werth ber Frauen anschlugen, bezeugt ber in Frauenmund gelegte Bere bes Guripibes:

Beffer bag hunderttaufend Beiber fterben, Als biefer einz'ge Mann!

lateinisch lesen und schreiben konnte; benn sie war eine vertraute Freundin des Papstes Gregor des Großen, stand mit ihm im Brieswechsel und las die Schriften desselben mit Eiser. Auch widmete der große Mann ihr sein Werk "De vita Sanctorum". Sie war in Baiern erzogen; es mußte demnach auch schon dort Mittel zum Unterricht des weibelichen Geschlechts geben.

In ber Mitte bes nämlichen Jahrhunderts warb Rabagunde, bie Tochter bes Konigs Berthar von Thuringen, vom Frankenkonig Chlotar, ber ihres Baters Reich gerftorte, gefangen hinweggeführt und gezwungen geehelicht, nachbem es fast über ihren Besitz zu einem blutigen Zweitampf amifchen Chlotar und feinem Bruber und Mitfonig Theodorich tam, bis bas Los für jenen entschieb. gunde war nicht allein schön, sie war verständig und von ber eifrigften Frommigfeit befeelt, bie ein enthaltfames, afcetifches Rlofterleben ihr jum bochften Biel ihrer Bunfche machte. Sie verließ ben roben aufgebrungenen Gatten balb, wider feinen Billen gwar, aber burch Festigfeit und bie Stute ber Rirche flegent. Zwar wollte ber beilige Mebardus, damals Bifchof von Nohon, aus Furcht vor bem Ronige zuerft fie nicht zur Ronne einkleiben, allein ibr ftanbhaftes Dringen entschieb. Sie verließ Soiffons. Chlotar's Refibenz, und begab fich nach Boitiers, wo fie ein Schwesternhaus "Bum heiligen Kreuz" ftiftete und fich ausschlieflich Gott widmete. Chlotar, ber endlich in Die Scheibung gewilligt, troftete fich mit einer britten Gemahlin - Rabagunde war icon bie zweite - und balb barauf mit einer vierten, welche lettere feines Grofneffen junge Witme mar.

Alls Chlotar im Jahre 561 ftarb, theilten fich seine Sohne wiederum in bas taum von neuem vereinigte Frankenreich. Tours und Poitiers fielen seltsamerweise bem

Siegbert gu, ber König von Auftrafien, b. h. bes öftlichften Theils bes Landes, marb. Das unter biefem Namen begriffene Land icheint fich bemnach von Nordoften nach Gubwesten tief in bas jetige Frantreich hineingestreckt zu haben. Doch ward Touraine und Boitou nachher bavon abgeriffen und bie Beute anberer herren. Rabagunde aber lebte unter allen Bechfeln baffelbe gang ben ftrengften afcetischen Andachtsübungen gewidmete Dafein. Beten, bas Lefen heiliger Schriften, Die Berrichtung wunderbarer Beilungen, und ber Unterricht ber Monnen waren ihre Befchäftigungen. Doch hatte ihr Leben, bis fie fich mahrend ber lettern Balfte ihrer Tage ganglich in ihre Belle verfchloß, auch durch Freundschaftsverkehr seine Würze. Sie war mit Gregorius, bem Bifchof von Tours, ber ihr als geiftlicher Rath biente, befreundet. Inniger noch ward ihr Berhalt= niß mit Benantius Fortunatus, ber als Frember in bas frankische Reich tam, aber vorzüglich ihretwegen in Boi= tiere blieb, Die Briefterweihe nahm und zulett als Bifchof von Boitiers ftarb.

Benantius Fortunatus, ein Italiener aus Trevisano und im Laufe feines Lebens einer ber berühmteften Dichter feiner an Boefie und Literatur fo burftigen Zeit, tam, auf einer Reise nach Tours begriffen, wo er, wie es scheint, bem heiligen Martin ein Gelübbe löfen wollte, nach Touloufe. Diefer Ort war bamals die Residenz bes westgothischen Ronigspaars, bas ihn mit großer Gunft aufnahm. Die Weftgothen, schon feit Jahrhunderten drifflich, maren ben Franken an Bilbung bei weitem voran. Bon ber feinen Sitte ber bortigen Sofhaltung unter Theodorich II., welcher er "griechische Eleganz, gallische Fulle und italische Leich= tigfeit" zuspricht, hatte icon hundert Jahre fruber Gibonius Appollinaris Zeugniß abgelegt. Jest fant fich auch Benantius Fortunatus hier zu Haufe. Siegbert nod

Austrasien seierte eben seine Hochzeit mit ber schönen Brunhilbe, ber Tochter bes Königs — die nämliche grimme, furchtbare Brunhilbe ber franklichen Geschichte, die uns hier zum ersten mal als junges, harmloses Mädchen im Brautkranz erscheint. Fortunatus verfaste ein Hochzeitsgedicht, in welchem er die Westgothin schon als spanische Kömerin bezeichnet, während der Franke ihm noch ein bloßer Deutscher ist; es war, wie er sagt, der Benus Triumph sie zu vereinigen.

Benantius Fortunatus war gleichsam bas lette, schwach verschallenbe Eco ber classischen Boefte. Seine Brofa wird von Rennern als schwülftig, gespreizt und geziert verworfen; allein in Berfen hielt er fich reiner und einfacher. fcrieb auch ein langeres Gebicht auf bie Bermählung und ben Tob ber Schwester Brunhilbe's, ber ungludlichen Galswintha, bie auf Anstiften ber grausenvollen Frebegunbe, und auf ben Befehl ihres Gemahls Chilperich von Reuftrien erbroffelt marb. Die Schilberung bes Abschiebs und ber Tobesahnungen ber Pringeffin, bes Schmerzes ber Mutter bei ihrer Abreife und ber gangen Familie bei ihrem Tob - ber jeboch nie als Ermorbung von bem vorsichtigen Dichter bezeichnet wird -, ift herzbewegend und nicht ohne bichterische Schönheit. Unter anderm erfahren wir auch aus biefem Gebicht, wie aus einigen anbern Anetboten, bag bie Prinzeffinnen bamals nicht wie bie Frauen bes fpatern Mittelaltere ju Bferbe, fonbern im Bagen reisten, sowie benn überhaupt bie Zeit rudfichtlich auf Lebensbehaglichkeit ein halbes Jahrtaufend lang neben einigen Fortidritten auch einige entschiedene Rudidritte machte.

Benantius Fortunatus, nachdem er auch am Hofe Siegbert's und Brunhilbe's aufs beste aufgenommen worden war, ließ sich, durch Rabagunden bewogen, in Boitiers nieder, und kehrte, durch die inständigen Bitten der frommen

Ronigin und feine Anhanglichteit an fie gehalten, wie feurig er auch in Liebern feine Sehnfucht nach bem Baterlanbe ausspricht, nie nach Italien gurud. Gein Berhaltnig gur Königin als geiftlicher Rath und Freund mar bas innigfte. Als fie endlich beschloß, fich gang aus ber Belt gurudguziehen und in ihrer Klofterzelle eingefperrt, gleichsam lebenbig in bas Grab zu fteigen, tonnte er ben Gebanten taum ertragen. In einem fconen Liebe flagt er, bag fie bas Licht seinen Augen entziehen wollte, und daß ber Tag teine Sonne mehr für ihn haben werbe. Und burfen wir nicht vorausfeten, daß bie Königin eben barum mit ber Belt brach, weil fie im Innerften fühlte, bag biefer Briefter ihr bie Belt zu theuer machte? Satten Die Beiligen feine Bergen? Und waren die Frauen des 6. Jahrhunderts fo durch und durch verschiedene Wefen von benen bes 19. Jahrhunderts?

Radagunde, die icone geraubte Bringeffin, um bie Ronige fampfen und lofen, mit ihren fpatern Schicffalen ware tein übler Stoff für einen jungen Dichter jum Roman ober zur Tragobie. Benantius Fortunatus, ber Cobn feiner Zeit, konnte als fie nach einem langen Leben voll Rafteiungen und Bugungen ftarb, nichts Befferes für fie thun, ale fie in ben Beiligenftand erheben ju laffen und eine langweilige Biographie ber St.-Rabagundis ju fcreiben. Allein eine ihrer Schulerinnen und Berehrerinnen, eine Nonne, bie Bandoninia, auch Bandominia genannt wirb, fand, daß ber gute Bifchof noch lange nicht genug Wunderwerke von der beiligen Frau erzählt habe. Sie fchrieb bemnach einen Supplementband gum Buche beffelben, ber nachher als ein zweiter Theil mit jenem zusammen veröffentlicht warb. Es ift ungewiß, ob biefe Nonne von romanifcher ober frantifcher Abfunft war; aus bem Ramen ift fein ficherer Schluß zu machen. War fie eine Frantin, fo hatten wir bier bie erfte Frau beutschen Stammes, Die

ein Buch geschrieben, ohne daß wir gerade besonders stolz auf dies Erzeugniß zu sein Ursache hätten. Natürlich schrieb fie lateinisch.

Auf bem bunteln Schatten bes Bemalbes jener Beriobe ift auch bas schwächste Licht wohlthätig; Die Keine Abschweifung wird mir baber gern verziehen werben. War bie Nacht im 6. Jahrhundert schon finfter genug, fo war fle im 7. und in ber erften Balfte bes 8. boch noch finfterer. Dies gilt für alle von germanischen Boltern bewohnte Lanber, mit Ausnahme ber Angelfachfen, in benen gerade mah= rend biefer Beit bie geiftigen Reime von Irland aus gewedt worden. Auf dem Continent waren bie letten Athemguge römischer Bildung erstorben, Die letten Spuren berfelben verwischt. Für unfern Zweck finde ich nur einige wenige Ramen. Auftreberta, Tochter bes frantifchen Grafen Ralbefried, Aebtiffin bes Rlofters Bauliac, wird als eine gelehrte Frau genannt, und ihr Leben von einem Zeitgenoffen Beda's beschrieben. Ihr Tob fällt in bas Jahr 680 ober 690. So wird auch Gertrudis, bie erfte Aeb= tiffin bes Rlofters Rivelle in Brabant, als eine gelehrte Frau gerühmt, und ihr Leben als bas einer Wunderthäterin und Beiligen befdrieben. Gie ftarb ichon 664. Auch von Alpaides, ber Mutter Rarl Martell's, wird gerühmt, baß fie mit ber Beiligen Schrift vertraut mar; um für gelehrt ju gelten, brauchte ju jener Beit eine Frau wie ein Mann nur lefen und fchreiben ju tonnen. In ben Rloftern ber Benedictinerinnen ward wol hier und ba ber weib= liche Unterricht fortgefett, allein welchen Ginflug bie Barbarei ber Zeit auch auf die Frauenklöfter hatte, bavon ergahlt uns unter andern Gregor von Tours ein Beispiel.

Chrotilbe, die Tochter des Frankenkönigs Charibert, hatte fich nach Radagundens Tode in das von ihr gestiftete Kloster zuruckgezogen. Allein sie wollte sich der Aebtissin

Leudovera nicht unterwerfen, und lebte mit ihr in offener Bierzig andere Ronnen, Die ihre Partei bilbeten, verlieften mit ihr bas Gottesbaus, um über bie Aebtiffin bei Ronigen und Bifchofen Rlage ju führen. Dem Bann, ber fie traf, jum Trop, übergab fich biefe Frauenbande bem augellofesten Leben, und wußte sich eine Leibwache aus bem wilbesten Befindel zu werben, welche die über fie zu Boitiers ju Bericht figenben Bifcofe mit ben Baffen vertrieb und Greuelthaten aller Arten ausübte. Bafina, eine Muhme Chrotilbens, Die Tochter König Chilperich's, gefellte fich ju ibr, und es entstand ein förmlicher Nonnenaufruhr. einbrechende Winter gerftreute endlich bie Weiber, aber bie ber Banditenbande bauerten fort und Boitiers hallte wider vom Rlang ber Baffen und bem Sammer ber Gemishanbelten. Bafina that nachher Bufe, allein Chrotilbe beharrte bei ihrem Trot, und es ward ihr obne Bufe verziehen.

Roch unter Rarl bem Großen, in ber letten Salfte bes 8. Säculums, bauerte in ben Frauentlöftern bas wilbe, unzüch= tige Leben fort. In einer Urfunde bes großen Königs wird ben Mebten, Bifchofen und Mebtiffinnen ausbrücklich verboten, nicht mehr Roppeln von Jagbhunden, Fallen u. f. w., fo auch nicht Poffenreißer und Gautler ju unterhalten. In einem andern Statut beffelben aber wird ben Ronnen unterfagt "vuine leodes", b. i. Liebeslieber abzuschreiben ober au verbreiten.

Schon im ersten Biertel bes 8. Jahrhunderts mar übrigens von England aus mit bem Chriftenthum ber Reim gur eblern Frauenbilbung nach Deutschland gebracht. Balpur= gis, nachher in ben Beiligenftand erhoben, war mit ihren Brüdern Wilibald und Wunnibald als Miffionarin berübergekommen; eine andere fromme fachfische Frau, Namens Sabelaga, ale befehrte Chriftin Thella genannt, batte fich ihnen

beigefellt. Beibe wurden von Bonisacius, dem Apostel der Deutschen, als Predigerinnen gebraucht, was eine Kenntniß des fränkisch-gothischen Dialekts voraussetz, der damals
in der Gegend ihrer vorzüglichsten Wirksamkeit, d. h. im
nachherigen Kreis Franken, gesprochen ward. Sie wurden
von Bonisacius zu Aebtissinnen der von ihm gegründeten Klöster zu Heidenheim und Kizingen gemacht. Eine dritte
Gehilfin, Linda, die Aebtissin im Kloster Bischofsheim ward,
scheinen sich die heiligen Frauen zugezogen zu haben: Walpurgis wird für die Berfasserin des "Hodopaericon St. Wilidaldi" gehalten, das die Reisen besselben beschreibt. Sie
starb 776 und ward kanonisirt.

Rarl ber Groke felbst war ber Meinung, bak auch Frauen ein aufgeklarter Beift giere; nicht allein feine eigenen Tochter, fondern auch bie Töchter feiner Ebeln mußten am Unterricht theilnehmen, ber in feinen ihm überall auf feinen Reifen folgenden Soffculen ertheilt warb. Wo fein unmittelbarer Einfluß wirkte, lernten bie jungen Fraulein lateinisch, wie fie jest frangösisch lernen. Aber ber Funken verlosch mit bes Helben Tobe; vor wie nach blieb ber spärliche weibliche Unterricht auf bie Klöster, besonders ber Benedictinerinnen beschränft, auch nachdem ber mannliche burch Gründung ber Stiftefdulen von ben Rlöftern mehr unabhängig gemacht mar. Den Mäbchen murbe von Nonnen weben und nahen, auch schreiben und lefen gelehrt; allein letteres nur folden Schulerinnen, bie befonbere Baben zeigten, ober beren Meltern es eigen verlangten.

Mit bem Lefenlernen war die Erlernung ber lateinischen Sprache selbstwerständlich verknüpft, da alles, was geslesen werden konnte, lateinisch geschrieben war, und auch alle Correspondenzen in dieser Sprache geführt wurden. In der Bolkssprache ward nichts Literarisches verfaßt als

Gaffenlieder, baber ber Benedictinermond Ottfrieb, wie er selbst erzählt, auf Beranlassung einer ehrwürdigen Frau, Ramens Jubith, welche folde "unzüchtige und ausgelaffene" Berfe nicht länger ertragen tonnte, bie Evangeliften in gereimte beutsche Strophen brachte. Es fceint baber, bag bies Gebicht ursprünglich jum Singen bestimmt mar. Dies mar um bas Jahr 870. Anger ihm bemühten fich noch einige wenige andere, ber Mutterfprache — bamals frankisch ober fachfifch - Geltung ju geben. Rhabanus Maurus, ber Schiller Alcuin's bes Angelfachfen und Freundes bes großen Königs, bewirtte auf einer Kirchenversammlung ju Mainz im Jahre 848 ben Befchluß, bag fünftig alle Brebigten entweber romanifc, b. b. in ber in Gallien gefprodenen Sprache, ober theotifch (beutich) gehalten werben follten. Bis babin warb bemnach bem Bolte meift in einer Sprache gepredigt, von ber es fein Bort verstanb.

Die gangliche Berbummung, in welcher bie untern Rlaffen jahrhundertelang versunten lagen, geht unter anderm auch baraus hervor, bag obwol bas einbrechenbe Licht fpater von Taufenden sehnsüchtig begrüßt marb, Millionen boch gar nicht jum Bewußtsein beffen tamen, was ihnen ent= zogen warb. Denn mahrend bes Mittelalters wird häufig barüber geflagt, bag wo aufgeflarte und wohlmeinende Bischöfe eine Berbolmetschung anordneten, bie gleich hinter ber Predigt folgte, bas Bolt biefelbe gar nicht abwartete, fondern meift fich verlaufen hatte, ehe ber Dolmeifcher gu Enbe mar; freilich hatten bie Bebete vorher, bie fie ebenfo wenig verstanben hatten, icon lange genug gebauert.

Das 10. Jahrhundert, bas Zeitalter bes großen Beinrich und ber Ottonen 1), ift von ber hochsten Bebeutung in ber Befchichte beutscher geiftiger Entwidelung. Es ift bie Beburtezeit einer neuen Beltanschauung, Die erfte Junglinge= zeit bes eigentlichen Mittelalters, bas, in ber Wiege icon ein Held, damals im Bollgefühl überströmender Kraft strotte. "Wir sehen", wie Franz Löher es so schön und schlagend ausdrückt, "dort gleichsam in die erste Werkstätte der Grundgedanken hinein, welche die jetzige europäische Culturwelt für immer von der antiken schieden. Es ist ein wundersbares Keimen und Sprossen in den Gemüthern; hin und her sliegen die Blitze der neuen Cultur durch das germanische Urwalddunkel. Noch aber überwogt sie dieses tiefe Walddunkel, welches mit seiner Frische und Dämmerung ja noch das ganze mittelalterliche Leben überschattet." Ratürlich daß auch auf die Frauen hier und da ein Widerschein jener Blitze siel.

Nachweisen laffen fich freilich bie Spuren bee Fortfcritts binfictlich ber weiblichen Erziehung nur burch einige glanzende Beispiele auf ben Boben bes Lebens. Befonders reich baran ift bas fachfifche Raiferhaus, bas wie eine Folgenreihe von tapfern, großbenkenden Fürsten, burch mehrere Generationen ausgezeichnete Fürstinnen zeugte. Gleich beim Anbruch bes Jahrhunderts begegnet uns bie ältere Sroswitha, vierte Fürstäbtin von Ganbersheim, nach einigen Tochter Otto's bes Erlauchten und Schwester Raifer Beinrich's. Andere aber fcbrieben ihr, eben weil fie fo fonderbar weife mar, einen mufteriöfen Urfprung aus Griechenland ju. Gie wird als mit allen gelehrten Dingen, befonbers mit Rhetorit und Logit vertraut, gefchilbert. Otto's bes Großen erfte Gemahlin mar Chitha, Entelin bes größern Alfred, bie von ihrem Bater, Konig Ebward, fo aufmertfam und fo über ihre Beit hinaus unmönchisch erzogen mar, bag fie ohne Zweifel bie gebilbetfte Frau war, die noch beutsche Luft eingesogen hatte. Medtilbis. ibre Tochter, Aebtiffin von Quedlinburg und fpater eine ber brei Bormunberinnen Otto's III., fceint burch ihren Einfluß in gleichem Beifte erzogen ju fein. Gie galt

Deutschlands Schriftftellerinnen bis vor hundert Jahren. 17

für fehr gelehrt, und Bittefind, ber Claffiker unter ben alten beutschen Geschichtschreibern, widmete ihr feine Annalen.

Mit ber nämlichen Sorgfalt wurden die Töchter Beinrich's von Baiern, Otto's des Großen undankbaren Bruders,
unterrichtet. Bon Gerberg, der ältesten, die schon im neunzehnten Jahre Aebtisstn von Gandersheim ward, wird mir
bald Gelegenheit mehr zu sagen. Sie und ihre Schwester Hedwig waren in den alten Sprachen gründlich unterwiesen,
selbst im Griechischen, dessen Kenntnisse selbst unter den Gelehrtesten zu den Ausnahmen gehörte.

Die lettere, Sedwig, follte ben Thronerben bes griebifden Raiferreichs beirathen; bies gab Gelegenheit gur Erlernung bes Griechischen; ohne je einen prattischen Rupen bavon zu haben, blieb ihr boch ber geistige. Dit ben romifchen Claffitern foll fie vertraut gewesen fein, und Borag und Birgil mit Liebe gelesen haben. Sie ward bie Bemablin Burthard's II. von Schwaben und jung icon Bitwe. Obwol auch außerlich mit ungewöhnlichen Reigen begabt, und ohne Zweifel von vielen hoben Freiern begehrt, fceint fie ihr Leben boch ausschlieflich ben Wiffenschaften gewibmet zu haben. Die hauslichen wie bie gefellschaft= lichen Berhältniffe im allgemeinen tonnten freilich bamals für eine garter fühlende Frau nur abstoßend sein. Abelbeib, die italienische Witme Raifer Otto's bes Großen, Theophania, die griechische Witme Otto's II., beide fein erzogen und wohlunterrichtet, fühlten fich in Deutschland unbehag= lich. Inbeffen brachte boch um bie nämliche Zeit eben biefes robe Deutschland eine ber außerorbentlichsten Ericheinungen bervor, nicht blos ber beutschen, sonbern ber mittelalter= lichen Literatur überhaupt, nämlich eine schauspielbich= tenbe Ronne.

Schon oben ift eines fachftichen Benedictinerinnentlofters erwähnt worden, und beffen vierter, gelehrter Mebtiffin, ber altern Frotswitha (auch Ruitswinda, Rotswith u. f. w. genannt, und oft mit ber jungern, berühmtern Ramensichwester verwechselt). Dies Kloster war um die Mitte bes 9. Jahrhunderts von Bergog Ludolf von Sachfen in Brundhaufen gegrundet, und gleich barauf im Jahre 856 an bie Ganda am Barg verlegt worben. Funf feiner Töchter, von benen brei hintereinander bem Stift als Aebtissinnen vorftanben, fanben bier eine Buflucht; und feine Witwe Oba lebte und ftarb hier, eine Greifin, 107 Jahre alt. Aus ben Wohnungen ber Börigen um bas reichausgestattete Rlofter herum war balb ber Fleden Ganbersheim entftanben. Ungefähr hundert Jahre nach ber Uebersiedelung bes Stifte, im Jahre 959, marb Gerberge II. (bie erfte Berberge, bie eine romantische Geschichte auszeichnet, mar eine ber Töchter Ludolf's und die zweite Aebtin bes Rlofters) zur Borfteberin beffelben ernannt. Gine Jungfrau von taum neunzehn Jahren, marb ihr boch als Tochter Beinrich's von Baiern und Richte Raifer Otto's I. folche Auszeichnung Die Borfteberinnen von Ganbersheim murben Fürstäbtinnen genannt, und nur Prinzeffinnen aus vornehmen Baufern betleibeten bie Stelle. Gerberge mar wie ihre Schwester Bedwig, und in ber That alle Bringeffinnen bes fachfifden Raiferhaufes, mit ber größten Aufmertfamfeit unterrichtet. Sie war wie jene mit ben alten Sprachen und ihrer Literatur vertraut, und foweit es in ihren Rraften ftanb und in ihrer Zeit möglich mar, allen Wiffenfcaften förberlich.

Unmittelbar vor ihr war eine nur wenige Jahre ältere Ronne eingetreten, die wir nur unter bem Ramen Hrots= witha tennen. Bon ihrer Familie und ihrer frühern Erziehung wiffen wir nichts. Sie felbst schreibt sich Hrotsvith.

Wenn fie fich aber auch zugleich bie "ftarte Stimme ober ben lauten Ruf von Ganbersheim" (clamor validus Gandeshemensis) nennt, fo haben wir wol nicht bies gerabe als eine Ueberfetung ihres Namens zu nehmen, wie unfere Literaten es genommen haben und 3. Grimm bewiefen hat, baß es im Althochbeutschen bebeuten konnte. fcheint mir biefe Gelbstbenennung nur eine poetische Figur gu fein, wie wir einen Dichter wol bie Stimme feines Lanbes, bas Echo seiner Beimat u. f. w. zu nennen pflegen. D. F. Seibel's, eines Literaten bes 17. Jahrhunderts, wunderlichen Einfall, fie zu einem Fraulein Belene von Roffow machen ju wollen - bas h vor Rotswith follte für Belene fteben, bas andere, scheint es, machte fich von felbst -, hatte auch nicht ben minbesten Beweisgrund, und es tann nur bie bodite Bermunderung erregen, daß biefe gang willfürliche Ibee soviel Beifall gefunden und als ein Factum in febr vielen biographischen und literaturhiftorischen Werten aufgenommen ift.

Wir wiffen von Grotswitha nichts, als mas fie une felbft in ben vielfachen, furgen Ginleitungen gu ihren Gebichten fagt. Ghe ber Gelehrte Konrad Celtes gegen Enbe bes 15. Jahrhunderts in Regensburg bas bestaubte Manuscript ihrer Schriften fand, wußte auch ber gründlichfte Beschichtsforscher Deutschlands nichts mehr von ber Erifteng ber vor 500 Jahren fo berühmten Frau und, mas äußerst feltfam ift, es scheint ihrer auch in feiner feitbem aus jener Borzeit aufgefundenen Schrift Erwähnung zu geschehen. Gleich nach ber Beröffentlichung ber mertwürdigen Sanbichrift aber bekümmerte man sich vielfach um fie, und zwar warb fie von da an immer Roswitha genannt. Wir feben baraus, bag Trithemins und Benricus Bodo, die beide nicht lange nachher schrieben, bas hau Anfang bes Ramens und bas entstellende I in ber Mitte auslaffen, bag beibe Lettern

nicht mehr ausgesprochen wurden. Die Sprache war weischer geworden. Chlothar hatte sich in Lothar, Chlodewig in Lubewig, Hrodolf in Rudolf verwandelt. Warum denn hat man den angenehmen Namen für die ehrwürdige Dicheterin nicht beibehalten? Die Neuzeit, die jeder Periode der Sprachbildung ihre Rechte zu sichern sucht, hat ihr aus einer Art von Pedanterie das Hund leiber auch das Twiedergegeben. Haben wir doch in Betreff anderer Namen die neuere Schreibs und Sprechart nicht mit der alten vertauscht!

Sottscheb, ber sie nur als Roswitha kannte, hatte ben anmuthigen, aber freilich ganz unhaltbaren Einfall, ben Namen als "Rosa Blanca" (weiße Rose) überseten zu wollen.

Die junge Nonne icheint erft im Rlofter ihre gelehrte Erziehung bekommen zu haben. Denn fie verehrte in ber noch illugern Gerberge nicht allein ihre Borgefeste, fonbern auch ihre Lehrerin. Außerbem nennt fie fich einer anbern Nonne, Namens Riccarde (beutsch Richardis), noch wegen bes Unterrichts befonders verpflichtet. Waren boch die Rlofter in jenen rauhen, friegerischen Zeiten bas einzige Afpl für bie Wiffenschaft. Die guten Ronnen unterhielten fich teineswegs mit Beten und Rafteien allein; fie trieben auch, wenn fie erft ben Schluffel ju allem Wiffen, Die lateinische Sprache, erobert hatten, Philosophie, Aftronomie, Theoso= phie u. f. w., alles natürlich auf bie Weife ihres Jahrhunberte. Alle Ueberrefte, bie aus bem Alterthume noch in Europa ju finden waren, murben blos in ben Rlöftern aufgehoben, und fo betamen bie gelehrtern unter ben Donchen und Ronnen eine gewiffe, freilich' burchaus ludenhafte Renntnig ber alten Geschichte, Mythologie und Literatur, ber fie ein fo mittelalterliches, driftlich-geiftliches Rleib anjogen, bag ber eigentliche Charafter bes Alterthums ganglich

baraus verwischt warb, wie benn auch ber orientalische Charafter ber biblifchen Befchichten unter ihren Banben bemfelben Broceft unterlag.

Die junge Nonne von Ganberebeim bewährte ichon fruh ihre außerordentlichen Baben, indem fie ihre Legenden in Berfe brachte, b. b. in bie bamale üblichen fogenannten leoninifche Berameter, fechefüßige, ziemlich holperige Berfe. in benen Enbe und Mitte fich reimen ober alliterirend gu= fammenklingen mußte. Aehnliches hatte fcon manche Rlofterfrau vor ihr gethan, indeffen boch kaum noch eine mit bem nämlichen Gefchick und Gefühl. Die Gefchichte ber Marie und ber heiligen Anna, nach ber Legende bie Mutter berfelben, bas Marthrerthum bes Belagius, bes Gangolf, bes Dionpfius und ber Agnefe, Die Betehrung bes Theophilus und bes Bafilius - biefes waren bie Gegenftanbe, welche bie junge Ronne in Berfe brachte, wobei fie fich im Gang ber Begebenheit genau an bie Legende hielt, aber bei ber Ausmalung aus ben Farben einer blühenden Bhantafie, und aus bem Schat ihrer eingesammelten Renntniffe fcopfte. Rur bie Geschichte bes heiligen Belagius, ber in Spanien getöbtet wurde, bichtete fie frei, nach bem munblichen Bericht eines Augenzeugen, und es scheint mir bie gelungenfte ihrer poetischen Erzählungen.

Löher bemerkt in Bezug auf ihre Bearbeitung ber Legende von Theophilus: fie war die erfte, welche die unheim= liche Sage vom Bacte mit ber Bolle poetifch behandelte auf beutschem Boben, wo ber bichtenbe Bollegeift fich ihrer balb bemächtigte, und fie mit entfetlicher Wahrheit ummanbelte jur Fauftfage von ber Unruhequal bes menfchlichen Bergens und von ben Abgrunden, die es verbirgt." 2)

Diefe Jugendproducte ber munberbaren Dichterin maren bieber ziemlich überfeben worben. Bahrend ihre fpatern Gebichte von ben neuern Siftorifern benutt worben, und

ihre Dramen fie erst ju ihrer Zeit und bann von neuem burch bas 15. und 16. Jahrhundert weit berühmt machten, fcentten ihre neuen frangofischen Bewunderer Billemain und Magnin, mahrent fle mit Enthusiasmus ihre Dramen bervorbeben, biefen Legenden nur geringe Aufmerkfamteit. Erft Löher hat fie mit Liebe gelefen und mit ber Warme bes eigenen Dichtergefühls ihren bichterifchen Werth recht ertannt. 3ch geftebe, bag ich nach meinen indivibuellen Unfichten biefe Dichtungen nicht gang fo boch stellen kann als er es thut, indeffen nicht blos nach meinen subjectiven Ginbruden munich' ich bem Lefer bie beutschen Schriftstellerinnen bier vorzuführen; wenn fie in irgenbandern empfänglichen und urtheilsfähigen Individuen fich bedeutender abfpiegeln tonnen, fo ift bas charafteriftifch für ihren Berth.

"In ben meiften jener apotrophischen Schriften und Beiligengeschichten", fagt ber erwähnte geiftreiche Literat, "tonnen wir noch nachlesen, wie Brotevitha aus angftlicher Schen Bug für Bug wiebergibt. Allein was hat fie aus ben folichten Erzählungen gemacht! Welche Seele, welchen inbividuell ausgeprägten Charafter haucht fie ben trodenen typischen Figuren ein! Das ift teine Legenbe mehr, es ift Roman. Im Rlofter entbeden wir bie Geburtsftatte bes Romans. Grotsvitha individualifirt bis ins fleinfte bin, jeber Mensch, jeber Ort, jebe Situation hat bestimmten Charafter. - - Brotsvitha weiß aber nicht blos bas in bie Sinnenwelt Tretenbe correct ju zeichnen, sonbern immer läßt fie uns einschauen in bas innerliche Leben ber Ratur und ber Menfchen. Gie verfett ben Lefer in Mitleibenfchaft und entwidelt aus bem Charafter ber Berfonen pipchologisch bie Sandlungen und Conflicte. Dabei bricht überall bie beutiche Empfindung burch. In ber freudigen Schilberung und Befeelung ber Lanbichaft ergebt fich bas innigfte Naturgefühl, und in ben feelenvollen Reben ber Berfonen hört man unter bem lateinischen Gewande bas warme Rlopfen bes beutschen Herzeus." 3)

Wie bem auch set, von größerer Bebeutung und gewissermaßen einzig in ihrer Art sind immer die Dramen dieser deutschen Frau. Auf Gerberge's Antried veröffentlichte sie die fünf ersten Legenden. Auf den Antried ber Rämlichen schrieb sie in ihren spätern Jahren ihre beiden historischen Gedichte, und ohne Zweisel mit der Billigung und mit der tiefsten Theilnahme derselben verfaßte sie ihre Dramen, über deren Entstehung sie sich in ihrer Borrede in der naiwsten Weise erklärt.

"Es gibt viele Rechtgläubige", fcreibt fie, "- und wir tonnen une felbst nicht gang von bem Borwurf rein mafchen -, bie um ber gebildeten Sprache willen bie Gitelfeit ber Bucher ber Alten, ber Mutlichkeit ber beiligen Schriften vorziehen. Es gibt noch andere, die, wie febr fie auch bie beiligen Bucher lieben und bie andern beidnischen Erzeugniffe verachten, boch bie Fictionen bes Terentius gern oft lefen, und, indem fie fich an ben Reizen ber Diction ergößen, fich mit ber Renntnig verbrecherischer Sandlungen befleden. Darum ift, bag ich, bie laute Stimme von Gandersheim (clamor validus Gandeshemensis), mich nicht fcheue, die Rebeweise nachzuahmen, die anbere fo gern lefen mogen, bag ich bie nämliche Schreibart, beren man fich bebient hat, bie Buchtlofigfeit fcamlofer Beiber zu schildern, nun anwende, bie löbliche Reufcheit driftlicher Jungfrauen zu preisen, soweit die Fähigkeiten meines Beiftes reichen. Eins aber verwirrt mich und macht mich nicht felten schamroth, bag ich bei Werten biefer Art gezwungen bin, meinen Geift und meine Feber bem verabichenungswürdigen Wahnfinn einer unerlaubten Liebe und ber fundlichen Gugigteit ihrer Unterredungen hingugeben. Dinge, benen felbst nur ein Dbr ju leiben uns nicht

einmal erlaubt ift. Hätte ich jedoch aus Schamhaftigkeit mich der Darstellung dieser Dinge entziehen wollen, so hätte ich meinen Zweck, welcher die Lobpreisung unschuldiger Seelen ist, nicht erreichen können. Denn je hinreißender die Berführungen der Liebenden sind, je größer ist der Anhm der göttlichen Hilfe, je rühmlicher der Sieg der Bersuchten, besonders wenn es das schwache Weib ist, das siegt, und der starke Mann unterliegt.

"Ich zweisle nicht, daß einige mir vorwerfen werden, daß diese schlechte Schrift viel geringer, viel beschränkter, und ganz unähnlich dem Muster ist, das ich nachzuahmen mir vorgesetzt habe. Dem sei so, ich unterschreibe dieses Urtheil. Ich erkläre jedoch, daß es nicht gerecht ist, mir schuld zu geben, daß ich mich denen, die mich in der Pöhe der Wissenschaft weit überragen, mit meiner Schwachheit hätte an die Seite setzen wollen. Ich habe nicht die Berwogenheit, mich auch nur mit dem letzen Schüler der Alten vergleichen zu wollen. Nur nach dem einen streb' ich, wenn auch meine Kräfte nicht so start sind als der Wunsch: mit demlithiger Hingebung zum Ruhme dessen das beschränkte Waß von Geistesgaben anzuwenden, dessen Enade es mir gewährt hat.

"Ich bin nicht in mich felbst so verliebt, daß ich um Tadel zu vermeiden mich des Predigens von der Engend Christi, wie sie in den Heiligen wirkt, enthalten sollte, überall wo es mir aufgegeben wird. Wenn meine fromme Hingebung auch nur einigen gefällt, so wird es mich frenen. Gefällt sie keinem, entweder wegen meiner geringen Fähigsteiten oder um der sehlerhaften Plumpheit meiner Schreibart willen, so werd' ich bennoch mir über das, was ich gethan, Glück wünschen, insofern, daß ich, wie ich frühere Erzeugnisse meiner Unwissenheit in heroische Verse gesetzt, während ich diese Folge bramatischer Scenen gedichtet,

Deutschlanbs Schriftstellerinnen bis bor hunbert Jahren. 25

mich boch aller schädlichen Ergötzlichkeiten ber Beiben enthalten habe."

Brotevitha fant ftatt Tabel und Beringichatung Aufmunterung und Beifall unter ben gelehrten Mannern, benen fie ihre Berte vorlegte. Die Theilnahme bes Raiferhaufes, für welches bas Rlofter Ganbersheim ja eine Art von Familienstiftung war, besonbere bie Bewunderung bee jungen Königs Otto, bes zweiten biefes Ramens, ber perfonlich an ihr hing und immer ber erfte fein wollte, ber ihre Schriften zu lefen betam, ermuthigte fie mehr und mehr. Go willigte fie benn, obwol nicht ohne Bagen, in bes jungen Ronigs bringenbe Bitte, bie von Gerberge wie vom gelehrten Erzbischof Bilhelm von Mainz nicht minder bringend unterftut murbe, bie Thaten bes großen Otto hiftorifd ju befingen. Gerberge und ber Erzbischof, nebft anbern vertrauten Beitgenoffen, lieferten burch Ergablungen und Berichte ihr bie Thatfachen, fie felbft hatte fie nun ju ordnen, ju fcmuden und einzukleiben. Es mar eine schwierige Aufgabe, benn es waren bie Thaten eines Zeitgenoffen, und noch fein fcriftlicher Bericht tam ihr zu Bulfe, wenn man fie and ohne Zweifel gehörig mit Documenten einzelner Thatfachen verfah. Gie fühlte bas gange Gewicht, Die gange Berwegenheit eines folchen Un= ternehmens und bradt es gar fcon aus in ihrer Borrebe an Gerberge.

"Eine große Laft", schreibt sie, "habt Ihr mir aufgelegt, daß ich des erhabenen Kaisers Thaten, welche ich nicht einmal im Anhören je konnte vollständig sammeln, in poetischer Form schildern soll. Welche Schwierigkeit bei dem mühevollen Fortarbeiten meiner Unkunde entgegenstand, könnt Ihr selbst ermeffen, denn ich fand diese Thaten weder früher aufgeschrieben, noch konnte ich sie aus mündlichen Berichten klar und hinlänglich hervorlocken. Einem Wanderer

vielmehr war ich gleich, ber burch unbekannte, weite Balbgrunde geben foll, wo von Schneelaften Weg und Steg verhüllt ift. Da irrt er ohne Führer, und blos ben Anbeutungen folgend, bie man obenhin ihm gab, balb auf Abwegen, balb ftoft er wieber unvermuthet auf bie Cour bes rechten Bfabes, bis er endlich im tiefen Balbbidicht ju bem erfebnten Blate gelangt, wo er ruben fann. balt er ein und wagt nicht eber weiter zu geben, als bis jemand herankommt, ber ihn leitet, ober bis er eines Borgangere Fußtapfen folgen tann. Gerabe fo habe auch ich, ba ich ein weites Gebiet voll herrlicher Dinge betreten mußte, es bei ber Bielfältigkeit ber toniglichen Thaten mantend und ichwantend mit größter Mihe burchwandert. Best bin ich überaus mube bavon und schweige, rubend an ber rechten Stelle, und gebe nicht weiter, um mich auch auf die Bobe ber taiferlichen Berrlichteit ju begeben. Erft wenn ich von ausgezeichneten Erzählern burch vielberebte Darftellungen, welche vielleicht icon gefdrieben find, ober boch wol balb geschrieben werden mußten, wieber ermuthigt bin, bann werb' ich vielleicht erlangen, woburch mein baurisch Wiffen und Ronnen etwas verschleiert wirb." 4)

Schon ans diesen Bemerkungen sieht man, daß Frotswitha bei ihrer metrischen Erzählung keinen Plan hatte, und daß sie ihre "Gesta Oddonis" nicht für ein episches Gedicht wollte gelten lassen. Ob sie dasselbe je eigentlich vollendete, weiß ich nicht; die aufgefundene Handschrift, die mit Heinrich den Bogler beginnt, und den großen Mann gar schon und treffend schildert, geht nur bis in das Jahr 968. Der Plan war ungehener, er umfaßte den Preis aller Ottonen (Pan. Oddonum).

So wie es war, ward es verbientermaßen mit bantbarer Bewunderung aufgenommen, und es scheint, daß bie Berfasserin die Freude hatte es zu Magdeburg dem

großen Raifer funf Jahre vor feinem Tobe felbft zu überreichen. Sie war bamals in ber Blute ihres geiftigen Lebens, etwa zweiundbreifig Jahre alt; ihre ersten und besten legenbengebichte waren Jugenberzeugniffe, auch ihre Dramen hatte fie bereits verfaßt. Ihre fpatern Jahre brachten bie anbern obenerwähnten Legenben bervor, und fie mar bereits im Alter vorgernat, als fie eine metrifche Befdichte bes Rloftere Ganbersheim verfaßte, treu und umftanblich, und biesmal mit fleißiger Benutzung ber Urfunben, bie ihr jur Sand lagen. Beibe biefe hiftorifchen Gebichte find für bie Befchichtsforfcher von ungemeiner Bebeutung. Ihre "Gesta Oddonis" find alter als Witetinb. Die Grunbung bes Rloftere ift ein Bilb aus ber erften driftlich-fachfischen Beit. Der hiftoriter weiß aus erfterm leicht ju fonbern, was bei ber naben vertrauten Stellung jum Raiferhaufe in ihrer Darftellung vielleicht unwillfürlich nicht bas rechte Licht befam, aus letterm bie Wunbergeschichten, an beren Realität fie mit ihrer Beit glaubte.

Brotswitha hatte ben Schmerz, ihres Lieblings, Otto's II., Tob zu erleben; ob auch ben Otto's III. ift nicht gewiß. Sie ftarb turg vor ober turg nach biefem tragifchen Ereigniß, im ersten Dammerlichte bes 11. Jahrhunderte, etwa fünfundsechzig Jahre alt. Die genane Beit ihrer Geburt ift fo wenig bekannt als bie ihres Tobes. Rur fo viel ift gewiß, baß fie einige Jahre vor 940, bem Geburtsjahr Gerberge's, bas Licht ber Welt erblickte.

Es bleibt nun fibrig, einige Worte über jene mertwürbigen Dramen ju fagen, bie in ber Gefchichte ihrer Beit fo gang einzig bafteben. Much biefe find eigentlich fammtlich nur bialogifirte Legenben, feche, vielmehr fleben an ber Zahl, benn "Gallicanus" ift ein Doppelstüd. Damit will ich ihnen aber keineswegs gänzlich das dramatische Intereffe absprechen, woran es namentlich in "Gallicanus", besonders aber in "Callimachus" nicht fehlt. Man hat es unglaublich gefunden, baf fie je jur Aufführung bestimzzzt gewesen seien, und zwar in einem Frauenklofter. Aber gerabe bas ift einer ber auffallenbsten Bfige an ihnen, bag fie technisch fo mohl eingerichtet, fo buhnengerecht find. Nichts ift bargeftellt, was nicht auch auf unfern Theatern bequem aufzuführen mare. Das Uebrige wird nur ergablt. Mehrere Scenen, wie g. B. ber "Triumphaug bes Gallicanus", find fichtlich auf einen gewiffen Buhneneffect berechnet. Es ift mahr, bag Brotewitha eigen erflart, bag fie biefe Stude nur gefdrieben, um bie Borliebe fur bie Fictionen ber Alten burch eine möglichft claffiche Behandlung beiliger Begenftanbe ju verbrangen; allein es geht beutlich bervor, bag fie nicht ausschließlich bem Rlofter gur Renntnig bestimmt maren, fie waren bem hofe, ben vornehmern Krieasleuten befannt - ju einer Beit, in welcher nur bie Belehrten und ein Theil ber Beiftlichfeit lefen gelernt, tonnten fie es taum anders als burch eine theatralifche Aufführung werben, bie an hohen Festtagen zu Ehren irgenbeines Seiligen im Rlofter ftattfanb. Auch bie Art von rhnthmifder Reim- ober Alliterationsprofa, in benen Grotswitha ihre Dramen fdrieb, fcheinen ju beweifen, bag fie zum Bortrag bestimmt maren.

lleberdem war in Deutschland bem 10. Jahrhundert vielleicht die Idee dramatischer Darstellungen weniger fremd als dem 12. und 13., ehe die Mysterien und Moralistäten unter der Geistlichkeit reif wurden, und aus den Historien und Gauklerpossen des Bolks das regelmäßige Fastnachtsspiel sich entwidelte. Es stand der Heidenzeit noch näher. So manche Sitte oder Unsitte aus der alten Sachsenzeit war unmerklich in das noch junge Christenthum hineingewachsen. Bei der Begräbnißseier Hathumod's, Lubolf's von Sachsen Tochter und ersten Aebtissin von Gan-

dersheim, wurden noch Bechselgefänge gefungen, die an die heidnischen Leichenceremonien der Borfahren mahnten. Roch münfte sich keine monchische Idee von Sündlichkeit an Beaterwesen und bramatische Formen.

Auch darum, weil tiefe Stücke so manche berbe, schlüpfrige Scene darbieten, hat man es unglaublich gefunden,
daß sie je in einem Kloster aufgeführt worden wären.
Hierauf muß ich mit Löher antworten: was eine Klosterfrau schrieb, konnten andere Klosterfrauen auch wol ohne
Entseten ansehen. Weibliche Zartheit ist eine moderne
Eigenschaft. Die eingestreuten Bossen aber zeugen eher
für als gegen die Aufführung.

Bie bem aber auch isei, viel schwieriger erscheint die Frage, wer die Schauspieler und Schauspielerinnen waren? Die Nonnen? unmöglich, um so unmöglicher, als ste nicht unter sich waren. Löher's Idee, daß, wie 700 Jahre später die Fräulein von St.-Cyr die geistlichen Tragödien Racine's, die Penstonärinnen — die Benedictinerklöster waren sämmtlich mehr oder weniger Schulanstalten — Hrotsewitha's Stücke aufführten, scheint mir ebenfalls viel zu kühn. Drei dis vier Jahrhunderte später bei den ersten dramatischen Darstellungen des Mittelalters erschienen bekanntlich gar keine Frauenzimmer auf der Bühne. Die weiblichen Rollen wurden wie im Alterthum von Knaben gespielt, und hier hätten Mädchen, adeliche Fräulein sogar in Mannsetleidern auftreten müssen, adeliche Fräulein sogar in Mannsetleidern auftreten müssen, adeliche Fräulein sogar in Mannsetleidern auftreten müssen! Ist dies wol glaublich?

Daß Hrotswitha außer bem Terenz noch andere alte bramatische Autoren, namentlich einen oder den andern der griechischen Tragiser kannte, läßt sich unter anderm daraus erkennen, daß sie z. B. in der "Sapientia" den Chor nachahmt, der sichtlich von den Matronen vertreten wird. Der ganze Zuschnitt ihrer Dramen ist antik und hat gar nichts gemein mit den 400 Jahre spätern bramatischen

Productionen des Mittelalters, das vielmehr aus sich selbst schöpfte, wie sich in seinem Innern die ganz dunkeln Exinnerungen an das Alterthum mit den frischern Widerklängen aus dem Orient mischten. Hrotswitha's Latein ist natürlich das Latein ihrer Zeit und von Kennern meist für eben diese Zeit ziemlich correct befunden. Löher sagt: "Hrots-witha's Latein ist kein classisches, sondern es sind deutsche Redensarten in lateinischen Worten" — nennt es aber doch auch "verhältnismäßig rein".

Und der Werth ihrer Stüde? — Ihre Zeitgenossen haben sie auf das höchste gepriesen; die Kritiker des 15. Jahrhunderts haben ihren Ruhm erneuert. Der alte Geschichtschreiber von Gandersheim, Henricus Bodo, verkündigt ihre Erscheinung mit den Worten: "rara avis in Saxonia visa est." Die Literaten unserer Tage dagegen haben meist gering von ihr geurtheilt, ja sie oft ganz unbeachtet gelassen. Sie wird hölzern, unsruchtbar, ohne poetischen Geist u. s. w. genaunt, oder auch ganz übergangen. Ihre Stüde blieben dis vor wenigen Jahren mit Ausnahme des "Gallicanus", von dem Gottsched zur Probe einen Theil verbeutschte — freilich eben auf Gottsched'sche Weise —, ganz unübersetzt. Die zweite Ausgabe ihrer Werke von Schurzsteisch im Jahre 1717 blieb dis auf die neueste Zeit auch die letzte.

Seltsamerweise hatten es erst die Franzosen den Dentsichen zu lehren, was sie an der alten Dichterin hätten. Ihre Studien in der Geschichte des mittelalterlichen Dramas sührten Billemain, Charles Magnin und einige andere trefssiche Köpse zu diesem vergessenen Schape der Deutschen. Magnin übersetzte ihre Dramen mit Liebe und Treue und gab Original und Uebersetzung mit einer Einleitung voll gründlicher Forschungen heraus (1845). Erst jetzt schienen unsere Landsleute zur Erkenntniß zu kommen. Die letzten

Jahre haben eine neue Ausgabe und einige Uebersetzungen gebracht. Besonders aber traf es sich gludlich, daß Löher die jett in München besindliche alte Handschrift zugänglich war, an deren Studium sich die von mir wiederholt erswähnte Borlesung knüpfte.

Löher theilt ben Enthustasmus, ben Magnin für seinen Fund faste, wie dies in Fällen so natürlich ist, wenn wir scharfsunig Dinge erbliden, die andere nachlässig übersehen haben. Wir sind bann leicht geneigt, den Werth dieser Dinge zu überschätzen. Es ist sicherlich zu viel gesagt, daß in Hrotswitha's Werken "einzelnes den Bergleich aushält mit dem Besten, dessen mir uns in der Poesie jett erfrenen". Hrotswitha's Dramen sind nur zu oft etwas steletartig, eine reiche Phantasie kann diese dürren Gebeine wol mit frischem, blühendem Fleisch ausfüllen, allein sie hat eben aus ihrem eigenen Reichthum zu schöpfen. Bielleicht war diese Ausfüllung dem Schauspieler überlassen.

Bon ben Dramen haben "Gallicanus" und "Callimachus" am meisten Handlung. Das erste, bie Geschichte bes zum Christenthum bekehrten Felbherrn Constantin's bes Großen, ist vielleicht mehr ausgearbeitet als alle übrigen: es hat einen gewandtern Dialog, und in den Charakteren mehr Schattirung als die meisten der andern. "Callimachus", ebenfalls eine Bekehrungsgeschichte, versucht die Liebe, die in "Gallicanus" nur eine zärtliche Begierde ist, als Leidenschaft zu schildern. Callimachus liebt die Drussana, die seine Bestähl nicht erwidern kann, nicht sowol weil sie eine verheirathete Frau ist, sondern weil sie sich mit ihres Gatten Bewilligung Christus zum Bräutigam erkoren; sie stirbt, eigentlich aus heiler Haut und nur um Ungläck zu verhüten. Callimachus' tolle Leidenschaft will sie aus dem Grabe holen; eine von Gott zur Strafe seiner Sünde

gesenbete Schlange tobtet ibn. Gine himmlifche Erscheinung ruft bie Druftana ins Leben zurud, und bie mitleibige Berwendung biefer lettern ben jungen Gunber, ber bann jum Dant bafür ein Chrift wird und fich Gott wibmet.

3mei andere biefer Schauspiele - "Abraham" und "Baphnutius" - haben bie Bufe zweier Magbalenen zum Begenftanb. Dies war überhaupt ein Lieblingsthema ber Zeit, und felbst eine Ronne fab in feiner bramatifchen Behanblung nichts Ungartes. Belche grobe Scenen uns mitunter bier vorgeführt werben, nicht felten mit einem gemiffen berben humor gemischt! Wer wol bie junge Rlofterfrau, bie kaum einige zwanzig Jahre alt, bie Welt verlaffen hatte, gelehrt haben mochte, wie es in ben Sohlen bes Lafters augeht, und wie Betaren ber niedrigften Art fich geberben? Es verfteht fich von felbft, bag alles beim rechten Namen genannt wirb. Dies war ber Zeit eigen, bie nichts verschleierte und barum vielleicht nicht folechter war als bie unferige.

Die beiben übrigen Dramen endlich, "Dulcitius" und "Sapientia und ihre Töchter", find ber Berherrlichung ber Reufchbeit driftlicher Jungfrauen gewidmet, was in der That auch bas eigentliche Thema in "Gallicanus" und "Callimachus" ift. Aber Reuschheit ift für Protewitha nicht die beilige Unschuld, die reine, angeborene Frauenwurde, die unbefangen ihren Pfad wandelt, weil fie bie Gunde gar nicht einmal tennt, gar nicht einmal an bie Möglichkeit bentt, bie Sunde zu begeben. Die Reuschheit ihrer Belbinnen ift nicht viel mehr als die Integrität bes Körpers, fo genau find fie mit allen Berfuchungen befannt; ihre Tugend ift nicht ber natürliche Etel einer reinen Seele vor jeber Befledung, nur bie Enthaltsamteit von berfelben. Freilich fpricht fic in biefer gangen Auffaffung bes Begriffs ber Reufchbeit mehr bie grobe robfinnliche Ratur bes Reitalters aus als bie individuelle Stimmung Hrotswitha's. Trot allen ihren hohen Interesses für die Wissenschaft und für den Ruhm des Kaisers — ist sie in diesem Punkt durchaus Nonne. Die Welt ist ihr ein Sündenpfuhl, die Liebe ist ihr ein entheiligendes Gefühl. In den Frauen kennt sie nur Bräute Christi oder Courtisanen. In ihren sämmtlichen Schauspielen kommt außer Sapientia, die Mutter der drei heiligen Fides, Spes und Caritas, kein einziges weibliches Wesen vor, das nicht in eine von diesen beiden Kategorien gehörte.

Dieselbe Einwirkung ihrer Zeit ist in ber Klostermoral zu erkennen, die hier und da durch eblere Gesinnungen durchleuchtet. Die Heiligen scheuen sich keineswegs,
wenn es ihre heiligen Zwede gilt, Sünder und Weltkinder
mit falschen Bersprechungen zu kirren. In "Gallicanus" geräth der Kaiser Constantin in keine geringe Berlegenheit,
als jener, sein Feldherr, um seine Tochter wirdt, denn die Feinde bedrohen das Reich; er fürchtet den Jorn und Absall desselben, wenn er ihn abweist, und weiß doch, die Prinzessin ist eine Christin geworden, und hat infolge bessen heimlich ein Gelübde der Keuschheit gethan. Aber Constanze ist nicht allein fromm, sondern auch klug, und weiß
sich zu helsen. Die Scene zwischen Bater und Tochter ist
eine gute Probe von Frotswitha's Stil.

## Bweite Scene.

Raifer. Tritt heran, meine Tochter, ich will ein paar Borte mit bir fprechen.

Conftange. Sier bin ich Berr! befiehl mas bu willft.

Raifer. Ich bin von herzensangst ergriffen, und eine schwere Traurigfeit beugt mich banieber.

Conftange. Gleich als ich bich tommen fab, bin ich biefe biftorifches Taschenbuch. Bierte F. II.

Traurigleit gewahr geworben. Ohne bie Ursache bavon zu wissen, fühlte ich Furcht und Sorge.

Raifer. Deinetwegen traur' ich.

Conftange. Um mich?

Raifer. Um bich.

Conftange. 3ch erichrede. Bas ift es, Berr?

Raifer. 3d filrote bich ju betrüben, fag' ich es bir.

Conftange. Mehr noch betrubft bu mich wenn bu es nicht fagft. Raifer. Bergog Gallican, bem eine gange Reibe von Trium-

phen jum höchften Rang unter ben Fürsten erhoben, und beffen Gulfe uns so oft jur Bertheibigung bes Baterlandes nothwendig gewesen —

Conftange. Bas mit ihm?

Raifer. Er begehrt bich jur Gattin.

Conftange. Dich?

Raifer. Dic.

Conftange. Lieber will ich fterben!

Raifer. 3d muft' es vorber.

Conftange Es tann bich nicht wunbern, benn mit beiner Erlaubnif mar es, bag ich meine Jungfrauenschaft Gott geweiht.

Raifer. Bol gebent' ich beffen.

Conftange. Rein Tob wird mich je zwingen, mein Gelitbte zu verleten.

Raifer. Das ziemt sich so. Aber um so mehr beunruhigt es mich. Denn wenn ich bir nach meiner väterlichen Pflicht erlaube, beinen Borsatz auszusühren, so wird ber Staat keinen geringen Schaben baburch leiben. Wenn ich aber, was fern von mir sei, mein Wort zurucknehme, so setze ich mich ben ewigen Strafen aus.

Conftange. Benn ich am göttlichen Beiftanbe verzweifelte, so milfte ich, ich mehr als irgenbjemanb, mich bem Schmerze fiberlaffen.

Raifer. Allerbinge.

Conftange. Allein es ift fein Raum gur Traurigfeit geblieben in einem Bergen, bas gang bon Gott erfüllt ift.

Raifer. Wie icon gefagt, meine Conftangia! .

Conftange. Berichmähft bu nicht meinen Rath anzunehmen, fo will ich bir ein Mittel vorschlagen, biefe boppelte Gefahr ju umgeben.

Raifer. D mare bem fo!

Conftanze. Stelle bich, als seist bu, wenn ber Felbzug glücklich beenbet, geneigt seine Wünsche zu erfüllen; und um ihn glauben zu machen, daß auch ich einwillige, sage ihm, ich bezehre, daß er, zum Pfande ber Liebe, die uns vereinigen soll, seine Töchter Attica und Artemia während seiner Abwesenheit bei mir lasse. Er aber soll meine beiben obern Hosbeamten Johannes und Paulus als Begleiter mit sich nehmen.

Raifer. Und mas thu' ich, wenn er fiegreich jurudfehrt?

Conftange. Wir muffen ben Schöpfer aller Dinge anfiehen, bag er unterbeffen Gallicanus' Sinn anbers lenkt.

Kaifer. O Tochter, Tochter, wie hat bie sitse Milbe beiner Borte ben bittern Kummer beines Baters gemilbert. Schon sihl' ich mich nicht mehr von Unruhe über biese Sache gequalt.

Conftange. Es bebarf ihrer nicht.

Raifer. Ich gebe und besteche Gallican mit biefem erfreulichen Berfprechen.

Conftange. Beb in Frieben, Berr.

Conftanze bekehrt nun die Töchter mahrend bes Felbzugs, und der unter biefer Bedingung versprochene Sieg
bestimmt Gallicanus nicht blos ein Christ zu werben, sonbern auch ein Mönch und Einsiedler, was benn von selbst
ben Kaiser seines Bersprechens entbindet.

Eine Scene aus "Callimachus" mag uns zeigen, wie hrotswitha die Liebe schilbert.

## Britte Scene.

Callimachus. An bich, o Drufiana, richte ich meine Rebe, bu meine berglich Geliebte!

Drufiana. Aeußerst verwundert finne ich, was bu von mir willft, Callimachus, indem bu beine Rebe an mich richtest.

Callimachus. Du wunberft bich?

Drufiana. Gehr.

•

Callimachus. Zuerft von Liebe.

Drufiana. Bas von Liebe?

Callimadus. Es meint, bag ich bich bor allen Dingen liebe.

Drufiana. Bas find bie Banbe ber Bluteverwandtichaft,

welche gefetiliche Bebingung bes Berhaltniffes bewegt bich, mich fo au lieben?

Callimadus. Deine Schönheit!

Drufiana. Meine Schönheit?

Callimadus. Ja wohl! Drufiana. Bas ift fie bir?

Callimadus. Leiber, leiber bis beute noch nichts, aber ich boffe balb foll fie mich naber angeben!

Drufiana. Steh ab, fteh ab, icanblider Berführer! 3ch erröthe langer Borte mit bir zu wechseln. 3ch fühle bu bift voll teuflischen Betrugs!

Callimachus. Meine Druftana! ftof nicht ben Liebenben gurud, ber mit ganger Seele an bir hangt. Bielmehr erwibere meine Liebe.

Drufiana. Fort! beine Someidelworte fcate ich gering; beine Begierben eteln mich an unb bich felbft veracht' ich.

Callimadus. Bisjett hab' ich bem Born nicht Raum gegeben. Bielleicht errotheft bu nur ju gestehen, bag meine Bartlichteit auch in bir etwas fur mich wedt.

Drufiana. Richts anberes als Born.

Callimachus. Noch hoffe ich beine Geflible werben fich anbern.

Drufiana. Riemale, niemale werbe ich mich anbern.

Callimadus. Bielleicht!

Drufiana. Unfinniger! Rafenber! was täufchest bu bich? Warum bich mit falfcher hoffnung verblenben? Aus welchem Grunbe, aus welchem Bahnfinn follte ich beinem Zubringen nachzeben, ich, bie ich schon so lange selbst bem Bett bes gesetzlichen Gatten mich entzogen?

Callimadus. Bei Göttern und Menschen sei es geschworen, gibst bu mir nicht gutwillig nach, werbe ich mich nicht beruhigen, werbe nicht abstehen, bis ich bich so umstrickt habe, bag
bu mein werben mußt.

Drusiana (allein). Web mir, Jesus Christ! was hilft mir mein Gelübbe ber Keuschheit, wenn mein Antlit biesen Wahnstnnigen so verwirrt hat? O herr! sieh meine Furcht, sieh meines Schmerz. Was soll aus mir werben? Was soll ich thun? Ich weiß es nicht. Wenn ich ihn verrathe, so wirb ein Burgertrieg entstehen! Wenn ich mich verberge, wie kann ich mich ohne beine Hulfe seinen teuslischen Fallstriden entziehen. O Christus,

beiß mich boch gleich in bir fterben, bag ich nicht bas Berberben biefes jungen Wolluftlings werbe!

Und wirklich ift auch ber Beiland fo gefällig, fie auf ber Stelle binfinten und fterben ju laffen. Die Scene ift übrigens nicht ohne Feinheit, benn bas gartliche Mitleit, bas burch Druftana's Abichen burchleuchtet, läßt fich nicht vertennen. Magnin, ber bas Stud übertrieben bewundert, hat zuerft auf eine allerdings fehr auffallende Uebereinstim= mung einiger Situationen beffelben mit zwei ahnlichen in Chaffpeare's "Romeo und Julia" aufmertfam gemacht. Die erfte biefer Scenen ift bie am Grabe, bie aber gang ber legende angehört; bie zweite wo Callimachus fich feinen Freunden, Romeo fich bem Benvolio entbedt. Aber es icheint mir, als wurde biefe feltfame Uebereinstimmung fich auf einige Worte reduciren laffen, nämlich: ich liebe ich liebe ein Beib - und fie ift fcon bie ich liebe. - Der Beift ber Unterhaltungen ift total verschieben. Callimachus fucht bie Freunde auf, fich ihnen zu entbecken, um Troft bei ihnen zu finden. Romeo ftogt ben forfchenben Freund gurud. Er mustificirt ihn mit feinen Concetti und Bigeleien, benn er möchte ihn gern los fein; Callimachus bagegen wird von ben Freunden und ihren fcolaftifden Wortklaubereien muftificirt. Romeo ift gang hoffnungelos, Callimadus fpricht bie verwegenften Soffnungen aus. Die Aehnlichkeit möchte bemnach wol nur jufällig fein.

Im gangen geht ein reines, erhabenes Befühl burch die Schriften dieser Nonne, eine aufrichtige, brunftige Frommigfeit und ein fie tief burchbringenbes Bewußtfein, baß fie ein bloges Instrument fei in ber Sand bes Almach= tigen. Ja fie treibt einmal biese Bescheibenheit naiverweise fo weit, bag fie fich mit Bileam's Efelin vergleicht, ber bie Onabe ber Gottesmutter bie Lippen geöffnet. Ihre

Lehrbegierde kannte keine Grenzen, und sie ist viel selbstzufriedener über das mühfam erlangte Wissen als wegen des ihr von Gott gegebenen Talents. Die meisten ihrer Stücke sind mit einiger Gelehrsamkeit verbrämt, und diese Würze ist manchmal, wie z. B. in der "Sapientia", ohne alles Maß eingemischt. Es scheint sie that dies aus einer Art von Pslichtgefühl; wenigstens schreibt sie an ihre Gönner, die Gelehrten, denen sie ihre Werke zuschidte:

"Daß ich nicht etwa die Gabe Gottes in mir aus Rachlässigkeit vernichten möchte, bin ich jedesmal, wenn es mir etwa gelungen, dem alten Mantel der Philosophie ein paar Fäden auszuziehen, darauf bedacht gewesen, sie in dem Gewebe des Buches, das mich gerade beschäftigt, einzuslechten." — Und so sinden wir denn auch, daß sie in "Callimachus" einen Theil ihrer Scholastit niederlegt; in "Paphnutius" ihre gelehrten Kenntnisse von der Musit, in "Sapientia" ihr arithmetisches Wissen; und gewiß wurden diese Stellen zu einer Zeit, wo die Erlangung aller Buchtenntniß noch mit so großer Schwierigkeit verknüpft war, von Zuhörern und Lesern nicht am wenigsten bewundert.

Bei bem großen Ruhme, ben Hrotswitha erlangte, muß es uns natürlich sehr wunder nehmen, daß sie, soweit es der Nachwelt bekannt geworden, durchaus keine Nachahmerinnen sand. Im Gegentheil erwies sich das 11. Jahr-hundert in Deutschland ganz besonders geistig leer und stumpf, nicht allein in Bezug auf das geistige Leben der Frauen, sondern überhaupt in Bezug auf die deutsche Entwicklung. Seitdem unter den frankischen Kaisern die Geistlichkeit unabhängiger und reicher geworden, verstellen die Schulen mehr und mehr. Die sächsischen Herrscher hatten sur Untersichtswesen einen rühmlichen Eiser gezeigt. Kenntnisse ehrten den Mann und gaben ihm auch bei dem Unwissenden Ansehen. Bis zur Mitte der frankischen Be-

riobe fcamten fich auch bie bochften Beiftlichen nicht, in ben Schulen felbst zu lehren. Bifchof Bernwald von Bilbesbeim, ber als Presbyter einer ber Sauptlehrer bes unmunbigen Otto III. gewefen, unterrichtete noch ale Bifchof talentvolle Schüler in Malen und Bilbhauen. In ben Stiftsiculen batten früher bie Domberren ftets felbft gelebrt. Seitbem fie reicher und fippiger geworben maren, bielten fie ichlecht besolbete Bicarien, bie um leben ju tonnen, noch manche andere, erniedrigende Arbeiten thun mußten. Die Rlofterschulen fürchteten bei bem Berfall ber Stiftsfoulen die Rivalität berfelben nicht mehr und fanten mit Unter bem Abel und ben Fürsten nahmen robe Sitten, Trunt und Bollerei mehr und mehr überhand. Mit welcher Rüdfichtslofigfeit und mit welchem Mangel an Anftanbigfeit Frauen, mitunter auch die höchsten, behandelt wurden, geht unter anderm aus einer Anetdote bervor, bie Ditmar von Merseburg in seiner Chronik erzählt. Rach Otto's III. ploglichem Tobe tamen zu Werla in Weftfalen zum Landtag gar viele ber vornehmften Fürsten und eine große Angahl bes boben Abels zusammen, über bie neue Raiferwahl zu rathichlagen. Auch Otto's Schwestern maren bort und mehrere andere ber vornehmsten Frauen. Für biefe hatte ber Rath ber Stadt eine eigene Tafel beden laffen, für welche ohne Zweifel alles feiner eingerichtet mar, und auf ber fich bie toftbarften Berichte erwarten liefen. In bies Gemach nun brangen ber Markgraf Cdarb von Meißen — ber sich felbst um die Krone bewarb —, ber Bergog Bernard von Sachsen und ber Bischof Arnulf von halberftabt, warfen fich gierig über Speise und Trant ber und verschlangen alles, ohne daß die bestürzten Tafel- und Rellermeister es hindern tonnten. Als die hohen Damen erschienen, fanben fie alles ausgeleert und nichts als bie etelhaften Spuren einer viehischen Bollerei. Den brei Gurften aber nebst ihrem Gefolge erschien ohne Zweifel ber Svaft toftlich.

Aber nicht allein Robeit und Unfitte, eine grobe Sinnlichkeit und eine kaum von der Religion gezügelte Immoralität und Lasterhaftigkeit herrschte in allen Ständen. Räubereien und brutale Gewaltthaten fanden täglich statt. Der Bischof Burkhard von Worms, der im ersten Biertel des 11. Jahrhunderts sein Amt versah, zählte in einem Jahre 35 in seinem Sprengel verübte Mordthaten, nach denen die Mörder keine Buße gethan. Diejenigen, welche durch Kirchenbuße absolvirt waren, mochten unzählig sein.

Bas die Frauen anbelangt, so sind die wenigen ausgezeichnetern Namen, die in dieser Periode in der deutschen Geschichte vorkommen, sämmtlich die von Ausländerinnen. Die berühmte Markgräsin Mathilde, wenn auch noch so tief mit der deutschen Geschichte verwickelt, war eine Italienerin. Die Kaiserin Agnes, die Gemahlin Heinrich's III., und späterhin Bormünderin des unglücklichen Heinrich's IV., war eine Prinzessin von Poitou. Als sie im Jahre 1044 ihre schöne, bald darauf von tausend Liedern widerhallende Heimat verließ, war es auch dort noch Nacht, aber der Morgen, der erst hundert Jahre später in Deutschland andrach, dämmerte dort schon. Sie war verständig und ohne Zweisel viel gebildeter als irgendeine deutsche Prinzessin jener Zeit.

Der Schluß bes 11. Jahrhunderts eröffnete bekanntlich für ganz Europa die Pforte zu einem neuen Culturzustande. Mit den Kreuzzügen kamen zwar mit einer Menge von neuen Bedürfnissen auch neue Laster aus dem Orient herüber, allein auch ein aufblühender Handel, ein erweiterter Gesichtskreis, eine verseinerte Gesinnung, ein erhöhter Gedankenschwung. Zu einem tiefern Eingehen in diesen Gegenstand ist hier nicht der Ort. Für unsern Zwed ist nur
die eine Frage von Bedeutung: hatten alle die phantasti-

iden ritterlichen hulbigungen ber Troubabours und Minne. fanger, bie Berherrlichung, bei jenen hauptfachlich ber Einen, bei ben Deutschen mehr noch bie bes gangen Frauengeschlechts auch einen mabrhaften Ginfluß auf bie burgerliche Stellung ber Frauen im allgemeinen? Wurben fie baburch freier? Ronnte fich ihr Beift beffer entwickeln? Finden fich irgend Spuren fittlicher Beredlung mahrend biefer Beriode auch im Frauentreife?

Auf bie gefellschaftliche Stellung ber Fürstinnen und abelichen Frauen hatten die Hulbigungen ber Männer allerbings teinen unbebeutenben Ginfluß, auf ihr hausliches leben wol weniger, eben weil ber gange Minnegefang nur ein fünftliches Broduct mar, weil bas Berg baran fo ungleich weniger Antheil hatte als die Phantasie. Wit geringer Ausnahme beutet alles in ben Minneliebern entweber auf ein Berhaltnig ber Galanterie ober ber Sinnlichfeit hin, wodurch bas Weib im allgemeinen nicht in der Achtung ber Manner fteigen fonnte. Beiftig mußte nothwenbig bas Anhören fo lieblicher Tone, in benen wenn auch nicht viel Gebanken, boch eine große Mannichfaltigfeit bes Ausbrucks und tunftvolle Formen ihr Dhr umftridten und ihre Phantafie bezauberten, gewiß auch auf bie abelichen Frauen feinen unbebeutenben Ginfluß haben. Bisjest hatte es in ber beutschen Sprache nur Bantelgefang gegeben, ber fcmerlich feit ben Beiten ber ehrwürdigen Judith, Ottfried's Freundin, viel reiner und guchtiger geworben mar. Die lieblichen Lieber ber Minnefanger und bie complicirten poetischen Erzählungen ber boben Deifter, bie fle bei ben Bofund sonftigen Festen nun anzuhören bekamen, muffen un= gefahr biefelbe Wirfung auf ihren Geift gehabt haben, bie bas Lefen von Romanen und gemischten Gebichtsammlungen jest auf ben vornehmern Theil bes weiblichen Gefchlechts hat, wenn ber Beift nicht vorber burch eine tuchtige Goulbildung gegen die giftig-süßen Einstüsse phantastischer Fiction gestählt ist. Wie anziehend diese Gedichte für die Frauen waren und welchen Herzensantheil sie daran nahmen, davon gibt Hugo von Trymberg Zeugniß, wenn er im "Renner" singt:

Bie herr Dietrich focht mit Eden, Und wie hiebor bie alten Reden Durch Frauen find berhauen, Das höret man noch manche Frauen Mehr Klagen und weinen zu manchen Stunden, Als um unfres herren heilige Bunben.

In welcher gräflichen Bilbnif bes sittlichen Gefühls bie Blumen ber fcbonen Lieber und erfindungereichen Ergablungen der mittelalterlichen Boefie teimten und auffproßten, barauf beutet fo mancher Bug ihrer Gefchichte. Go 3. B. wenn wir bie Befdreibung bes Sangerfriegs auf ber Wartburg lefen, wo ber Tob bes Besiegten auf feiner Nieberlage ftand und er fein Leben nur retten tonnte, inbem er fich unter bem Mantel ber Lanbgrafin Sophie verbarg. Dber wenn Ulrich von Lichtenftein feiner Angebeteten feinen abgehadten Finger fchidt und fie verfpricht, ibn in ihrer Lade jum Angebenten feiner Ergebenbeit aufzubeben. Des letigenannten "Frauendienft" überhaupt ift ein ichlagendes Zeugnig ber großen Unnatur und taum halbverschleierten Immoralität jener Berhaltniffe. eben biefer abenteuerlichen Erzählung feben wir übrigens auch, bag viele fürftliche und abeliche Frauen bes 13. Jahrhunderte lefen und ichreiben tonnten. Während Ulrich für feine Lieber immer einen Schreiber nothig batte, und einmal fogar neun Tage warten mußte, ebe er ben Inhalt eines empfangenen Briefes feiner Geliebten erfahren tonnte, ba er fich nicht auf bas Lefen verstand und fein Schreiber

und Bertrauter eben verreist war, konnte nicht allein bie Fürstin, sondern auch die "Niftel" Briefe lesen und spreiben, und Ulrich erwähnt es nicht einmal als etwas Besonderes.

Auffallend bleibt es immer, bag, mabrend unter bem Beere ber fugen Ganger ber Brovence boch wenigstens einige Sangerinnen genannt werben, fich unter ber Schar ber Minnefanger feine einzige Minnefangerin finbet. Dag die Frauen manchmal ihre Brieflein in gereimten Berfen fchrieben, feben wir aus benen, bie Ulrich als "Frau Benus" empfing. Man tonnte einwenden, bag bie beutiden Frauen bie Deffentlichkeit fcheuten, und barum ihre Gaben gurudhielten, indeffen mare es 3. B. einer Fürftin leicht gewesen, ihre Erzeugniffe von einem ber Meifter vortragen ju laffen, wie ja auch viele ber mannlichen Ganger thaten. Man fonnte auch fagen, bag Minnelieber ju bichten gegen bie Begriffe ber Zeit von weiblicher Bucht und weiblichem Anftand gewesen maren, um fo mehr, als eheliche Liebe gang außer bem bamaligen Bereich ber Boefie lag. Dies gebe ich gern zu, benn obwol bie Ibeen von Bucht und Bescheibenheit, Die im Mittelalter galten, mit ben unserigen burchaus nicht übereinstimmten - noch bis tief in bas 17. Jahrhundert hinein fprachen bie Frauen mit einer nach unserer Ansicht groben und schamlofen Offenbeit von Dingen, an die ber bloke Gedante unfere beutigen Frauen errothen macht -, fo gab es boch offenbar und gibt in jebem Beitalter eine gewiffe conventionelle Schidlichkeit, bie von großer Macht ift. Inbeffen mar ja ber Minnegefang feineswegs auf bie Liebe befchrantt. Seine fonftigen Begenftanbe aber, bie Luft an Balb unb Biefe, die Wonne bes Frühlings, ber Breis ber Jungfrau Maria u. f. w., waren gerade recht von ber Art, Frauengemuther anzuregen. Allein in Deutschland feben wir burch bas ganze Mittelalter Frauen und Fräulein nur immer als Hörerinnen, Empfängerinnen, in einigen Fällen wol auch Beurtheilerinnen. Bon weiblichen Productionen hören wir nirgends.

Zwar ist allerdings ein Gedicht, der "Winsbedin, ein mitterlicher Rath an die Tochter", vorhanden, ein Gegenstück zu dem "väterlichen Rath" des Ritter Winsbed an den Sohn. Die Dame, Marie von Winsbed, soweit ihre Existenz ausgemacht ist, war die Gattin des Kanzlers Friedrich's des Rothbarts und stand an der Spize der Damen, die bei Turnieren und Liedeswettsämpsen den Siezgern die Preise und Kränze ertheilten. Sie scheint das Amt einer Oberhosmeisterin versehen zu haben, und mochte in hohem Ansehen stehen und recht gut im Stande sein, ein Lied zu schähen. Allein die Versasserin jenes Gedichts war sie wahrscheinlich so wenig, als ihr Gatte der Dichter des "väterlichen Raths" war. Beide Gedichte werden viel-mehr dem Wolfram von Eschilbach zugeschrieben.

lleber zwei Jahrhunderte lang milfen wir in Deutschland noch die schwachen Spuren weiblicher geistiger Productionen ausschließlich in den Klöstern suchen. Um die Mitte des 12. war Hildegardis, mit dem Junamen de Bingva von Spanheim, ihrer Prophezeiungen wie ihrer Gelehrsamkeit wegen berühmt. Sie war schon 1098 geboren und lange Zeit Aebtissin des Klosters St.-Ruprecht's zu Bingen am Rhein. Ihr Geist war so umfassend, daß es wenige Zweige der Gelehrsamseit gibt, in denen sie sich nicht versucht hätte, nicht allein Theologie, Philosopie und Poeste, sondern sie schrieb auch ein Buch "De medicina simplici et composita", das von Spätern abwechselnd gepriesen und herabgesett wird. Die Heistunst war damals gebührend großentheils in Frauenhänden. Auf Beranlassung der Bischöse beschrieb sie das Leben mehrerer Heiligen; besonbe:8 wichtig aber war ihr die moralische Frage, benn sie war unermüblich, gegen das lasterhafte Leben der Geistlichteit, die Hoffart des Papstes und die Bernachlässigung der heiligen Aemter in lateinischen Schriften und deutschen Predigten zu eisern. Biele ihrer Werke wurden im 16. und 17. Jahrhundert des Druckes werth befunden. Sie starb 82 Jahre alt im Jahre 1180, und ihr Leben und Wirken ward umständlich beschrieben.

Gleicher Ehren genoß auch ungefähr zur nämlichen Zeit Richlindis, Aebtissen zu Hohenburg im Bisthum Eichstädt. Ihre große Tüchtigkeit gab dem Kaiser Friedrich I. besonberes Vertrauen zu ihr, sodaß, als das Ottilienkloster im Elsaß in Bersall kam, sie eigen von ihm dahin geschickt ward, alles dort wieder in Ordnung zu bringen, was ihr auch gelang. Sie hinterließ den Ottiliennonnen ein Andenken in einem Carmen, in welchem sie in Christi Namen zu ihnen spricht. Um ein Beispiel zu geben, von welcher Art die Verse dieser Nonnendichterinnen im 12. Jahrhundert waren, theile ich jenes Gedicht mit, nur schade, daß es, da sein Hauptschmuck in seinen Reimen besteht, ganz unsübersetzbar ist. Christus spricht:

O pie grex, cui coelica lex est nulla doli fex!

Ipse sim mons, ad patriam pons atque boni fons,

Qui via, qui lux, hic tibi sit dux, alma tegat crux,

Qui placidus ros, qui stabiles dos, virgineos flos,

Ille regat te, commiserans te, semper ubique!

Den nachfolgenden Spruch läßt sie Christus an bie hohenburger Klosterjungfrauen thun:

Vos quos includit, frangit, gravat, attrahit, urit Hie carcer moestus, labor, exilium, dolor, aestus; Ma lucem, requiem, patriam, medicamen et umbram: Quaerite, sperate, scitate, tenete, vocate! Ihre Nachfolgerin war Frau Herrard von Landsberg, auch eine gelehrte Lateinerin und Dichterin. Sie verfaßte mit einer für ihre Zeit ungewöhnlich gewandten Feder nicht allein mehrere Legenden, sondern auch ein vielgelesenes und bewundertes Buch, in dem sie eine Menge von merkwürbigen Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament zusammentrug, auch sonst darauf bezügliche Gegenstände erklärte, und es "Hortus deliciarium", d. h. Garten der Ergößlichkeiten, nannte. Dieses werthvolle Buch widmete sie der hohenburgischen Schwesternschaft, für die es hauptsächlich bestimmt war, in einer gereimten Vorrede. Man benke sich welche Wirkung die Verarbeitung eines so reichen Stosses unter den nur mit Heiligenlegenden und Märthrergeschichten bekannten Nonnen haben mußte! <sup>5</sup>)

Sonst wird auch noch Elisabeth, eine Aebtissin des Klosters der Benedictinerinnen zu Schönaug unweit Trier, als besonders gelehrt genannt. Sie widmete hauptsächlich ihre geistige Thätigkeit der Berherrlichung der heiligen Ursula und der Elstausend Jungfrauen. Sie starb schon im Jahre 1162 und die gesunde Wirksamkeit der Herrard, die erst in der letzten Hälfte des Säculums schrieb, erscheint daher als ein wahrhafter Fortschritt.

Daß übrigens ben heiligen Frauen jener Zeit das Lernen zuweilen ziemlich schwer gemacht wurde, müssen wir aus ber Geschichte ber Hilbegundis schließen, die ohne Zweifel, weil sie keinen Zutritt zu einem ber gelehrtern Benedictinerinnenhäuser erlangen konnte, Mannskleider anslegte und sich in einem Eistercienserkloster bei Heidelberg als Mönch einkleiden ließ. Es sindet sich jedoch nicht, daß ihre Lernbegierde große Resultate gehabt hätte. Sie scheint, als sie 1188 mit Tode abging, es zu keinem andern Geistesproduct gebracht zu haben als zu einem Leben Joshannes bes Täufers nach ber Legende.

Das 13. und bas 14. Jahrhundert gemähren feine größere Ausbeute. Ich fürchte bie Lefer burch bloge Damen zu ermüben, und boch gehören Ramen einmal zu ben wichtigften Unhaltpunften ber Gefchichte. Beifpiele aber aus ben geiftig bochft beschränkten Schriften ber frommen Ronnen ju geben, scheint kaum ber Mühe werth. Als ausgezeichnet an Gelehrsamteit werben im 13. Jahrhundert Agnes Affi= finas, Ronne bes St.-Clarenorbens, und Gertrub, Grafin von Sadeborn, genannt, bie im Jahre 1251 Aebtiffin gu helpebe in ber Graffchaft Mansfelb marb und 1290 ftarb. Die Schriften ber lettern wurden noch im 17. Jahrhundert abgebruckt und in der tatholischen Kirche fehr hoch gehalten. Auch fonft gab es noch gelehrte Monnen in Diefem Rlofter: bie Herzogin Sibonie von Sachsen ließ im Jahre 1505 ein von einer Ungenannten verfaßtes Manuscript: "Gin Buch ber Botichaft ber göttlichen Gnabe", bruden.

Daß Nonnen in den Klosterkirchen zu predigen pslegten, kommt wiederholt vor. Hrotswitha spricht von ihren
Predigten. Die obengenannte Hildegard von Bingen hat
58 Predigten hinterlassen. Wahrscheinlich bedienten sich die
frommen Frauen dabei mitunter auch der deutschen Sprache,
da unter den Nonnen wie unter den Mönchen die lateinische doch wol nur ausnahmsweise verstanden ward. Die
schöne Homilie aber über das Evangelium vom Sohne der
Witwe von Nain, die Floriana von Selsen, Priorin eines
Eistercienserklosters zu Gottesthal, dem Abte von Korvei
im Jahre 1290 zuschickte, muß wol lateinisch geschrieben
gewesen sein, denn die Antwort, in welcher er jene Prebigt so überschwenglich preist, ist lateinisch.

Im 14. Jahrhundert finde ich, ohne Zweifel mehr zufällig als bedeutungsvoll — benn die Klosterstudien dauerten fort —, keinen einzigen weiblichen Namen in der beutschen Literatur. Der zunftmäßige Charakter, ben die Liedesfunst nach und nach annahm, konnte sie ben Frauen nicht näher bringen, und die Gründung der ersten deutschen Universitäten auch auf ihre Bildung keinen unmittelbaren Einsluß haben. Doch sehlt es sonst nicht ganz an Zeugnissen eines einigermaßen verseinerten Frauenlebens. Besonders hatte das Hauswesen durch den zunehmenden Wohlstand auch der Bürgerkassen und durch Ausblühen der Städte sehr an Behaglichkeit und äußerer Gemächlichkeit gewonnen, was doch immer mehr oder weniger der geistigen Entwickelung zugute kommt.

Bielleicht würde z. B. ein Speisezettel aus dem 14. Jahrhundert ein ebenso charakteristisches Zeugniß des Bildungszustandes dieser Periode sein als ein ganzes Berzeichniß von Klosterschriften. Das auffallende Misverhältniß von Fleisch- und Fischgerichten zu der kleinen Quantität von Mehlspeisen und besonders von Gemüsen darf gewiß als charakteristisch bezeichnet werden.

Ein ebenso wichtiger Beitrag zur Sittengeschichte wurbe eine genaue Beschreibung ber weiblichen Rleibung jener Zeiten sein. Es gibt auch bergleichen, aber die Namen ber Stoffe und einzelner Theile ber Rleibung sind uns kaum noch verständlich. Einen klarern Begriff von der Tracht einer nur um wenig spätern Beit geben alte Bilber und die Hautreliess und Figuren der Leichensteine: beibe bezeugen die damalige gänzliche Abwesenheit des guten Geschmacks und den zum Erschrecken großen Mangel an Schönheitsstun, der jahrhundertelang über ganz Deutschland herrschte, und die totale Bernachlässigung des weiblichen Geistes zum Theil erklärlich macht.

In Italien freilich war ber geistige Reim nie ganzlich erftidt worden und durch die dunkelste Nacht des Mittelalters strahlen einzelne Sterne. Aber auch Frankreich, das während ber Rarolinger- und spätern Merovingerzeit fast fo fehr im Argen lag als Deutschland, war ihm im 12. Jahrhundert ichon weit vorangefdritten. Sunderte von Schülern fagen bem geiftreichen Abalard ju Fugen, und mit Beloifens feelenvollen, gemutheinnigen Briefen bas fteife, holperige Latein ber guten Aebtiffinnen von Sobenburg und Bingen nur vergleichen zu wollen, hiefe erftere entweihen. Wenn auch Beloife unter andern frangofischen Frauen des 12. Jahrhunderts boch hervorragte - ja fo übernatürlich hoch, baf fie in ber Sage und in bem Bolteliebe, bas unter ben bretagnischen Bauern fich erhalten, nur noch als Zauberin und Schwarzfünstlerin fortlebt -, wenn auch fie eine blühende Dafis in biefer Beifteswüfte ift, wen haben wir im 13. Jahrhundert ber naiven normanniichen Reimerin Marien von Frankreich und ben provenza= lifchen Gangerinnen ju vergleichen, und wen im 14. Chriftinen Bifani mit ihren hubschen "dits"? - nebenbei gefagt, ein allerliebstes fleines charafteriftisches Wörtchen für jene unbebeutenden Liedchen, bas heutzutage blos noch im englischen "ditty" lebt.

Bon da an fängt der Blumengarten weiblicher Bersund Reimkunft in Frankreich an recht üppig aufzublühen.
Name reiht sich an Namen durch das ganze 15. und
16. Jahrhundert durch. Clotilde de Surville und ihre Schülerinnen Sophie de Lionna und Juliette de Bivarez,
Zeitgenossinnen der Jungfrau von Orleans; Anna de Graville, Hoffräulein der "guten Königin Claude", Gemahlin
Franz' I.; Margarethe von Balois, Schwester dieses Königs,
Marie Stuart, Magdalene und Katharine des Roches,
Mutter und Tochter, letztere so berühmt geworden durch
den in sins Sprachen besungenen Floh — welcher reich besternte Himmel, verglichen mit der sinstern Nacht, die damals noch in der weiblichen Literaturzone unsers Baterlandes herrschte; und daß Poesse nicht ausschließlich an den

Hösen und in den abelichen Kreisen geschätzt ward, seben wir daraus, daß auch zwei lhonner Bürgersfrauen als Dichterinnen berühmt wurden: Luise Labe, la belle Cordelière genannt, weil ihr Mann ein Seiler war, und Bernette de Guillet, bekannter unter dem Ramen: la cousine; benn ihres Mannes Name war Cousin. Run bente man sich einmal dagegen eine Frau Meisterin aus der Schustersoder Gerberzunft!

Nicht etwa als ob wir biefen Mangel um ber Boefie willen beklagen follten. Man weiß was die Dichtkunft ber beutichen Manner bamals werth mar, bie Berfuche ber Frauen maren nur ein noch fowacherer Nachhall gewefen. Und von wie geringem Gehalt war auch bie Boefie jener frangösischen Frauen! Und ist boch noch obenein die Echtbeit ber einzigen, bie vielleicht eine Ausnahme machte, ber Clotilbe be Surville, furglich in Zweifel gezogen! Selbst in ben berühmten Liebern ber iconen Witwe Franz' II. findet fich taum ein poetischer Gebante, und fie tonnen höchstens als hübsche, gefühlvolle Reime gelten. Aber infofern als wir biefe fammtlichen Erguffe ale fichere Zeichen eines erwachenben geistigen Lebens unter bem weiblichen Geschlecht anzusehen haben, als bie Evidenz eines auffeimenben intellectuellen Beburfniffes find fie uns von entfcbiebener Bebeutung.

lleberhaupt möchte ich es gern genau verstanden wissen, daß ich keineswegs den Werth weiblicher Schriftstellerei überschätze, weder der heutigen noch der damaligen. Sicherlich würde ich ihren Spuren nicht mühselig nachgehen, wenn es andere Abzeichen gäbe, die derzeitige intellectuelle Entwicklung des Geschlechts zu beurtheilen. Wenn unsere Antiquarien sorglich alte Bildwerke vom Stande reinigen und halb wurmzerfressene, dunkte Gemälde dem Auge erkenndar zu machen suchen, so ist es keineswegs, um diese der

Belt als Aunstschätze zu überliefern, sondern nur um die neuere Runft bis zu ihrer Geburt und Kindheit zu verfolzen und die Schaffungstraft früherer Generationen daraus zu erkennen. Ans dem was einzelne weibliche Wesen das mals geleistet, können wir wenigstens schließen, was mehrere andere damals zu leisten sähig waren, und inwieweit der weibliche Geist im allgemeinen zur Reise gekommen war. Trot des Titels dieses Auffatzes stehe ich daher nicht an, auch solche Ramen zu nennen, die in Berbindung mit einer höhern Bildung oder entwickelten Denkfraft irgend erwähnt worden; denn nicht daß Frauen geistig producirten macht sie für meinen Zweck interessant, sondern daß sie geistig zu produciren befähigt waren.

## Imeiter Abschnitt.

Unsere beutschen Literaturhistoriker pflegen gewöhnlich eine neue Periode mit der Resormation zu beginnen, und freilich ist mit Recht die Bildung unserer jetzigen Schriftsprache als der Anfang der neuern deutschen Literatur zu bezeichnen, und für wen wäre der Aufschluß nicht wohl von höherer Bedeutung gewesen als eben für die Frauen? Dennoch scheint mir in der Geschichte der deutschen Frauenbildung schon im 15. Jahrhundert eine neue Periode einzutreten.

Von Italien und Frankreich blieb ber Einfluß auch auf sie nicht ganz ohne Wirkung. Ueberdies war es bas Jahrhundert des Wiedererwachens der classischen Studien, das Jahrhundert des Humanismus. Es scheint als wenn um Die Mitte beffelben in ben Mannern, befonders ben beutichen und niederländischen Gelehrten, ploplich ein Zweifel aufgeftiegen fei, ob wol bas Weib nicht noch zu etwas anberm gut fein mochte als jum Rochen, Spinnen und Rinberfriegen? Erasmus zieht in einem Brief an Budaus bie Sache ernftlich in Erwägung. Ronrad Celtes tunbigt feinen Rund von Grotswitha's Schriften mit lautem Triumph Cornelius Agrippa gesteht in feiner Schmeichelschrift "De nobilitate, et praeexcellentia foeminei sexus ejusdem que supra virilem eminentia" fogar mehr zu, als bie ftolzesten ber Frauen je beansprucht hatten, benn ben Männern an Geift und Berftand überlegen hielt wol feine ihr Gefchlecht. Erft beinahe zweihundert Jahre fpater trat eine englische Dame, die sich "Sophia, a person of quality" nannte, mit biefer Pratension hervor, in einem fladen, fonippifden Schriftchen, betitelt "Woman, superiour to man", und es icheint ihr guter Ernft ju fein, obwol fie mit echt weiblichen Waffen ficht und fich nicht icheut, wenn ihr Arm vom Schwertführen ermudet ift, mit Saarund Stednabeln zu ftechen.

Schon zu Anfang bes 15. Jahrhunderts ftogen wir auf einzelne Spuren schriftstellender Thatigfeit unter beutschen Frauen, hauptfächlich unter ben Fürstinnen, Die mit bem Frangösischen und Italienischen vertraut maren. Die Schäte ber mittelalterlichen beutschen Boefie lagen todt und begraben. Die Sandwertfänger zimmerten und hämmerten fort, unbeachtet, wenn nicht verachtet von ben Belehrten wie von ben höhern Ständen. Die melodischen Tone bes alten fübbeutichen epischen Liebes hatten fich in bie breitern, flachen Bafferbetten profaischer Erzählungen verloren. Alte Boltsfagen und abenteuerliche Rittergeschichten behnten fich aus bem beschränkenden Metrum zu besto länger unterhaltenben, weitschweifigen Romanen aus. Befonders mußten bie in feinerm Ton gehaltenen französischen Beifall unter ben Frauen finden und ihnen durch Uebersetzungen jugänglich gemacht werden. An dieser Art Thätigkeit scheinen sich schon früh einige Frauen selbst betheiligt zu haben.

Margarethe, Gemahlin Bergog Friedrich's von Lothringen, hatte bie Gefchichte von Lothar und Maller in italienifcher Sprache gefchrieben, bei welcher Arbeit fie ein lateinisches Original vor sich hatte. Ihre Tochter Elisabeth war an einen Grafen von Nassau-Saarbriid verheirathet und muß fich wol gründlich ber beutschen Sprache bemach= tigt haben, benn fie überfette ihrer Mutter Buch. Friedrich Schlegel's Erzählung von Lothar und Maller ift nur eine Bearbeitung ihres ichon 1437 vollenbeten Manuscripts. Auch bie Geschichte Sugh Schapeler's überfette fie aus einer von ihrem Sohn in Baris copirten Sanbichrift. In ber zweiten Sälfte bes Jahrhunderts folgte eine schottifche Bringeffin, Gleonore, Gemablin Ergherzog Siegmund's von Defterreich, ihrem Beifpiel und übertrug einen frangöfischen Roman, "Bontus und Sidonia", ins Deutsche. Diese Uebersetzung erschien schon 1464 (nach andern 1498) im Drud und erlebte mehrere Auflagen.

Auch eine Auna Pfefferinger, Aebtissin bes Klosters Renburg, schrieb im Jahre 1444 ein beutsches Buch: "Das Leben bes heiligen Hilarius", bas sie bem Pfalzgrafen Ludwig widmete. Dieser war ein Gönner der ausstrebenden beutschen Literatur, sowie auch seine Tochter Elisabeth Mathilbe, Erzherzogin von Oesterreich, sehr gebildet und eine große Freundin vom Lesen war. Ueberhaupt zeigte sich der österreichische Hof und Abel der deutschen Literatur sehr förderlich. Margarethe, Erzherzogin von Oesterreich und ebenfalls eine Pfalzgräfin von Geburt, obwol sie selbst das Lateinische mit Fertigkeit las, veranlaßte Niklas von

Bhle, ben Seneca ins Deutsche zu fibersetzen, und half nach, wo er um ben Ausbruck verlegen war. Unter ben abelichen Damen werben Margaretha von Parsberg und Ursula von Asberg, geborene von Seckendorf, als hoch gebildet genannt.

Auch finden fich Beifpiele genug, bag bie ermachenbe Luft an Wiffenschaft unter ben Frauen nicht ausschlieflich auf Sof und Abel beschränkt mar. Und hier thaten fich befonbere bie Reichsftabte im Schofe Deutschlanbs bervor. Des berühmten Siftorifers Beutinger in Augsburg Gattin, Margarethe Welfer, beschäftigte fich mit Alterthumern und Gefdichte. Das eble Baar ließ feine Tochter mit ber größten Ausmertfamteit unterrichten. Diese waren überbies burch große Schönheit ausgezeichnet. Sie lernten bie lateinische Sprache, wie Beutinger in Bezug auf Juliana an Reuchlin fchreibt, icon als gang fleine Rinber, indem fie querft fprechen lernten. Ronftange, bie für bas ichonfte Madden in Deutschland galt, ward auserwählt Ulrich von hutten öffentlich zu befranzen, ale Raifer Dar ihn zu feinem Poeten ernannte, und Juliana, noch nicht vier Jahre alt, ben Raifer Dar felber beim Gingug in Die Stadt mit einer "berrlichen" lateinischen Rebe zu bewilltommnen.

Man bente sich zu einer Zeit, wo es, wie alle Bilber uns lehren, noch teine Kindertracht gab, und die kleinen Knaben und Mädchen, gerade wie es noch jest unter unsern Bauern ber Fall ift, nur Miniaturbilber ihrer Bäter und Mütter waren, man bente sich, sage ich, zu dieser Zeit ein vierzähriges Engelstöpfchen aus einem hohen, steisen Kragen herausschauen, wie ein Blumenstrauß aus einer Bapierbitte, und dies Köpschen auf einem brei Fuß hohen Figurchen im dicken, faltenreichen Röcken mit einer dicht unter der Brust befestigten weißen Schürze, von gleicher Länge mit dem Rock, die Händchen aus enganschließenden Aer-

meln und gestärkten Spitenmanschetten sich hervordrängend! Ber kann ohne Mitleiben bie armen Kindlein auf Cranach's und noch auf van Dud's Bilbern in ihren schweren, ungefügen Trachten ansehen?

Bei aller Mahe, bie man anfing fich mit ber beutschen Sprache zu geben, ward boch gerade um diefe Zeit, die bas Griechische wieder aufschloff, Die claffische Literatur am bochften gefchatt. Gine fehr tenntnigreiche Dame, bie Dutgarethe Blauber hieß, wird von Erasmus und Bullinger bochlich gerühmt. Die Schwestern Birthaimet's, bes gelehrten Rathsherrn zu Marnberg, wechfelten beibe mit meh= reren berühmten Mannern lateinische Briefe. Charitas war Aebtiffin bes St.=Clarenflofters bis zu ihrem Tode im Jahre 1532. Gie blieb ber alten Lehre treu, und ward gegen ihren Willen burch die Angriffe ber Neuerer in die Deffentlichkeit gezogen. Ihre Schwester Clara folgte ihr in ihrer geiftlichen Würbe, ftarb aber hoben Alters ichon nach wenigen Monaten. Auch noch eine andere nurnbergifche Batricierin, Barbara Cref, Aebtiffin bes Rlofters Bilbenreut im Bisthum Gichftabt, hatte wegen ihrer großen Gelehrfamkeit einen Ramen erworben. Unter ben Brinzeffinnen hatte Barbara, eine Markgrafin bon Branden= burg und mit bem Martgrafen von Mantua vermählt, eine gründliche Renntnig ber griechischen Sprache erlangt; bas Lateinische sprach fie mit Fertigfeit. Mehrere andere gelehrte Fürstinnen find ichon oben genannt worben.

Mit dem Erwachen des Sinnes für classische Bildung ging auch die Entwickelung des höhern Kunstverständnisses hand in Hand. Die deutsche Malerkunst trat im 15. Jahr=hundert nur eben gerade aus den Kinderschuhen, wir sinden nicht, daß sich eine Frau daran betheiligt hätte. Die Musik greift tieser ins Herz und es ist der Natur gemäß, daß wir auch darin früher weibliche Mitwirkung wahrnehmen.

Eine Nonne in Nürnberg, Margarethe Carthäuser mit Namen, setzte zwischen ben Jahren 1458 und 1470 So-räle in regelrechten Compositionen. Acht Bände teser merkwürdigen Erzeugnisse waren mindestens im Ansang des 18. Jahrhunderts noch auf der Stadtbibliothet vorhanden und sind es hoffentlich noch immer.

Benn wir erwägen, mit welchen Mühfeligfeiten bie Aneignung von Kenntniffen burch Lefen zu jener Beit noch verfnüpft mar, fo fonnen wir une über ben gewaltigen Fortschritt, ben wir in beutscher Frauenbilbung im 15. Jahr= hundert wahrnehmen, nur verwundern. Die ersten Druckschriften waren zwar bereits um die Mitte beffelben erschienen, aber obwol bie Erfindung reifend ichnellen Fortgang hatte, und gegen bas Enbe beffelben Jahrhunderts fogar icon Romane gebrudt murben, fo blieben Bucher boch noch lange ein theuerer Artitel. Noch toftfpieliger maren natürlich Manuscripte gewesen. Zwar ward bas Schreiberhand= wert mehr und mehr verbreitet und ber Schreiberlobn mußte barum fallen. Auch Frauenzimmer trieben es; eine ber bebeutenbsten Bollsliedersammlungen ift von einer Clara Bablerin in Nürnberg gefchrieben. Allein bas Bapier mußte aus Spanien und Benedig eingeführt werben und mar baber fehr theuer, bis im Jahre 1470 bie erfte Bapiermuble in Bafel und bann im übrigen Deutschland mehrere andere errichtet worben.

Was ben Unterricht ber Mädchen anbetrifft, so gab es zwar in unserm Baterlande bereits im 14. Jahrhundert Stadt- und Pfarrschulen für beibe Geschlechter, aber theils blieb der höhere weibliche Unterricht, z. B. in Sprachen, noch immer den Benedictinerinnen überlassen, theils mochten wol auch Töchter guter häuser nicht gern in die öffentlichen Schulen geschieft werden, solange die Lehrer an denselben aus dem wilden Gesindel fahrender Schüler und sogenann-

ter Bachanten quartalweise gemiethet wurden. Die Erwerdung von Kenntnissen setzte daher mehr als hundertsach
soviel Lerneiser und Bildungstrieb voraus als in unsern Tagen, wo gleichsam die Luft, die wir einathmen, schon von
einer gewissen Erkenntniß durchdrungen ist, und es oft
schwerer sein würde dem Verstehen und Aneignen mancher Gegenstände des Wissens zu entgehen, als es uns zu
erwerben. Wo sollten Frauen die Mittel finden, sich durch
Bücher zu unterrichten?

Die öffentlichen Bibliotheken waren höchstens ben Filtstinnen zugänglich. Was aber eine Bibliothek in Deutschland, in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, d. h. vor Entbedung der Buchdruckerkunst war, können wir aus Folgendem ersehen. Kurfürst Ludwig von Pfalz, einer der thätigsten Sammler und Literaturfreunde unter den deutschen Fürsten, vermachte (1421) seine Bibliothek seiner Universität heidelberg. Erstere bestand aus 152 Bänden: 89 derselben waren der Theologie gewidmet, 7 dem Kanonischen Recht, 5 dem Civilrecht, 45 waren medicinischen Inhalts, die übrigen 6 behandelten Astronomie und Philosophie. Wie viele darunter möchten wol geeignet gewesen sein, den weibslichen Verstand auszuhellen?

Der weibliche Geist aber war, wie in der That die ganze Nation, schon im Zustande einer gewissen Aufgeregtsheit und gärenden Empfängnisbegierde, als die Resormation eintrat. Daß der Ausschlich der Heiligen Schrift, namentlich für das weibliche Gemüth, von der ungeheuerssten Wirkung sein mußte, ist leicht zu verstehen. Auch Luther's Person mußte in ihrem Feuereiser, in ihrer männslichen Kraft und sittlichen Reinheit einen gewaltigen Einssus gerade auf Frauen gewinnen, daher hatte er so viele persönliche Freundinnen unter den Fürstinnen, daher entschloß sich auch die junge Katharina von Bora, die den

Dr. Glat nicht heirathen wollte, ohne fich zu befinnen, zu einem Gatten, ber fast zweimal fo alt war als fie.

Eine ber früheften feurigen Berehrerinnen bes' wackern Rämpfers für bie Bahrheit war Argnla von Grumbach, geborene von Staufen, eine gelehrte Ebelfrau in Franten, die fich wol schon früher mit Theologie beschäftigt haben Denn bereits im Jahre 1523 erließ fie eine Schrift an bie theologische Facultat ju Ingolftabt, ju ber Dr. Ed gehörte, in welcher fie bie gelehrten Manner ber Berlengnung bes Lichts beschulbigte und fie ted jum Disputiren herausforberte. Auch an mehrere Fürsten und sonftige einflugreiche Große fcrieb fle im Gifer fur bie neue Lehre, machte auch beutsche Berfe und hatte bafur bie Satisfaction, von ben Papisten gehaßt und eine ,,von lutherischem und wiebertäuferischem Beifte ftropenbe Mebea" genannt zu werben. Sie ward für ihren Gifer aus München verwiesen, und ihr Batte, bort hofbeamter, verlor feine Stelle. und Spalatin aber ichatten fie boch, obwol fie ichwerlich ein so breiftes Auftreten eines Weibes billigten. Ja, Luther läft merten, bag ihre Andringlichkeit ihm läftig ift, und wünscht mit ihren Befuchen verschont zu bleiben.

Uebrigens war sie nicht die einzige unter den Frauen, welche sich berufen fühlte, die streitende Kirche zu repräsentiren. Auch eine andere Zeitgenossen Dr. Luther's, Kastharine Beufer, in Eger wohnhaft, lub durch öffentliche Theses die berühmtesten Theologen zum Disputiren ein, und war in allen theologischen Schriften so wohl bewandert, daß von ihr gesagt wurde, sie kenne diese Bücher besser als ihre eigenen Verfasser.

Indessen gehörten biese gelehrten Amazonen boch nur zu ben Ausnahmen. Biele fromme Frauen glaubten zwar in ber That ihr Christenthum burch ein gründliches Stubium ber Theologie und aller ihrer scholastischen Spitz-

findigkeiten zu verbeffern, und legten sich förmlich barauf, für alle Angriffe ber neuen Lehre eine schulgerechte Antwort bereit zu haben, wie z. B. eine Frau Marie von Herinsgen und ihre Schwester Inngfran Engel von Hagen, von benen Spangenburg in seinem "Abelspiegel" und Franenlob in seiner "Lobwürdigen Gesellschaft gelehrter Frauen" erzählt, wie sie mit den gelehrtesten Theologen für Luther's Lehre gestritten und dieselben in ihren eigenen Worten gesfangen hätten.

Eine viel größere Anzahl benkender Frauen empfingen jedoch nur eine religiöse Wiedererweckung durch Luther's Lehre, die von theologischer Färbung nicht mehr hatte, als der Zeit im allgemeinen eigen war. So Anna von Litslit, eine fromme, gelehrte Dame aus einer schlesischen Familie, die den größten Theil ihres stillen, beschaulichen Daseins in Gerngerode am Harz zubrachte, wo sie Stiftsbame war, und im hohen Alter als Aebtissin im Jahre 1558 starb.

Ob auch Margarethe a Dela, etwa um bie nämliche Zeit Aebtissin bes Klosters himmelstron im Boigtlande, sich zu bem neuen Lichte bekannte, weiß ich nicht. Sie war als gelehrt berühmt und hielt eine Schule für die Fräulein ber Nachbarschaft im Christenthume und bem weißelichen Geschlecht geziemenden Kenntnissen, woraus wir in ber Gegend ihres Wirtens wol den Schluß machen können, daß sie eine Protestantin war.

Defto sicherer wissen wir bies von Annen Sabinus, ältesten Tochter Melanchthon's. Gin höchst begabtes, grundlich unterrichtetes Mädchen von kaum vierzehn Jahren, heirathete sie ben als Dichter zu seiner Zeit berühmten Georg
Sabinus, ber von Haus aus Schüler hieß, aber jung diesen Ramen schon mit jenem vertauscht hatte. Sie konnte
lateinische Berse schreiben, was sie nach damaligen Begriffen

zur Dichterin machte. Sie ging mit ihrem Gatten nach Frankfurt a. b. D. und dann nach Königsberg, wo er nach einander an beiden Universitäten Professor war. Sabinus obwol Luther und Melanchthon's Schüler und ihnen innig ergeben, nahm an den theologischen Händeln der bewegten Zeit keinen Antheil, widmete sich ganz der Literatur, oder ließ sich gelegentlich von seinem Fürsten zu diplomatischen Zweden brauchen. Anne hätte, jung und fähig, sich an seiner Seite reiner entwickeln können als mitten im Kampse der scholastischen Wortklaubereien, welche die Atsmosphäre von Wittenberg trübten. Allein sie starb jung, kaum sechsundzwanzig Jahre alt, ein Jahr nach Luther.

Unter ben Fürstinnen, Die sich ber gereinigten Lehre mit Berg und Seele hingaben, war Elisabeth, Die Bemahlin Joachim's I., Rurfürft von Brandenburg, vielleicht bie erfte. Gegen Ansicht und Willen bes lettern blieb fie fest bei ihrer Erkenntnig, jog eine Trennung bem Aufgeben ihrer leberzeugung vor, und beschloß in Sachsen ihr Leben, um in Luther's Nahe ju fein. Ihre Tochter, ebenfalls Glifabeth mit Namen, mar ihr anfänglich febr entgegen, ja fie glaubte bie Mutter auf fo falichem Bege, baß fie als nur eben erwachsene Pringeffin bem Bater es anzeigte, wenn fle eine Schrift bes verhaften Luther in berfelben Sanben fab. Allein im reifern Alter manbte fic ihr Sinn ganglich und fie follte bart fur ihren untinblichen Fanatismus bestraft werben. Sie vermählte fich mit Bergog Erich von Braunschweig, bem nämlichen, ber Luther auf bem Reichstag zu Worms ben erquidenben Trunt Bier zu= schidte. Bergog Erich blieb trot ber charafteristischen Sympathie, die er hier bem Neuern zeigte, boch fein ganzes Leben lang ber alten Rirche treu. Jeboch wehrte er nicht allein Elifabeth auf feine Beife ihrer eigenen Anficht gu folgen, er überließ ihr auch manche firchliche Ginrichtung,

und antwortete benen, die in ihn brangen, sich ihren Reuerungen zu widersetzen, mit einer zu seiner Zeit einzigen Tolerang: "Elisabeth läßt uns ja nach unserm Willen thun, warum follten wir ihr verwehren dem ihren zu folgen?"

Nach seinem Tode verwaltete Elisabeth als Bormunderin ihres Sohnes, bes jungern Erich, mehrere Jahre lang bas braunschweigische Land und zeigte babei eine feltene Klugheit und Tüchtigfeit. Die große Maffe ihrer Unterthanen hatte fich unterbeffen ber evangelischen Lehre zugewendet, und die Rirchenordnung, die fie einführte, fand wenig Biberfpruch. Ihren Sohn erzog fie in ber ftrengften protestantischen Abgeschloffenheit und fcrieb ein Buch voll Beisheitelehren für ihn nieder, eine Art von Fürftenfpiegel, nach bem er leben follte. Aber fie follte ben Schmerz erleben, daß ber junge Fürft fich fobalb er munbig und unabhängig war, ohne Zweifel in ber moralischen und bogmatisch frommen Ueberfättigung, Die fo oft bas Resultat einer gemiffenhaften, aber urtheilslofen Erziehung ift, ganglich von der protestantischen Kirche abwendete und alles, was bie fluge und ftreng fromme Mutter gebaut, wieber Es war ihr ein tiefer Gram. Gie heirathete umftürzte. einen Grafen von Benneberg, mit bem fie in Burudgezogenbeit lebte. Ginige fromme Lieder, Die fie ju ihrer eigenen Erbauung gebichtet, follen noch vorhanden fein.

Dieselbe religiöse Gesinnung sinden wir jedoch in der dritten Generation, in ihrer Tochter Anna Maria, der zweiten Gemahlin des Herzogs Albrecht von Preußen, wieder. Sie war jung mit dem schon hochbejahrten Fürsten vermählt worden, und konnte in seiner Liebe so wenig Bestriedigung sinden, als in den zerstörten Hof- und Staatsverhältnissen Ruhe und Glück. Kirchliche Spaltungen zerzissen Stadt und Land. Die despotischen Maßregeln der Osiandristen auf der einen Seite, die Opposition der Ber-

ehrer Mörlin's auf der andern, ohne daß die Maffen eigentlich wußten was sie wollten. Dabei hatte der alters-schwache Fürst die Aristokratie sich so über den Kopf wachssen laffen, daß die junge Fürstin sich oft mit empörender Unverschämtheit von ihren eigenen Unterthaneu behandelt sah, und daß einige der adelichen Damen sich höher stellten als die Herzogin.

Wahrscheinlich war es bemzufolge, daß die junge Fürstin sich besonders freundlich und gnädig gegen die bürgerlichen Frauen bezeigte, was sie um so passender thun konnte, als eben, zum heftigsten Verdrusse des Abels, einige bürgerliche Beamte an der Spitze der Geschäfte standen. Die junge Herzogin empfing dürgerliche Frauen am Hose, ging vertraulich mit ihnen um, und zeigte unter andern ihre Borliebe für den Bürgerstand auf eine auffallende Weise, indem sie die bürgerliche Tracht annahm, wahrscheinlich von seinern und kostdarern Stoffen. So trug sie z. B. das Mützehen, das die Bürgerinnen charakteristrte, vielleicht weil es ihrem jungen Gesichtchen gut stand.

Der Abel sah diese Hinneigung mit grimmigem Reibe, aber zugleich mit einer Berachtung, die der armen Anna gefährlich ward. Als einst der Prinz Magnus von Dänemart, ein Berwandter der ersten Gemahlin Albrecht's, nach Königsberg kam, ward er, obwol er den Hof mit augenscheinlicher Bernachlässigung behandelt hatte, zur Tafel geladen. Hier nahm er sich, roh und übermilthig in Geist und Sitten, die Freiheit, die Tracht der Herzogin zu tabeln. Als nach Tisch der Tanz begann, woran diese, jung wie sie war, lebhasten Theil nahm, und die Gespräche mit den Hösslingen ihm genugsam gezeigt hatten, daß sie ihm beistimmten, ließ er vollends seinen brutalen Bemerkungen freien Lauf. Halb betrunken sagte er laut zum Posmarsschall: "Ehemals galt doch am Hose noch Ordnung und

Unterschied, jest seh' ich, ist alles anders, aber ich will ben Anstand wiederherstellen, ich will der Fürstin die Bürgermütze schon vom Kopfe bringen." Der Hofmarschall eilte die Herzogin zu warnen. Diese hielt die frechen Worte nur für einen groben Scherz; aber während sie undefangen weiter tanzte, stand der rohe Gast plözlich hinter ihr und riß ihr, ehe sie es sich versah, die Haube ab. Auf das höchste bestürzt, sah sie ihn blos mit einem Blick zorniger Berachtung an und entsernte sich, während er mit tallender Stimme die Sache in einen Spaß zu kehren suche. Die Gesellschaft war freilich betroffen und der Tanz sam ins Stocken, allein unter dem Adel gab es manche schachen Gerzog seiner jungen Gemahlin Genugthnung zu schassen wuste.

Diefe Scene, Die ich mittheile, um ein charafteriftisches Beispiel ber Sitten in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts, felbst unter ben bochsten Standen, ju geben, war nur ber Anfang einer Reibe von Rämpfen und Demuthigungen für bas berzogliche Baar. Die Herzogin hatte fich nach jenem Borfall an ihren Bruder, Erich ben Jüngern von Braunichweig, gewendet, ihr Gulfe gegen ben aufrührerischen Abel ju fcaffen, biefer jog fcon mit einem geworbenen Beerhaufen heran, als die polnische Krone, die Lehnsherrin Breugens, fich bazwischenlegte. Die mannichfachen Unfälle, die leidenschaftlichen Reibungen und hartnäckigen Rämpfe ber theologischen Barteien und eifersuchtigen Stande, bie jahrelang allen feften Grund unterwühlten, geboren nicht hierher. Genug, daß bie burgerliche Partei und Anna julest ihre Opfer murben. Mehrere ber burgerlichen Rathe wurden granfam hingerichtet, Anna ward gezwungen ihrem hauptfeinde, bem Landhofmeister Truchfeft von Wesbaufen. eine öffentliche Chrenerklärung und Abbitte ju thun, ohne

baß ber fast idiotisch gewordene Herzog sie schützen konnte. Hierdurch auf das tieste verletzt, zog sie sich auf eins ihrer Schlösser zurück und beschloß dort, schon nach zwei Jahren, ihr Leben, ohne je wieder öffentlich zu erscheinen. Immer den Studien und literarischen Beschäftigungen geneigt, schrieb sie hier nach dem Beispiel ihrer Mutter einen "Fürstenspiegel" in hundert Vorschriften für ihren Sohn, aber nicht wie jene lateinisch, sondern in deutscher Spracke. Die Arme hoffte einen stärtern Mann aus ihm zu ziehen, als sein Vater war, aber auch von dieser Seite her hätte ihr nur Kummer werden können, wenn sie gelebt hätte. Der Knabe Albrecht Friedrich, im Jahre 1566, als sie sich zurückzog, dreizehn Jahre alt, hatte nur einen schwachen Geist, und starb, von barbarischen Vormündern gemishandelt, zuletzt im völligen Irrsinn.

Ungefähr gleichzeitig mit ihr war auch eine Herzogin Anna von Kleve, geborene Gräfin von Walded, wegen ihrer theologischen Studien berühmt. Sie schrieb ein "Fürstliches Würtgärtlein zu Arolsen", ein Buch, das 1589 im Drud erschien.

Unter ben sächsischen Fürstinnen, die mit Wärme und Eiser den Aufschluß des Wortes Gottes ergriffen, war besonders Herzog Johann Wilhelm's Gemahlin, Dorothea Susanne, geborene Pfalzgräfin am Rhein, gelehrt und in der Heiligen Schrift wohl belesen. Sie theilte den Enthusiasmus ihres Schwiegervaters, des Kurfürsten Johann Friedrich, für Luther's Schriften, aus denen er in seinem Unglück seinen hauptsächlichsten Seelentrost sog. Dorothea Susanne trug aus der Bibel und Luther's Werken ein Gebetbuch zusammen und suchte es durch den Druck zu verbreiten. Auch sonst war sie in der Ausarbeitung von Glaubensschriften thätig.

Die intereffanteste Erscheinung unter ben beutschen Gur-

ftinnen, die von ber Reformation machtig erwedt wurden, fällt in die Beit bes erften Auftreten Luther's. Wir muffen fie mitten im Lager bes Feinbes auffuchen. Marie, Tochter Bhilipp's bes Schonen und jungere Schwester Raifer Rarl's V., ward als funfzehnjähriges Dabchen mit Lubwig II., König von Ungarn und Böhmen, verheirathet und schon nach fünf Jahren Bitme, als Ludwig bei Mohacz umtam. Ihre Che faut in bie Zeit von 1520-26, bas Morgenroth ber neuen Sonne, wo ihre Strahlen am reinften und burchbringenoften leuchteten. Marie war mit großer Aufmerkfamkeit erzogen, hatte lateinisch gelernt sowie bie romanischen Sprachen; bennoch muß Raifer Mar', bee Grofvaters, echt beutsches Blut in ihr fie jum Deutschen hingezogen haben. Luther richtete bei ihres Gemahls Enbe einen Troftbrief in beutscher Sprache an fie. Bon ihrer innern Entwidelung wiffen wir fo gut als gar nichts. Ihr junges Berg icheint mit Begier bie Barme eingesogen ju haben, die ihr aus dem unverfälfchten Evangelium entgegentam; boch mußte bie Schwefter Rarl's ihre Freude am neuen Licht in ein tiefes Bebeimniß hullen, wenn fie auch ber Sympathie ihrer bohmifchen und ungarifchen Unterthanen gewiß war. Es war befannt, bag fie bie Bibel las, baf fie für fich felbft bie Lehrfate ihres Beichtvaters prufte, und bie Predigten ber Evangelischen andachtig anborte; allein weiter burfte fie nicht geben. Der Raifer ließ seine junge Schwester wiederholt warnen, "fie folle fich nicht von ben Pfaffen verführen laffen", als aber bies teinen Eindruck machte, wurden auf sein Geheiß die evangelifchen Brediger von ihr fern gehalten. Er nahm fie mit nach Spanien und machte fie fpaterbin gur Statthal= terin ber Rieberlande. Db fie fich je vollständig mit ber alten Rirche verband, ift foviel ich weiß nie befannt geworben. Für bie Deutschen verschwand fie feitbem gang. Aber

ste hat uns ein schönes, herzliches Anbenken zurückgelassen, eins ber frühesten Lieber, welche bie Reformationszeit aufzuweisen hatte. Sie selbst bichtete bas Lieb wol nicht zum kirchlichen, sondern nur zu ihrem individuellen Gebrauch. Indessen, sondern nur zu ihrem individuellen Gebrauch. Indessen, benn nach 3. E. Wetel's "Liederhistorie" (II, 149) wird es ihr bereits in einer auf der Universitätsbibliothet zu Altorf besindlichen Handschrift, die aus Luther's Zeiten stammt, zugeschrieben. Gedruckt, und als ihr Erzeugniß bezeichnet, besindet es sich im Leipziger Gesangbuch von 1598. Doch mag es sich n früher im Druck erschienen sein. Die Königin starb um 1558. Ihr Rame, Maria, sindet sich im alliterirenden Geschmack ihrer Zeit in den Anfängen der Strophen verslochten. Mag steht für kann. Sist all mein' Kunst, meint: 6'ist alles was ich kann.

MUg ich bem Unglück nicht wiberstahn, Muß Ungnab' han, Der Welt, für mein recht Glauben; So weiß ich boch, s'ist all mein Kunst, Gott's Hulb Gunst, Die muß man mir erlauben! Gott ist nicht weit; Ein' kleine Zeit Er sich verbirgt, Bis er erwürgt, Die mich seines Worts berauben.

M3cht wie ich will, jetzt meine Sach' Weil ich bin schwach Und Furcht mein' Zung' thut binden, So weiß ich boch fein' Gewalt bleibt fest Und wär's die best'! Das Zeitliche muß verschwinden! Das ew'ge Gut Macht rechten Muth, Dabei ich bleib' Bag' Gut und Leib, Gott helf mir überwinden!

Mu' Ding ein Beil' — bas Sprichwort ift. herr Jesu Christ,
Du wirst mir stehn zur Seiten!
Und sehen auf bas Unglück mein,
Als wär' es bein,
Benn's wiber mich will streiten!
Muß ich benn bran
Auf bieser Bahn?
Best, wie du willt,
Gott ist mein Schild,
Den will ich vor mich breiten!

Unter ben Rirchenliebern, bie gleich von Anfang an fo viel beitrugen, ben Gottesbienft ber gereinigten Lehre ihren Betennern fo theuer zu machen, war ohne Zweifel auch manches aus weiblichen herzen gefloffen; von mancher Fürstin jener Tage finden wir bemerkt, bag fie erbauliche Berje geschrieben. Allein Die erste Frau, Die selbständig mit gereimten Zeugniffen ihrer Gottfeligkeit hervortrat, war Magbalene Saumer aus Regensburg, nach andern aus bem Defterreichischen. Sie brachte nach und nach einen nicht unbedeutenden Theil ber Bibel in Berfe. Zuerft gab fie im Jahre 1568 gereimte Sonntagsepisteln für bas ganze Jahr heraus, die hauptfächlich gegen ben "gotteslästerlichen Unzuchts= teufel, ber fich allein mit Buhlliebern fchleppt", gerichtet waren. Denn die Bolkslieder, unter benen fo viele Liebes= lieder, blieben ber Maffe bes Bolts vor wie nach theuer, wenn auch die Frommen an ihnen ein Aergerniß nahmen. Dann tamen nach und nach von ihrer Feber Jesus Sirach und bie Geschichte bes Tobias heraus. Es scheint fie hatte eine Borliebe für bie Apofryphischen Bucher. Bulept aber (1586) brachte fie die Apostelgeschichte in Reime. Wir

mussen bemnach schließen, daß ihre Manier Beifall sand. Dazwischen bichtete ste auch Weihnachts-, Ofter- und Pfingst- lieber, allerlei andere fromme Gefänge und gereimte fromme Kindergespräche. Gervinus nennt Margarethe Hahmer eine Nachahmerin Herrmann's.

Eine andere ungefähr gleichzeitige fruchtbare Berfasserin und Sammlerin geistlicher Lieber hieß Helene Zeilner, geborene Steckler. Sie gab "Der Seelen Lustgärtlein" in sieben Theilen heraus, meist fromme Lieber und Sprücke für andächtige Seelen aneinander gereiht. Sonst hören wir noch von einer Anna Blumel, die ein Buch drucken ließ, welches den Titel "Das güldne Halsband" führte; und von einer blindgeborenen Jungfrau in Braunschweig, Institia Sengers, welche im Jahre 1593 schrieb.

Bie sehr die weibliche Schriftstellerei im Ansehen gestiegen war, bezeugt, daß 1609 das gelehrte Wert eines andächtigen thüringischen Fräulein, Regina von Griinrab, "Der geistliche Wagen", durch eine Borrede der gesammten theologischen Facultät zu Jena in die literarische Belt hineingesahren ward. Doch sollte eine Bethätigung des weiblichen Geschlechts nicht allein an der religiösen und theologischen, sondern an der Literatur überhaupt, im 17. Jahrhundert, an dessen Schwelle ich den Leser nun gesührt, um vieles häusiger werden.

## Dritter Abschnitt.

Wenn wir nun auf bas weit ausgebehnte Felb zurudbliden, bas wir burchmanbert — ein fast öber Raum von einem Jahrtausend —, so müssen wir über die ungeheuere Büste erstaunen und wenden uns gar gern dem neuen Erdrich zu, das bei seinem um so viel sorgfältigern Andau auch für unsern Zweck eine reichere Aehrenlese verspricht. Aber auch hier sollen wir uns in vieler Hinsicht getäuscht sehen.

Dit bem 17. Jahrhundert eröffnet fich uns überhaupt eine ber trübseligsten Berioden ber beutschen Geschichte. In bem erften Drittel zwar tampft noch ber echte beutsche Geift wader gegen alle bie giftigen, entnationalifirenden Ginfluffe ber fittlichen und geiftigen Frembherrschaft, aber gegen bie Mitte bes Jahrhunderts ichon feben wir ihn fcmachvoll ganglich barunter erlegen und ein volles Saculum in ber unwürdigften Rnechtschaft verharren. Bas nun bie Literatur anbetrifft, mit ber wir es ja allein hier zu thun haben, fo war ber Beift jenes erften Drittels - bie Beriobe ber sogenannten ersten schlesischen Schule - sicherlich ein echt beuticher Geift. Opis, sowie er von ben Zeitgenoffen und ber frühern Rachkommenfchaft überschätt, ift von unfern neuern Kritifern viel zu fehr in feinem Berbienst geschmälert worben; und wenn er wirklich nichts gethan hatte, als bem geftaltlofen, zerfahrenen Wefen ber jungen beutschen Boefie eine Form ju geben, und ihrem wie auf holperigem Anüppelbamm einherspringenden Begasus jum harmonisch= taltvollen Tritt zu brefftren, fo mare fein Berbienft ichon bebeutenb. Denn wie bochftens bas Ibeal ber claffifchen Schönheit ber Befleidung entbehren fann, wie ber Unblid eines fymmetrifc aufgerichteten Bebaubes erfreulicher ift als ein Saufen ber wenn auch noch fo iconen Marmorfteine, aus benen es erbaut ift; wie uns bie Aufführung bes herrlichften Musitstudes oft mehr verlegen, als wohlthun tann, wenn ber Tatt babei fehlt, gerade fo tann bie Boefie ohne bie Barmonie ber Form nur eine balbe Boefie fein.

Was in diesem Anfangsbrittel bes 17. Jahrhunderts angerft auffallend icheint, ift, bag wir in feiner Literatur fast gar teine Frauen thatig feben. Sicherlich war bie feusche, züchtige, ftreng religiöse, wenn auch ziemlich nüch= terne und hausbadene Mufe, Die Opis, Flemming, Gryphius und ihre Zeitgenoffen begeisterte, von ber Art, wie fie ehrbaren Frauen gefallen fonnte! Aber bie Blumen. von Frauenhanden auf beutschen Beeten gepflanzt, machjen nur äußerft fparfam, und erft als lettere anfangen fic mit wuchernbem Untraut bid ju bebeden, ichiegen zwischen ber Fulle von Pflanzen aller Art auch eine Menge von weiblichen Producten hervor, gemeine Rlatschrofen und Ganfeblumchen, pruntvolle Tulpen und Gartenlilien, Biefenund Treibhauspflanzen, alles bunt untereinander und fo bid gefaet, bag fast ein Gemache bas andere erdrückt. Bie wir uns bies Phanomen wol zu erklaren haben?

Rum Theil wol burch ben Umftand, baf eben mit bem Unbruch bes 17. Jahrhunderts bie frangofifche Sprache anfing ihren Ginfluß zu gewinnen, namentlich unter ben hoben Berrichaften. Unter ben Gelehrten Deutschlands aber, unter beren Tochtern wir boch, außer unter ben Fürstinnen, bie Unterrichteten und gebilbeten Frauenzimmer befonders fuchen muffen, war bas Ansehen ber lateinischen Sprache wieder gu feiner alten Bobe geftiegen. Denn nachbem ber machtige Bauber, ben Luther's gewaltige Natur geubt, fic im Laufe ber Zeit nach und nach gelöft, fant auch bie beutsche Sprache wieder an Geltung. Wie bas Beib während ber letten hundert Jahre gleichsam im Breife geftiegen, feitbem Erasmus und Bullinger und andere berühmte Gelehrte bas Gefchlecht für bilbungsfähig erflart, ift oben ergahlt worben. Seitbem war es gewiffermagen unter ben angesehenen Literaten Mobe geworben, fich minbeftens eine ihrer Töchter zu einer griechischen, bebraifchen

und chalbäischen Linguistin zu erziehen, und je jünger an Jahren sie ein solches Bunderkind der Welt präsentiren tonnten, je größer war ihr Triumph.

So hatte ber ju feiner Beit berühmte magbeburger Theolog M. A. Cramer fein fcones und von Natur geistvolles Töchterlein Anne Marie fcon in garter Rindbeit fo voll von Geschichte, Mathematit, Theologie, Bhilologie und lateinische Metrif, was man bamals Boefie nannte, gepfropft, bag bie junge Knospe fcon vor bem Aufblühen, im vierzehnten Jahre, brach und fich zu Tobe entblätterte. Der Bater fchrieb ihr, fich jum Trofte, ein pomphaftes lateinisches Epitaphium. Go hatte auch ber ältere Boffins — wenn auch in den Niederlanden Profeffor, boch ein Deutscher von Geburt - fich Cornelien, eine feiner Töchter, bie außerbem noch fich auf alle schönen Runfte verftand, zu einer gelehrten Gefährtin erzogen. Dies ausgezeichnete Mabchen tam achtzehn Jahre alt auf einer Schlittenfahrt um. In ben Nieberlanden gab es besonders viel gelehrte Frauen und fie bedienten fich ftets in ihren Schriften ber lateinischen Sprache, mas ficherlich nicht ohne Einfluß auf beutsche Frauen von literarischen Neigungen war; benn bie Nieberlande waren an geistiger Cultur allen andern nördlichen Landen weit voraus.

Unter ben beutschen Fürstinnen werden zu dieser Zeit besonders Luise Amone von Anhalt, beren Tod Opig besang, und Katharina Ursula, Markgräfin von Baden, als gelehrt und der alten Sprachen kundig gerühmt. Bon Italien her tönte noch aus dem vorigen Jahrhundert der Name der berühmten Olympia Morata herüber. Sie hatte eine Zeit lang in Deutschland geleht, ja auf deutschen Universitäten Borträge gehalten, und vielfältige Berbindungen mit deutschen Gelehrten angeknüpft. England aber war in Elisabeth Inhame Beston glänzend repräsentirt. Sie war

mit einem Deutschen verheirathet und unter Kaiser Rudolf II. in Prag wohnhaft. In ihr haben wir wieber
einen wahren Ausbund von Gelehrsamkeit. Sie stand mit
dem königlichen Pedanten, Jakob I., in Brieswechsel und
sah sich von huldigenden Literaten aller Nationen verehrt
und besungen. Obwol sie sich des italienischen, deutschen
und böhmischen Idioms bemächtigt und ihre eigene Sprache
schon eine Literatur hatte, dichtete und schrieb sie doch immer
lateinisch. Ein deutscher Gelehrter, M. von Baldhoven,
gab ihre Werke zu Prag in drei Theilen heraus. Ihr
Name war, wie es scheint, mehr bekannt in Deutschland als
in England. Noch in den Gedichten deutscher Poeten, am
Schlusse des Jahrhunderts, wird der "Westonia" rühmend
gedacht.

Darf Deutschland bennoch keinen Anspruch auf biese Britin machen, so soll es boch ben auf die halbe Nieder-länderin Anna Maria von Schurmann gewiß nicht aufgeben. Spräche ich von "deutschen Schriftstellerinnen", nicht von "Deutschlands Schriftstellerinnen", so dürfte ich sie nicht nennen, denn sie schrieb nur lateinisch. Allein ebenso wenig hätten dann Protswitha und Herrard von Landsberg hierher gehört.

Anna Maria von Schurmann, die ein großer Theil unserer Leser wol kaum mehr bem Namen nach kennt, war vielleicht die berühmteste Frau ihrer Zeit, und etwa mit Ausnahme gekrönter Literatinnen, wie Elisabeth von England und Ratharina von Rußland, hat es wol nie ein weibliches Wesen gegeben, das von den ausgezeichnetsten Männern seiner Zeit solche unbedingte Huldigung empfangen.

Sie war im Jahre 1607 in Köln geboren, bas Rinb eines angefehenen Baters von gutem alten Abel und mit Glüdsgittern gesegnet. Um ben Berfolgungen ber herrschenden Kirche zu entgeben, zog fich ihre Familie, bie protestantisch war, nach Holland zurud und nahm vorzüglich gu Utrecht ihren Sig. Anna Maria war bei biefem Umjug erft feche Jahre alt, fie verbankte bemnach ihre Erziehang, wenn auch eine Deutsche von Geburt und bas Rind beutscher Aeltern, boch ausschließlich ben Nieberlanben. Doch konnte fie bereits, als fie brei Jahre alt mar, fertig beutsch lefen. Ueberhaupt entwidelten fich ihre Gabigfeiten mit wunderbarer Schnelligkeit, und zwar biesmal nicht fünftlich als Treibhauspflanzen, fonbern gang von felbft. Erft im elften Jahre, als ihr Bater gur Ueberzeugung von ihren außerorbentlichen Gaben gekommen, fing er an ihr Lebrer ju halten, und zwar bie berühmteften und beften. Auger ihrem Begriffe entfalteten fich auch besonbere ihre Gefchidlichkeiten in ungewöhnlichem Mage. Schon ale fleines Rind schnitt fie ohne alle Anweifung aus Papier fünftlich Figuren aus, malte Blumen mit Wafferfarben und stidte Tapisseriearbeit. Besonders übte fie fich mit bem Febermeffer aus Buchebaumholz auszuschneiben und pflegte auch aus Bache zu bilben, und zwar brachte fie es barin fowie im Porträtzeichnen zu einer folden Runftfertigfeit, bag fie aus ben verschiedensten Materialien mohlgetroffene Bilbniffe ihrer Bermandten, und vermittelft bes Spiegels von fich felbft machte. Ale einft im fpatern Leben bie Ronigin Chriftine fie besuchte, entwarf fie mabrent ber Unterhal= tung mit biefer excentrifden Fürstin ein wohlgetroffenes Bild von ihr. Biel wunderbarer noch war jedoch bie Entwidelung ihres Innern.

Obwol in einer streng religiösen und echt sittlichen Familie zu allem Guten erzogen und angehalten, bekümmerte sich boch niemand, wie bies ben besten Aeltern zahlreicher Kinder so oft zu gehen pflegt, um das Innerste ihres Herzens, das schon in frühester Jugend, wie sie uns selbst erzählt, in sich eine unendlich tiefe Sehusucht nach dem Höhern nährte. Sie erinnerte sich noch im Alter eines Moments fast überirdischer Seligkeit, als sie einst, kaum vier Jahre alt, mit ihrer Wärterin spazieren ging und Wiesenblumen pstückte, wie sie sich an einem Bächlein niedersetze und die Wärterin sie den Heidelberger Katechismus aufsagen ließ. (Wie charakteristisch für die Zeit!) Gleich bei der Antwort auf die erste Frage: "Ich din nicht mein, sondern ich din meines getreuesten Heilandes Iesu Christi eigen", durchbebte sie, die Bierjährige, eine so innige Freude, ein so herzerquickendes Bewußtsein der Liebe zu Christus, "daß", wie sie bemerkt, "alle solgenden Jahre ihres Lebens das lebendige Andenken dieses Augenblicks nicht verlöschen konnten".

Chenfo erhielt sich in ihr auch ber mächtige Einbrud lebenbig, ben eine Sammlung von Märthrergeschichten auf fie gemacht, bie ihr in ihrem elften Jahre in bie Banbe fiel. Gin fo brennendes Berlangen nach bem Märthrerthum ergriff fie, bag es Stunden gab, in benen fie um einen folden glorreichen Tob freudig alle Segnungen bes Lebens geopfert haben würde. Aber niemand bemerkte biefe innere Seelenglut in ihr, ober betrachtete Diefelbe als etmas Befonberes; ihrem ftreng frommen Bater genügten ihre orthodoren Grundfate und ihre driftliche Aufführung; aud von ihren fpatern Freunden icheint niemand biefe höbern, zehrenden Bedürfnisse geahnt zu haben, obwol fie ihre Gefinnung nie verbarg, und 3. B. Erasmus nie recht leiben tonnte, weil er einst fo spottisch geaugert, "bie Ehre Marthrer zu werben übersteige bie Sphare feines Chrgeizes" u. f. w. Als fie in ihrem Alter frei mit ihren religiöfen Aufichten heraustrat, ihr ganges Leben nach benfelben mobelte, und angeetelt von ber immermehr erftarrenben tobten Orthoborie ber Rirche, ben geachteten Ramen

einer Separatistin nicht scheute, maren alle ihre Berehrer und Freunde überrafcht und verlegen. Man wandte fic von ihr, fiel von ihr ab und verbammte fie, weil fie eine unfruchtbare Schul - und Buchgelehrsamteit mit ber "Erwählung bes besten Theils" vertauscht hatte.

Die Lehrer, welche ber Schurmann feit ihrem elften Jahre gehalten wurden, erlebten Wunder an ihr. 36 will ben Lefer mit einem Bergeichniß ber vierzehn Sprachen verschonen, bie fie fprechen und fcreiben fonnte. war fie weit und breit berühmt, und zwar wegen ber un= gebenern polyhistorischen Gelehrfamteit, Die in ihren Tagen fo überschätt marb. Gberti gablt fecheundbreifig ziemlich gleichzeitige Schriftsteller ber, Die fie ermahnen und preifen. Alle Reifenben, barunter Fürsten und Fürstinnen, besuchten fie. In ben Universitätsauditorien Utrechts ward ein kleiner Abschlag für Jungfer Schurmann errichtet, in bem fie ungefehen bes Professortrag mit anhören konnte. Ihre Correspondenz war über gang Europa verbreitet. Mit einer gelehrten Mitfchwefter, Maria Molinaus, wechselte fie bebraifche Briefe.

Bas ihren Namen eigentlich fo weit verbreitet, ift fcmer zu verstehen, zeitungearm, wie jene Beit mar; benn fie ließ nur wenig bruden, ja fie war bereits neunundzwanzig Jahre alt, als ihr erstes Product, ein lateinifces Gebicht auf die Stiftung ber Afabemie zu Utrecht, gedruckt ward. Dann gab fie noch einige fleine theologische und philosophische Schriften beraus, unter benen eine Differtation: "Nunc foeminae christianae conveniat studium literarum", viel Aufsehen machte. Etwas später publicirte ber gelehrte Spanheim mit ihrer Bewilligung ihre "Opuscula" in Profa und Reimen, hebraifch, griechisch, lateinisch und frangbfifch; lettere Sprache gebrauchte fie besonbers in ihren Briefen. Bulett aber, am Abend ihres Lebens, trat

baß ber fast ibiotisch gewordene Herzog sie schügen konnte. Hierdurch auf das tiefste verletzt, zog sie sich auf eins ihrer Schlösser zurück und beschloß dort, schon nach zwei Jahren, ihr Leben, ohne je wieder öffentlich zu erscheinen. Immer den Studien und literarischen Beschäftigungen geneigt, schrieb sie hier nach dem Beispiel ihrer Mutter einen "Fürstenspiegel" in hundert Borschriften für ihren Sohn, aber nicht wie jene lateinisch, sondern in deutscher Sprache. Die Arme hoffte einen stärtern Mann aus ihm zu ziehen, als sein Bater war, aber auch von dieser Seite her hätte ihr nur Kummer werden können, wenn sie gelebt hätte. Der Knabe Albrecht Friedrich, im Jahre 1566, als sie sich zurückzog, dreizehn Jahre alt, hatte nur einen schwachen Geist, und starb, von barbarischen Bormündern gemishans belt, zuletzt im völligen Irrsinn.

Ungefähr gleichzeitig mit ihr war auch eine herzogin Anna von Rleve, geborene Gräfin von Walbed, wegen ihrer theologischen Studien berühmt. Sie schrieb ein "Fürstliches Würtgärtlein zu Arolfen", ein Buch, das 1589 im Druck erschien.

Unter ben sächsischen Fürstinnen, die mit Wärme und Eiser den Aufschluß des Wortes Gottes ergriffen, war besonders Herzog Johann Wilhelm's Gemahlin, Dorothea Susanne, geborene Pfalzgräfin am Rhein, gelehrt und in der Heiligen Schrift wohl belesen. Sie theilte den Enthusiasmus ihres Schwiegervaters, des Kurfürsten Johann Friedrich, für Luther's Schriften, aus denen er in seinem Unglück seinen hauptsächlichsten Seelentrost sog. Dorothea Susanne trug aus der Bibel und Luther's Werken ein Gebetbuch zusammen und suchte es durch den Druck zu verbreiten. Auch sonst war sie in der Ausarbeitung von Glaubensschriften thätig.

Die intereffantefte Ericheinung unter ben beutschen Für-

ftinnen, die von der Reformation mächtig erwedt wurden, fällt in bie Zeit bes erften Auftreten Luther's. Wir muffen fie mitten im Lager bes Feindes auffuchen. Marie, Tochter Philipp's bes Schonen und jungere Schwefter Raifer Rarl's V., marb als funfzehnjähriges Dabchen mit Lub= wig II., König von Ungarn und Böhmen, verheirathet und icon nach fünf Jahren Bitme, als Lubwig bei Dobacz umfam. Ihre Che fallt in bie Zeit von 1520-26, bas Morgenroth ber neuen Sonne, wo ihre Strahlen am reinften und burchbringenbften leuchteten. Marie war mit großer Aufmerkfamkeit erzogen, hatte lateinisch gelernt sowie bie romanischen Sprachen; bennoch muß Raifer Mar', bes Grofvatere, echt beutsches Blut in ihr fie jum Deutschen hingezogen haben. Luther richtete bei ihres Bemahls Enbe einen Troftbrief in beutscher Sprache an fie. Bon ihrer innern Entwidelung wissen wir fo gut als gar nichts. Ihr junges Berg fcheint mit Begier Die Warme eingefogen ju haben, die ihr aus dem unverfälschten Evangelium ent= gegentam; boch mußte bie Schwefter Rarl's ihre Freude am neuen Licht in ein tiefes Geheimnig hullen, wenn fie and ber Sympathie ihrer bohmifden und ungarifden Unterthanen gewiß war. Es war bekannt, bag fie bie Bibel las, bag fie für fich felbft bie Lehrfate ihres Beichtvaters prufte, und bie Bredigten ber Evangelifden anbachtig anborte; allein weiter burfte fie nicht geben. Der Raifer ließ feine junge Schwester wieberholt warnen, "fie folle fich nicht von ben Pfaffen verführen laffen", als aber bies teinen Gindrud machte, wurden auf fein Beheiß bie evangelischen Brediger von ihr fern gehalten. Er nahm fie mit nach Spanien und machte fie fpaterbin jur Statthal= terin ber Nieberlande. Db fie fich je vollständig mit ber alten Rirche verband, ift foviel ich weiß nie bekannt geworben. Für die Deutschen verschwand fie seitbem gang. Aber

sie hat uns ein schönes, herzliches Anbenken zurückgelassen, eins der frühesten Lieder, welche die Reformationszeit aufzuweisen hatte. Sie selbst dichtete das Lied wol nicht zum kirchlichen, sondern nur zu ihrem individuellen Gebrauch. Indessen, sondern nur zu ihrem individuellen Gebrauch. Indessen, benn nach 3. E. Betzel's "Liederhistorie" (II, 149) wird es ihr bereits in einer auf der Universitätsbibliothet zu Altorf befindlichen Handschrift, die aus Luther's Zeiten stammt, zugeschrieben. Gedruckt, und als ihr Erzeuguiß bezeichnet, befindet es sich im Leipziger Gesangbuch von 1598. Doch mag es sich m Leipziger Gesangbuch von 1598. Doch mag es sich m 1558. Ihr Rame, Maria, sindet sich im alliterirenden Geschmad ihrer Zeit in den Anfängen der Strophen verslochten. Mag steht für tann. Sist all mein' Kunst, meint: s'ist alles was ich tann.

Mug ich bem Unglück nicht widerstahn, Muß Ungnad' han, Der Welt, für mein recht Glauben; So weiß ich boch, s'ist all mein Kunst, Gott's Hulb und Gunst, Die muß man mir erlauben! Gott ist nicht weit; Ein' kleine Zeit Er sich verbirgt, Bis er erwürgt, Die mich seines Worts berauben.

RIcht wie ich will, jetzt meine Sach' Weil ich bin schwach Und Furcht mein' Zung' thut binden, So weiß ich boch kein' Gewalt bleibt fest Und wär's bie best'! Das Zeitliche muß verschwinden! Das ew'ge Gut Macht rechten Muth, Dabei ich bleib' Bag' Gut und Leib, Gott helf mir überwinben!

All' Ding ein Beil' — bas Sprichwort ift. Derr Jesu Chrift,
Du wirst mir stehn zur Seiten!
Und sehen auf bas Unglud mein,
Als wär' es bein,
Benn's wiber mich will streiten!
Nuß ich benn bran
Auf bieser Bahn?
Belt, wie bu willt,
Gott ist mein Schild,
Den will ich vor mich breiten!

Unter ben Kirchenliebern, bie gleich von Anfang an fo viel beitrugen, ben Gottesbienst ber gereinigten Lehre ihren Betennern fo theuer zu machen, war ohne Zweifel auch manches aus weiblichen Bergen gefloffen; von mancher Fürstin jener Tage finden wir bemerkt, baf fie erbauliche Berfe gefdrieben. Allein bie erste Frau, bie selbständig mit gereimten Zeugniffen ihrer Gottseligkeit hervortrat, war Magdalene Hanmer aus Regensburg, nach andern aus bem Desterreichischen. Sie brachte nach und nach einen nicht unbebeutenben Theil ber Bibel in Berfe. Buerft gab fie im Jahre 1568 gereimte Sonntagsepisteln für bas ganze Jahr heraus, die hauptfächlich gegen ben "gottesläfterlichen Unzuchtsteufel, ber fich allein mit Bublliebern fchleppt", gerichtet waren. Denn die Bolfslieder, unter benen fo viele Liebes= lieder, blieben ber Masse bes Bolks vor wie nach theuer, wenn auch die Frommen an ihnen ein Aergerniß nahmen. Dann tamen nach und nach von ihrer Feber Jefus Sirach und die Geschichte des Tobias heraus. Es scheint fie hatte eine Borliebe für bie Apotryphischen Bücher. Bulett aber (1586) brachte fie Die Apostelgeschichte in Reime. Wir mussen bemnach schließen, baß ihre Manier Beifall sand. Dazwischen bichtete sie auch Weihnachts-, Ofter- und Pfingstlieber, allerlei andere fromme Gesänge und gereimte fromme Kindergespräche. Gervinus nennt Margarethe Hahmer eine Nachahmerin Herrmann's.

Eine andere ungefähr gleichzeitige fruchtbare Berfasserin und Sammlerin geistlicher Lieber hieß Helene Zeilner, geborene Stedler. Sie gab "Der Seelen Lustgärtlein" in sieben Theilen heraus, meist fromme Lieber und Spruche für andächtige Seelen aneinander gereiht. Sonst hören wir noch von einer Anna Blumel, die ein Buch drucken ließ, welches den Titel "Das guldne Halsband" führte; und von einer blindgeborenen Jungfrau in Braunschweig, Institia Sengers, welche im Jahre 1593 schrieb.

Wie sehr die weibliche Schriftstellerei im Ansehen gestiegen war, bezeugt, daß 1609 das gelehrte Wert eines andächtigen thüringischen Fräulein, Regina von Grünrad, "Der geistliche Wagen", durch eine Borrede der gesammten theologischen Facultät zu Jena in die literarische Belt hineingesahren ward. Doch sollte eine Bethätigung des weiblichen Geschlechts nicht allein an der religiösen und theologischen, sondern an der Literatur überhaupt, im 17. Jahrhundert, an dessen Schwelle ich den Leser nun gesührt, um vieles häusiger werden.

## Dritter Abschnitt.

Wenn wir nun auf bas weit ausgebehnte Felb zurudbliden, bas wir burchwanbert — ein fast öber Raum von einem Jahrtausenb —, so müssen wir über bie ungeheuere Büste erstaunen und wenden uns gar gern dem neuen Erdeich zu, das bei seinem um so viel forgfältigern Andau and für unsern Zweck eine reichere Aehrenlese verspricht. Aber auch hier sollen wir uns in vieler Hinsicht getäuscht sehen.

Mit bem 17. Jahrhundert eröffnet fich uns überhaupt eine ber trubfeligften Berioben ber beutichen Geschichte. In bem erften Drittel zwar tampft noch ber echte beutsche Beift wader gegen alle bie giftigen, entnationalifirenben Ginfluffe ber fittlichen und geistigen Frembherrschaft, aber gegen bie Mitte bes Jahrhunderts schon sehen wir ihn schmachvoll gänzlich barunter erlegen und ein volles Säculum in der unwürdigsten Anechtschaft verharren. Bas nun bie Literatur anbetrifft, mit ber wir es ja allein hier zu thun haben, fo mar ber Beift jenes erften Drittels - bie Beriobe ber sogenannten ersten schlesischen Schule — sicherlich ein echt beuticher Geift. Dpit, fowie er von ben Zeitgenoffen und ber frühern Rachtommenschaft überschätt, ift von unsern neuern Rrititern viel ju fehr in feinem Berbienft gefchmalert worben; und wenn er wirklich nichts gethan hatte, als bem geftaltlofen, zerfahrenen Befen ber jungen beutichen Boefie eine Form ju geben, und ihrem wie auf holperigem Anüppelbamm einherspringenden Begasus jum harmonisch= tattvollen Tritt zu breffiren, fo mare fein Berbienft fcon bebeutenb. Denn wie bochftens bas Ibeal ber clafftichen Schönheit ber Bekleidung entbehren fann, wie ber Unblid eines symmetrisch aufgerichteten Bebaubes erfreulicher ift als ein Saufen ber wenn auch noch fo fconen Marmorfteine, aus benen es erbaut ist; wie uns bie Aufführung bes herrlichften Dufitftudes oft mehr verlegen, als wohlthun fann, wenn ber Tatt babei fehlt, gerabe fo tann bie Boefie ohne bie Barmonie ber Form nur eine halbe Boefle fein.

Was in biefem Anfangsbrittel bes 17. Jahrhunderts ängerst auffallend scheint, ift, bag wir in seiner Literatur fast gar keine Frauen thätig seben. Sicherlich war bie feusche, züchtige, streng religiöse, wenn auch ziemlich nüchterne und hausbadene Mufe, bie Opit, Flemming, Gryphius und ihre Zeitgenoffen begeifterte, von ber Art, wie fie ehrbaren Frauen gefallen tonnte! Aber bie Blumen, von Frauenhanden auf beutschen Beeten gepflanzt, machsen nur augerft fparfam, und erft als lettere anfangen fich mit wuchernbem Unfraut bid ju bebeden, ichiegen zwischen ber Fülle von Pflanzen aller Art auch eine Menge von weiblichen Broducten hervor, gemeine Rlatschrofen und Ganfeblumchen, pruntvolle Tulpen und Gartenlilien, Biefenund Treibhauspflanzen, alles bunt untereinander und fo bid gefaet, bag fast ein Bemache bas andere erbrudt. Bie wir uns bies Bhanomen wol zu erklaren haben?

Bum Theil wol burch ben Umftanb, bag eben mit bem Unbruch tes 17. Jahrhunderte Die frangofische Sprache anfing ihren Ginfluß zu gewinnen, namentlich unter ben hoben Berrichaften. Unter ben Gelehrten Deutschlands aber, unter beren Tochtern wir boch, außer unter ben Fürstinnen, bie Unterrichteten und gebilbeten Frauenzimmer befonbers fuchen muffen, war bas Ansehen ber lateinischen Sprache wieber ju feiner alten Bobe gestiegen. Denn nachbem ber mächtige Rauber, ben Luther's gewaltige Natur geubt, fic im Laufe ber Zeit nach und nach gelöft, fant auch bie beutsche Sprache wieder an Geltung. Wie bas Beib mahrend ber letten hundert Jahre gleichsam im Breife geftiegen, feitbem Erasmus und Bullinger und andere berühmte Belehrte bas Befchlecht für bilbungefähig erklart, ift oben ergablt worben. Seitbem mar es gemiffermagen unter ben angesehenen Literaten Mobe geworben, fich minbestens eine ihrer Töchter zu einer griechischen, bebraifchen und chaldäischen Linguistin zu erziehen, und je jünger an Jahren sie ein solches Wunderkind der Welt präsentiren konnten, je größer war ihr Triumph.

So hatte ber zu feiner Zeit berühmte magbeburger Theolog M. A. Cramer fein fcones und von Natur geiftvolles Töchterlein Anne Marie fcon in garter Rindbeit fo voll von Geschichte, Mathematik, Theologie, Bhilologie und lateinische Metrit, mas man bamals Poefie nannte, gepfropft, bag bie junge Anospe icon vor bem Aufblühen, im vierzehnten Jahre, brach und fich zu Tobe entblätterte. Der Bater fcrieb ihr, fich jum Trofte, ein pomphaftes lateinisches Epitaphium. So hatte auch ber ältere Boffins - wenn auch in ben Nieberlanben Brofeffor, boch ein Deutscher von Geburt - fich Cornelien. eine seiner Töchter, die außerbem noch fich auf alle schönen Runfte verftand, zu einer gelehrten Gefährtin erzogen. Dies ausgezeichnete Mabchen tam achtzehn Jahre alt auf einer Schlittenfahrt um. In ben Rieberlanden gab es besonders viel gelehrte Frauen und sie bedienten sich stets in ihren Schriften ber lateinischen Sprache, mas ficherlich nicht ohne Einfluß auf beutsche Frauen von literarischen Neigungen mar; benn bie Nieberlande maren an geistiger Cultur allen andern nördlichen Landen weit voraus.

Unter ben beutschen Fürstinnen werden zu bieser Zeit besonders Luise Amone von Anhalt, beren Tod Opit besang, und Katharina Ursula, Markgräsin von Baden, als gelehrt und der alten Sprachen kundig gerühmt. Bon Italien her tönte noch aus dem vorigen Jahrhundert der Name der berühmten Olympia Morata herüber. Sie hatte eine Zeit lang in Deutschland geleht, ja auf beutschen Universitäten Borträge gehalten, und vielfältige Berbindungen mit beutschen Gelehrten angeknüpft. England aber war in Elisabeth Johanne Beston glänzend repräsentirt. Sie war

mit einem Deutschen verheirathet und unter Raiser Rubolf II. in Prag wohnhaft. In ihr haben wir wieder
einen wahren Ausbund von Gelehrsamkeit. Sie stand mit
dem königlichen Bedanten, Jakob I., in Briefwechsel und
sah sich von huldigenden Literaten aller Nationen verehrt
und besungen. Obwol sie sich des italienischen, deutschen
und böhmischen Idioms bemächtigt und ihre eigene Sprache
schon eine Literatur hatte, dichtete und schrieb sie doch immer
lateinisch. Ein deutscher Gelehrter, M. von Baldhoven,
gab ihre Werke zu Prag in drei Theilen heraus. Ihr
Name war, wie es scheint, mehr bekannt in Deutschland als
in England. Noch in den Gedichten deutscher Poeten, am
Schlusse des Jahrhunderts, wird der "Westonia" rühmend
gedacht.

Darf Deutschland bennoch keinen Anspruch auf biese Britin machen, so soll es boch ben auf die halbe Nieder- länderin Anna Maria von Schurmann gewiß nicht aufgeben. Spräche ich von "beutschen Schriftstellerinnen", nicht von "Deutschlands Schriftstellerinnen", so dürfte ich sie nicht nennen, benn sie schrieb nur lateinisch. Allein ebenso wenig hätten dann Protswitha und Herrard von Landsberg hierher gehört.

Anna Maria von Schurmann, die ein großer Theil unferer Leser wol kaum mehr bem Namen nach kennt, war vielleicht die berühmteste Frau ihrer Zeit, und etwa mit Ausnahme gekrönter Literatinnen, wie Elisabeth von England und Ratharina von Rußland, hat es wol nie ein weibliches Wesen gegeben, das von den ausgezeichnetsten Männern seiner Zeit solche unbedingte Hulbigung empfangen.

Sie war im Jahre 1607 in Köln geboren, bas Kind eines angefehenen Baters von gutem alten Abel und mit Glüdsgütern gesegnet. Um ben Berfolgungen ber herr-

ichenben Kirche zu entgehen, zog fich ihre Familie, bie protestantisch war, nach Holland zurud und nahm vorzüglich gu Utrecht ihren Gip. Anna Maria war bei biefem Umjug erft feche Jahre alt, fie verbankte bemnach ihre Erziehung, wenn auch eine Deutsche von Geburt und bas Kind beutscher Aeltern, boch ausschließlich ben Rieberlanben. Doch konnte fie bereits, ale fie brei Jahre alt war, fertig beutich lefen. Ueberhaupt entwidelten fich ihre Sabigfeiten mit wunderbarer Schnelligkeit, und zwar biesmal nicht fünftlich als Treibhauspflanzen, fonbern gang von felbft. Erft im elften Jahre, ale ihr Bater gur Ueberzeugung von ihren außerorbentlichen Gaben gekommen, fing er an ihr Lehrer ju halten, und zwar bie berühmteften und beften. Auger ihrem Begriffe entfalteten fich auch befonbere ihre Befchidlichkeiten in ungewöhnlichem Mage. Schon ale fleines Rind fcnitt fie ohne alle Anweisung aus Bapier kunftlich Figuren aus, malte Blumen mit Wafferfarben und ftidte Tapifferiearbeit. Befondere übte fie fich mit bem Febermeffer aus Buchsbaumholz auszuschneiben und pflegte auch aus Bachs zu bilben, und zwar brachte fie es barin fowie im Bortratzeichnen zu einer folden Runftfertigfeit, bag fie aus ben verschiedensten Materialien wohlgetroffene Bilbniffe ihrer Bermanbten, und vermittelft bes Spiegels von fich felbft machte. Als einft im fpatern Leben bie Ronigin Christine fie besuchte, entwarf fie mabrend ber Unterhaltung mit biefer excentrifchen Fürstin ein wohlgetroffenes Bild von ihr. Biel wunderbarer noch war jedoch bie Ent= widelung ihres Innern.

Obwol in einer ftreng religiöfen und echt fittlichen Familie zu allem Guten erzogen und angehalten, bekummerte fich boch niemand, wie bies ben beften Aeltern gablreicher Kinder so oft zu gehen pflegt, um bas Innerste ihres Bergens, bas icon in frühefter Jugend, wie fie uns felbft

erzählt, in sich eine unendlich tiefe Sehnsucht nach dem Höhern nährte. Sie erinnerte sich noch im Alter eines Moments fast überirdischer Seligkeit, als sie einst, kaum vier Jahre alt, mit ihrer Wärterin spazieren ging und Wiesenblumen pfläckte, wie sie sich an einem Bächlein niedersetze und die Wärterin sie den Heibelberger Katechismus aufsagen ließ. (Wie charakteristisch für die Zeit!) Gleich bei der Antwort auf die erste Frage: "Ich bin nicht mein, sondern ich bin meines getreuesten Heilandes Jesu Christi eigen", durchbebte sie, die Vierzährige, eine so innige Frende, ein so herzerquickendes Bewußtsein der Liebe zu Christus, "daß", wie sie bemerkt, "alle solgenden Jahre ihres Lebens das lebendige Andenken dieses Augenblick nicht verlöschen konnten".

Ebenso erhielt sich in ihr auch ber mächtige Einbrud lebenbig, ben eine Sammlung von Marthrergeschichten auf fie gemacht, bie ihr in ihrem elften Jahre in bie Banbe fiel. Ein fo brennendes Berlangen nach bem Märtyrerthum ergriff fie, bag es Stunden gab, in benen fie um einen folden glorreichen Tob freudig alle Segnungen bes Lebens geopfert haben wurde. Aber niemand bemerfte biefe innere Seelenglut in ihr, ober betrachtete biefelbe als etmas Befonderes; ihrem ftreng frommen Bater genugten ibre orthodoren Grundfate und ihre driftliche Aufführung; auch von ihren fpatern Freunden icheint niemand biefe höhern, gehrenden Bedürfnisse geahnt ju haben, obwol fie ihre Gefinnung nie verbarg, und 3. B. Erasmus nie recht leiben tonnte, weil er einft fo fpottifch geaugert, "bie Ehre Märthrer zu werben überfteige bie Sphare feines Ehrgeizes" u. f. w. Als fie in ihrem Alter frei mit ihren religiöfen Anfichten beraustrat, ihr ganges Leben nach ben= felben mobelte, und angeefelt von ber immermehr erftarrenden tobten Orthodorie ber Rirche, ben geachteten Ramen

einer Separatistin nicht scheute, maren alle ihre Berehrer und Freunde überrascht und verlegen. Man manbte fich von ihr, fiel von ihr ab und verbammte fie, weil fie eine unfruchtbare Schul- und Buchgelehrfamteit mit ber "Erwählung bes besten Theils" vertauscht hatte.

Die Lehrer, welche ber Schurmann feit ihrem elften Jahre gehalten murben, erlebten Wunber an ihr. 3ch will ben Lefer mit einem Berzeichniß ber vierzehn Sprachen verschonen, die fie sprechen und schreiben tonnte. Balb . war fie weit und breit berühmt, und zwar wegen ber ungebeuern polyhistorischen Gelehrfamteit, die in ihren Tagen fo überschätzt warb. Eberti gahlt fecheunbbreißig ziemlich gleichzeitige Schriftsteller ber, bie fie erwähnen und preifen. Alle Reifenden, barunter Fürsten und Fürstinnen, besuchten fie. In ben Universitätsauditorien Utrechts ward ein fleiner Abichlag für Jungfer Schurmann errichtet, in bem fie ungesehen bes Brofessortrag mit anhören konnte. Ihre Correspondeng war über gang Europa verbreitet. Mit einer gelehrten Mitschwester, Maria Molinaus, wechselte fie bebraifche Briefe.

Bas ihren Namen eigentlich so weit verbreitet, ist schwer zu verstehen, zeitungsarm, wie jene Beit war; benn fie ließ nur wenig bruden, ja fie mar bereits neun= undzwanzig Jahre alt, als ihr erstes Product, ein lateini= fches Bebicht auf die Stiftung ber Afabemie ju Utrecht, gedruckt ward. Dann gab fie noch einige kleine theologische und philosophische Schriften beraus, unter benen eine Differtation: "Nunc foeminae christianae conveniat studium literarum", viel Auffehen machte. Etwas fpater publicirte ber gelehrte Spanheim mit ihrer Bewilligung ihre "Opuscula" in Profa und Reimen, hebraifch, griechisch, lateinisch und frangbfifch; lettere Sprache gebrauchte fie besonbers in ihren Briefen. Bulest aber, am Abend ihres Lebens, trat

steich einen kurzen, höchst interessanten Abris ihrer Erfahrungen gab. In lateinischer Sprache geschrieben, führt
bas Buch den griechischen Titel "Eukleria", Erwählung
bes besten Theils. Es war gleichsam der Abschiedsbrief
an die Welt, nicht die Welt der frivolen Freuden, die sie überschätt hatte, aber doch darum nicht weniger die
Welt der Eitelkeit und des Dunstes, die Welt der Satungen und des Gögendienstes.

Trot aller ihrer bewunderten Gelehrsamkeit icheint Anna Maria ihren weiblichen Reig für bie Manner bemahrt zu haben. Schon als fie vierzehn Jahre alt war wünschte Jatob Cate, ber Benfionarius von Solland und ale Dichter fehr bertihmt, fie zu beirathen. Gie hatte noch eine Menge andere Freier; allein fie blieb bem lebigen Stanbe getreu und lebte anfänglich in ben mannichfachften Berbindungen in ber Welt, gang ber Runft und bem Giubium ber scholaftischen Philosophie gewidmet, bann gurudgezogen, mit bem einzigen, fehr geliebten Bruber, ber ibr geblieben, und zwei alten verehrten Mutterschweftern, ein ftilles beschauliches Leben. Diefe beiben Tanten, an benen fie treulichft alle Tochterpflichten übte, erreichten bas bochfte Menschenalter und waren beibe über zwanzig Jahre lang por ihrem Sinfcheiben blind. Gie ju pflegen und ihnen bas Leben zu verfüßen mar Anna Maria's beiligfte Lebensfreude, für bie fie Gott täglich bantte. Gine biefer guten Tanten hatte ihr foon in ber Jugend eine harte Brufung bereitet. Die Schurmann hatte ein wachsernes Bilb ihrer felbst verfertigt, es war ein fo vollkommenes Runftwert, baf es bie gröfte Bewunderung erregte, und bie Rünftlerin hatte offenbar felbst ihre große Freude baran. Nachbem es erst turge Zeit vollenbet war, nahm eine jener Tanten, bie es recht genau besichtigen wollte, es in bie Sand und

ließ es unvorsichtig fallen. Das Product ihrer Kunst und ihrer tostbaren Zeit lag zertrümmert auf dem Boden. Wohl bezeugte die Unterschrift, daß sie dies Symbol ihres Lebens nie anders als wie ein zerdrechliches betrachtet hatte. Allein daß es so schnell in Nichts zersiel, erschütterte sie tief, und nach zwanzig oder dreißig Jahren, denn sie erzählt uns alles dies selbst, konnte sie nicht ohne schmerzliches Gesühlt daran denken; aber sie ließ es ihre Tante nie entgelten, in ihrem Innern war es ihr nur eine Lehre der Bergänglickeit alles Irdischen und der Nichtigkeit aller menschlichen Bestedungen.

Unterbessen hatte bies vortreffliche Wefen immer weni= ger Befriedigung in ber fcolaftifchen Philosophie gefunden, die neuere bes Descartes aber schreckte sie zuruck, weil sie sie der geoffenbarten Religion für gefährlich hielt. Ihr Bruber, mit ihr ein Berg und eine Seele, hatte in Benf Lababie, einen afcetischen, schmarmerischen Geiftlichen, tennen lernen, ber feine Schiller jum Urchriftenthume jurud-Buführen fich beftrebte. Sie lub ihn nach Bolland ein, er lam, und sein Einfluß auf sie ward um so mächtiger, als eben bann ihr Bruder ftarb, ber einzige Anhalt ihres Ber= Bens. Lababie's Einfluß auf andere eble und hochgebilbete Jungfrauen war nicht weniger machtig; ber Schurmann Rame und Beispiel war an fich ein heer. Sie bilbeten eine stille Gemeinde, zogen vertrieben von Ort zu Ort und fanden enblich zu Altona Ruhe, wo Labadie, nach Spener's Zeugniß, "frommen und ruhigen Todes" ftarb (1674). Lababie, ber vielfältig Berleumbete, mar gemiffermagen bes frommen Spener Borbild. Das Fraulein von Schurmann tehrte barauf mit ber verwaisten Gemeinbe nach Bolland jurild und ftarb nach vier Jahren, einundstebzig Sahre alt. Ihr Wahlfpruch war ber bes beiligen Ignag: "Amor meus crucifixus est."

Es ift mahr, bag bie Gefchichte ber Schurmann wenig mit ber beutschen Literatur zu thun hat, jedoch maren eben ihre Berbindungen mit beutschen gelehrten Fürstinnen von Wichtigkeit. Schon in ber Jugend lernte fie Elifabeth, Die ältefte Tochter ber vertriebenen Böhmenkönigin und genane Freundin des Descartes fennen. Elifabeth marb fpater burch ihres Dheims, bes Großen Rurfürsten, Ginfluß Mebtiffin von Berford in Westfalen. In Diefer ausgezeichneten Fürftin hatten philosophische Studien feineswegs ben Sim für bie religiöfen Bedürfniffe bes Bergens ertöbtet. **M**18 fie von ber Roth ber ftillen Gemeinde hörte, fcbrieb fie an ihre Freundin und bot ihr und ben Ihrigen eine Zuflucht auf ihrem Gebiete an, ein Borfchlag, ber bantbar angenommen warb. Aber ihre guten Gefinnungen fonnten bem Säufden frommer Muftiter teine Rube fchaffen. Die Bemeinde verließ Berford freiwillig, ihrer großmuthigen Beichützerin nicht zu großen Schaben zu bringen. 6)

Der höchste Glanzpunkt ber Schurmann fällt noch vor die Mitte des 17. Jahrhunderts, d. h. in eine Zeit, wo Deutschland noch gar wenig berühmte weibliche Namen auf dem Parnaß nachweisen konnte. Bon einer Dichterin Namens Katharina Agricola, wissen wir weiter nichts, als daß sie um das Jahr 1628 deutsche Berse schrieb und daß sie Dochter eines Gelehrten war, der in Meißen wohnte.

Mit einer anbern wenig spätern Dichterin, ber jungen Sibhle Schwarz, hat uns Franz Horn gründlich bekannt gemacht. In ihr muß man sich freuen, endlich einmal eine Dichterin zu sinden, die nicht gelehrt war, sondern bei der das Dichten in der That eine Herzenssache war. Konnte sie doch nicht einmal ihre eigene Muttersprache richtig schreiben, sodaß Magister Gerlach ihr Lehrer und Freund, der nach ihrem Tode ihre Gedichte herausgab, Mühe genug hatte, die Manuscripte des guten Kindes zu entziffern.

Sibpllens Bater mar ber Lanbrath Schwarz, ein angesehener Mann, ber jur Zeit ber grimmigften Rriegsscenen bas Amt eines Bürgermeifters ber Stadt Greifswald be-Die Familie lebte in burgerlichem Bohlftanbe, und bie forgfältige Erziehung, bie Sibylle erhielt, fann une für bie Töchter ber höhern Bürgerfamilie einen Dagfab geben. Schon in ihrem breizehnten Jahre fing fie an Berfe zu fcreiben: Epifteln an Freunde, fromme Ergieffungen und besonders Reime jum Breis eines Dorfes Freww, wo bie Familie ein Gut befeffen zu haben fcheint und mo bie junge Dichterin alle bescheibenen Freuden bes lanblebens genoß. Sie ftarb 1638, ehe fie bas fiebzehnte Jahr erreicht hatte. Zwölf Jahre nachher gab ber Magifter Gerlach ihre Lieber, fammtlich zwischen ihrem breizehnten und flebzehnten Jahre gefdrieben, in zwei Quartbanden heraus. Wahrscheinlich wurden nicht viele Eremplare abgebruckt, benn icon Morhof, ber feinen "Unterricht von ber beutschen Sprache und Poefie" wenig mehr als ein Bierteljahrhundert nachher fcrieb, nennt bas Werk felten. Die junge Dichterin ward von ihren Zeitgenoffen für einen Benius erklart, aber balb ganglich vergeffen, fobag Leffing nichts über sie erfahren tonnte. Franz horn enblich war fo gludlich, eines Eremplars ihrer Gebichte habhaft zu werden. Er nannte die junge Dichterin scherzhaft fein "Findelkind" und fuhrte fie zuerft im "Frauentafchenbuch", bann in feiner "Gefchichte ber Boefie und Beredfamfeit", von neuem in bie Literatur ein.

Wie sich unter biesen Umständen erwarten läßt, ift der Aboptivvater sehr geneigt, das liebe Findelkind im schönsten Lichte zu zeigen; die von ihm und früher von Morhof mitgetheilten Beispiele scheinen mir aber den Preis nicht ganz zu rechtsertigen. Die religiösen Lieder sind auch hier die besten, wie denn die Erhebung zu Gott der Seele von

selbst einen gewiffen Schwung gibt; auch ift bier bie reiche orientalische Bhraseologie ber Bibel stets bei ber Sand. Sonft erscheint mir bas gute Rind aber ziemlich nüchtern, und eigentlich mehr kindisch als jugenblich; benn gerade von , Berirrungen einer überfliegenben, ausschlagenben, formlofen Jugend, ift bie arme, febr weichherzige, aber gang nüchterne Sibplle frei, und fle erscheint wundersam . altklug und gahm, wenn man fie mit ben fechzehnjährigen Boetinnen unferer Beit vergleicht, 3. B. mit ben ameritanischen Dichterknospen Lucretia und Margaret Davidson. Freilich gelingt ein Bers leichter "in einer gebilbeten Sprace, bie für uns bichtet und bentt", als eine Melobie auf bem hölzernen Instrument ber beutschen Sprache, bas Sibylle noch zu handhaben hatte. Ihres berühmten Namens we= gen gebe ich zwei Broben. In einem , finnreichen und ftattlichen Schimpflied" - auf "ben unabelichen Abel" erscheint bie bochstens Funfzehn= ober Sechzehnjährige etwas altklug:

> Wer ben Weg ber Demuth tennet, Der ift ebel nur allein. Ber sich selbst nicht ebel nennet, Der mag zweimal ebel sein. Der ift ebel von Gemitth, Und nicht schlecht nur von Geblitt.

Marius will nicht viel preisen Seine Ahnen, Ruhm und Schilb, Sondern will viel lieber weisen, An ihm selbst der Aeltern Bilb, Denn es sind nur bleiche Bangen, Die mit fremder Röthe prangen.

In einem Liebe an einen Freund, ber feine Frau verloren, tritt schon mehr bie zärtliche Mädchennatur hervor: 3ch bor' es fei groß Leiben, Sich lieben und fich fcheiben, Drum geht mir Gure Bein, Berr Jager, febr ju Bergen, Es frantt mich Guer Schmerzen, Gerab als mar' es mein.

Dich baucht' ich feb' Guch flagen, Mich baucht' ich bor' Guch fagen: Bo bleibt, wo bleibt mein hort? Wie febr mögt ibr Euch franten, Bie oft mogt 3br gebenten Und fprechen biefe Bort':

Da pflag mein Licht ju fteben, Dort pflag fie bei mir geben, Dier ftund fie bei ber Thur, Balb faß fie bei mir nieber, Dann ging fie bin und wieber, Run tommt fie nicht berfür!

Das Haus ift mir zu kleine, Thu' nichts, als bag ich weine, Beb' nicht mehr bei ben Tifc. Bei mir ift Trant und Effen Und alle Luft vergeffen. Mir fcmedt nicht Fleifch noch Fifc!

Dann folgen Troftreime, poetifch von gleichem Werth ober Unwerth, aber ebenso gutmuthig einfach. Anspruchsvoller ift schon ein Drama, bas fie auf bie Ginafcherung ihres geliebten Dörfchens Fretow burch die Feinde verfafte. Sier haben wir ben bolgernen Apparatus von Allegorien, ben ihre Zeit liebte, und nichts, gar nichts von Sibullens Individualität.

Eine andere ungefähr gleichzeitige, wenn auch perfonlich viel ältere Dichterin, hieß Anna Owena Owenns. Sie war 1584 im Holfteinischen geboren und beirathete, als sie taum funfzehn Jahre alt war, ben Landvogt Hoher, ber sie 1622 als Witwe zurückließ. Gine berbe, fraftige Natur, aber von einem Bedürfnisse nach einem Höhern beseelt, bas die längst steif und starr gewordene lutherische Kirche nicht in ihr befriedigen konnte, schloß sie sich mit Leib und Seele der Partei des Weigelianisch-Paracelsischen Schwärmers Nikolaus Tettinger an. Und so kühn war ihr Eifer und so ked und herausfordernd waren die satirischen Reime gegen die orthodoze Geistlichkeit, die sie surchtlos in die Welt schickte, daß sie nach Schweden sliehen mußte, sich ihrer rachsücktigen Verfolgung zu entziehen. Ihre Gebichte, geistlich und weltlich, sämmtlich in plattbeutschem Dialekt, wurden 1650, also im nämlichen Jahre wie die der Sibylle Schwarz, zu Amsterdam gedruckt.

Schon vorher (1641) erschienen "Boetische Gebanten, ein Divertissement", von Dorothea Eleonore von Rosenthal, ein Gemisch von Prosa und Reimen, meist geistlichen Charafters. Aber bamit möchte ber Katalog weiblicher Erzeugnisse ber ersten Hälfte bes 17. Jahrhunderts so ziemslich geschlossen sein. Die Dichterin starb im Jahre 1649.

Während des zerrissenen Zustandes, in welchen der furchtbare Dreißigjährige Krieg Deutschland versette, richteten die Gemüther, deren höhere Bedürfnisse die grimme Tagesnoth nicht gänzlich zerstörte, sich selbstverständlich mit brünstigerm Berlangen zu Gott auf, der allein Trost geben konnte. Wer aber, namentlich unter dem höhern Mittelstand, auch hier noch einige bescheidene Freuden genießen wollte, wandte sich, bevor die gewaltsam eindringenden Einsstüsse von Frankreich her den deutschen Geist noch ganz untersocht hatten, gern der ausseinenden beutschen Literatur zu. Eine Art von ungeduldiger Sehnsucht, mitten im schmählichen Berfall alles Deutschtums doch noch etwas Eigenes, Deutsches zu bestigen, bewegte die Gemüther der

Bessern. Indem man voll patriotischem Eiser die Knospe gewaltsam zur Reise bringen wollte, ahmte man die Fremden künstlich nach, und warb so, wie politisch, auch geistig den Einstlüssen derselben unterthan. Erst die Riederländer, die wenig Schaden und ebenso wenig Ruten bringen konnten; dann die Franzosen, die ihre Blüte noch nicht erreicht hatten, sonach die Italiener, die sie schon überlebt hatten. Dieser letzte Einsluß war der mächtigste, aber leider war der Genins Italiens schon im schnellen Sinken begriffen. Richt Dante, Ariosto und Tasso waren die Borbilder der Denschen. Guarini mit seiner entnervenden Weichlichseit, Narino mit seiner schwälstigen Lüsternheit, Achillini, Casoni, Loredano mit ihrem Wortpomp und ihren herzlosen Concetti, dies waren die Ideale der Dichter der zweiten schule.

Begen biefe Unnatur ftromte nun bant einem Ueberreft bon richtigem Gefühl von einer andern Seite die breite flut bes Ratürlichen, ober wie Chr. Beife es nannte, bes Naturellen fämpfend an, und bald, da hier jeder sein Krüglein brin leeren zu können glaubte, schwoll bie hippolrene bes beutschen Parnaffes zu einem fo ungeheuern, feichten, trüben Wasserbehälter an, daß bie Musen endlich ihren Bohnsitz gang aufgeben mußten, um sich vor ber Ueberschwemmung zu retten. Es ift unglaublich, wie Die Bahl weiblicher Ramen in der deutschen Literatur im Laufe ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderts anmachft. Bah= rend Joh. Frauenlob, der seine "Lobwürdige Gesellschaft Belehrter Beiber" im Jahre 1634 herausgab, taum gehn beutsche Ramen nennt, ift bie Zahl berer, bie Paullini, Bunter, Morhof, Thomafius, Eberti und andere fpatere Etteraten als "Weiber von stupender Erudition" anführen, ober als "nicht unebene Poetinnen" und "einen netten Bers" schreibend preisen, wahrhaft Legion.

Diese Einwirfung auf die Frauenwelt hatten fie sicherlich zum Theil der Stiftung der gelehrten Gesellschaften zu
danken, durch welche die Deutschen die Italiener nachahmten. Sie gaben dem literarischen Treiben der Männer
mehr Deffentlichteit, ihre Berhandlungen wurden auch in
den Familien besprochen und wären, auch wenn die Frauen
nicht selbst als Witglieder aufgenommen worden wären,
diesen letztern mehr zugänglich geworden.

Die altefte, fcon im Jahre 1617 ju Beimar ausbrudlich zur Ausbildung ber beutiden Sprache gegrimbet, bie Fruchtbringenbe Befellichaft ober ber Betronte Balmenorden genannt, nahm in der That gar teine weiblichen Mitglieder auf, außer ausnahmsweise einige Alleftinnen, wie 3. B. Sophie Glifabeth, eine geborene Bringeffin von Medlenburg und britte Bemablin Bergog Auguft's von Braunichweig = Bolfenbittel, Birten's Freund und Bonner und felbft ein Schriftfteller. Die Bergogin überfette frangofifche Bucher ins Deutsche; fie ftarb im Jahre Als Orbensmitglieb bieß fie "bie Befreienbe" 1676. ober "bie Befreite", aus welchem Grunde ift unbekannt. Die gewöhnlichen Orbensnamen, bie meift von gang gufälligen Umftanben berrührten, waren eben nicht von ber Art, bag ein Eindringen ber Frauen ju fürchten gemefen mare, bas fie in bie Benoffenschaft bes "Gemafteten", bes "Rlebrichten", bes "Beregneten", bes "Unanfehnlichen". bes "Fetten" u. f. w. gebracht hatte.

Diese "fruchtbringenbe" Gesellschaft trug leiber gar teine Früchte. Unter ben achthundert Mitgliedern, die sie mährend ihres etwa sechzigjährigen Bestehens hatte, war nur eine kleine Anzahl eigenklicher Literaten. Diese vereinigten sich mit andern Freunden der Literatur und Schriftsstellern von Gewerbe um die Mitte dieses Zeitraums zu zwei neuen Gesellschaften, von denen die eine, die Deutsch-

gefinnte Genoffenicaft ober Rofengefellicaft, 1643 ju Samberg, und ber Gefronte Blumenorben ber Begnitichafer 1644 ju Rurnberg gestiftet marb. Beibe find und hier von Wichtigkeit, benn mas von Frauentopfen Talent hatte ober ju haben glaubte, ward burch fie ermun= tert und geftfist.

Die erfte biefer Gefellichaften, bie in ber Reinigung und Aufrechthaltung ber vielfach gemishanbelten beutschen Sprache minbestens einen ebeln Zwed verfolgte, hatte auf bie Frauen besonders Einwirtung burch bie Berfonlichteit ihres Stiftere, Bhilipp von Zefen, ber bis jum Abentenerlichen ritterlich, enthusiaftisch, gart und von raftlofer Thatigkeit, emphatisch ein Frauenhelb war. Mütter und Töchter schwärmten für ihn. Er fcrieb ein "Frauengebetbuch", bas eine Freundin, Selene pon Belde, ins Hollanbische übersette. Dorothea Eleonore von Rofenthal, die obengenannte Berfafferin ber "Boetifchen Bedanten", mar bie Freundin feiner Jugend. Er widmete ihr fein Buch "Dichterischer Rosengebuiche Borfchmad, ober Götter= und Nymphenlust" u. f. w., eines seiner frühesten Berte (1642). Rein Bunber, bag mitten im wilbeften Rriegsgetofe, mitten in ben halb roben, halb biplomatifch falten Scenen bes Baus- und Soflebens, mitten unter ben aus beutschen, frangofischen und lateinischen Lappen geflidten fteifen Gefprachen ber Alltagewelt, es garten Frauen wie Poefie anfäuselte, wenn Befen bie Bor= rebe jum "Rofenmond" alfo anfängt: "Lieber Lefer! meine Liebe zu bir hat endlich beinen Sag zu mir übermunden. Denn fiehe, ich fchreibe aus Liebe, mit Liebe rebe ich bich an, und barum mußt bu auch ja mit Liebe antworten. 3ch fcreibe aus Liebe zu bir, aus Liebe zur Sprache, aus Liebe zu meinem Baterlande. Durch Liebe werbe ich ge= trieben, von Liebe rebe ich, mit Liebe vermifche ich meine

Reben, bamit sie foldergestalt verlieblicht, bir, ber bu Liebe liebst, ju lefen belieben möchten" u. f. m.

Die Bahl ber weiblichen Mitglieber biefer Deutschgefinnten Benoffenschaft mar jedoch nie febr bebeutent, mahrfcheinlich weil ihr Zwed, trot ihrer Eintheilung in Rofen-, Lilien -, Rauten - und Nagelein - (Nelten -) Bunft, boch mehr bie Sprache als bie Boefie mar. Unter ihnen maren zwei vornehme alte Jungfern befondere berühmt. Urfula Sed= wig von Beltheim, ein fachfisches Fraulein, mit bem Orbensnamen bie "Rluge", mar Obervorsitzerin ber Rägeleinjunft. Sie wird als fehr gelehrt, mehrerer Sprachen kundig und als "eine stattliche Boetin" gerühmt, auch "ber Breis und Zierath ihrer Zeit" genannt. Sonft ift wenig über fie bekannt geworben. Gie ftarb im Jahre 1680.

Einen viel verbreitetern Ramen aber hatte bie Dbervorfiterin ber Lilienzunft, Ratharine Regine von Greifenberg, Freiin von Seuffenegg, Die meift in Murnberg selbst wohnte. Sie war Obervorsitzerin ber Lilienzunft und hieß die "Tapfere". Ihr Name ward in einem ziemlich gleichzeitigen Gebicht benen ber Befton und Schurmann gleichgefett. Gie trat icon jung, im Jahre 1653, mit "Baffionsbetrachtungen in awolf Sinnbilbern" in bie literarische Welt. Dann gab einer ihrer Bettern, ein angesehener nurnbergischer Batricier, ihre "Sonette, Lieber und Bebichte jum geiftlichen Zeitvertreib" beraus (1662). Schon biefe Bucher erlebten mehrere Auflagen und machten bie Berfafferin berühmt. Dann erschien "Die Siegesfänle ber Buffe und bes Glaubens" u. f. w. Als ihr Sauptwert wird inbeffen bie "Deutsche Urania" betrachtet, beffen zweiter Titel ben Inhalt angibt: "Geiftliche Betrachtung von ber Geburt und Jugend bes Berrn Chrifti in amolf Meditationibus" (Nürnberg 1678). Die Gelehr= ten priesen sie hoch und ihre Bücher werben von einem berühmten Namen unter benselben, 3. B. von Stubenberg, als "Helbenwerke, Engelwerke" u. s. w. bezeichnet. Die wiederholten Austagen beweisen, daß sie auch gelesen ward. Gervinus spricht ihr ein tieses Gemüth und eine beschauliche Natur zu. Der streng religiöse Charakter ihrer Schriften, verbunden mit Gelehrsamkeit und hoher Geburt — die drei "Borte des Glaubens" der Zeit — warfen über ihre Person eine Art Glorienschein, der noch lange nach ihrem Tode fortglänzte.

Bar bie Bahl ber "beutschgefinnten Genoffinnen" nur Mein, bie ber "Begnitichaferinnen" war besto größer. In ber That liegt in biefem Orben sowie bas ganze verfehlte, unbeschreiblich platte, triviale und läppische Treiben ber bamaligen literarischen Manner Deutschlands, auch bas vollständige Mifere ber Frauenbestrebungen ber gefunkenen, verflachten Beit uns vor Augen. Der ungeheuere Beifall, ben bas absurbe Institut fant, in bem jedes Mitglied einen Schäfernamen und eine gewiffe Blume ale Bahrzeichen anzunehmen hatte, gehört zu ben ichlagenbften Beugniffen bes erbrudten und verwellten Beiftes ber Beit, und bie Bemertung ift um fo fcmerglicher, als es gerade bie höhern Mittelflaffen finb, bie baburch charafterifirt murben, b. b. berjenige Theil einer Nation, ber im allgemeinen als ihre bochfte Blute betrachtet werben muß. Der größte Theil ber Begnitichafer bestand aus Bredigern, Advocaten, Ratheberren u. f. w. nebst ihren Frauen und Tochtern. Der Abel hatte fich im Rriege aufgerieben, ober er fchlaraffte an ben Bofen und fing icon an fich ber groben beutschen Sprache ju fchamen. Damit foll jeboch nicht gefagt fein, bag nicht eine Menge einzelner abelicher Junter und Fraulein ju jenen Orben gebort hatte, jumal von lettern, wie 3. B. bie Schlesterin Elisabeth von Semnit, bie als

Schäferin "Celinde" hieß und ber S. von Birken ben zweiten Theil ber "Pegnesis" widmete.

Mürnberg war zwar ber Hauptsitz bes Orbens, und ber Magistrat hatte ihm fogar ju feinen Festlichkeiten ein nahe liegendes Walboben geschentt, allein bie Mitglieber maren über gang Mittelbeutschland verbreitet, und taum gab es einen Theil bes Baterlandes, wo nicht einzelne Birten ober hirtinnen ihre poetischen gammerchen weideten. beutschen Chemanner waren auf einmal wie umgewandelt, statt wie früher ihre Gattinnen auf Ruche und Rinderftuben anguweisen, liegen fie bieselben in Daffe, wenn fie nur irgenbeinmal ein Belegenheitsgebicht aufammengezimmert hatten, au " Soaferinnen" aufnehmen. Marie Ratharina Stodfleth, geborene Frifch, Die formlich zur Poetin gefront ward, als Schaferin "Dorilis", Regine Magdalene Limburger, als Sirtin "Magbalis", Barbara Inliane Prusel, geborene Müller, mit bem Beinamen "Daphne", waren fammtlich Brediger-Ratharine Margarethe Dobeneder, im Blumenorben "Sylvia", und Anna Maria Nilhel, als Schaferin "Amaryllis", waren, jene eines Rammerraths, Diefe eines Rathsherrn Frau. Professor Omeis als "Damon" einer ber Bauptichafer, machte fogar feine fpanische Gattin gur bentfchen Schäferin, und fie fcheint als folche ihren Namen Diana beibehalten ju haben. Barbara Belene Lange, bie Malerin und Dichterin zugleich war, florirte als "Erone". Die meisten ber Birtinnen waren übrigens teineswegs Schriftstellerinnen von Brofeffion, fonbern hatten nur gelegentlich "ein fliegend Blatt ben Winden gegeben"; Reime gefchmiebet zu haben scheint jeboch eine unerlafliche Bebingung zur Aufnahme gewesen zu fein.

Entschieden die bertihmteste ber Hirtinnen war Mornilla, die fern am Baltischen Meere wohnte. Ihr wahrer Name war Gertrude Möller (ober Moller, unsere Borfahren nahmen es mit den Ramen nicht eben genau), geborene Epster, eine Prosessochter und Prosessochter eine Deutschlands einstellt man jetzt wol eine geistreiche Frau "eine Staël" nennt, oder eine ausgezeichnete Sängerin "eine Jennt Lind", sagte man damals von einer Dichterin, die man ehren wollte, sie sei "eine Möllerin". Wie viel Vorurtheil damals aber noch bei aller Begünstigung andererseits gegen weibliche Theilnahme an der Literatur herrschte, sehen wir unter anderm aus einem Verse Gottsched's:

Imar hab' ich auch gehört, baß kurz vor unsern Zeiten, Der Preußen Möllerin ben Lästerzahn empfand; Allein was hatte boch bas Unglild zu bebeuten, Da ihre Großmuth es mit Lachen überwand? Ihr Rame blüht gleichwol, man ehret ihre Schriften, Doch ihrer Spötter Zahl beckt bie Bergessenheit u. s. w.

Sie gab eine Sammlung geistlicher und weltlicher Lieber heraus, die mit Melodien versehen 1675 in Hamburg ersichienen. Eins der berühmtesten derselben beginnt: "O Herzensangst, o Bangigkeit und Zagen!" Wir hören nicht viel von ihrer Gelehrsamkeit, aber ihre Lieber und Gelegenheitsgedichte erwarben ihr die (freilich sehr zweideutige) Ehre der Krönung unter den Begnipschäfern. Daniel Bürsholz, der kaiserliche gekrönte Poet, besang sie mit folgenden hochtrabenden Bersen:

Wer spielt so trefflich hier? wer ist es ber hier schreibt? Und alle Cebern sich auf einmal einverleibt? Läßt Opits ober Dach sich etwann wieder hören? Will durch ein reines Lied Tits seinen Ruhm vermehren? Ach nein! ein Frauenbild die goldnen Saiten treibt! So wird's Westonia sein, die unvergessen bleibt. Und die von Sepffenegg die würdig höchfter Ehren, Bielleicht ift's Schurmannin mit ihren klugen Lehren? Rein, die hier spielet ist die edle Mollerin, Der Zeiten Zier und Ruhm, die zehnte Kunstgöttin, Die durch des himmels Geist und ihren schonen Sinn, Sich nach den Sternen schwingt und bringt gleich Ablern hin, Die, liebes Preußen, dich schwildt, abelt und erhebet, Und preisbar in die Wett' auch mit der Dichtlunst lebet.

Ob ihre Gedichte aber auch so viel gekanft als gelesen und gepriesen wurden? Wir muffen es bezweifeln, wenigstens starb sie arm. Sie lebte als Witwe bis gegen Ende des Jahrhunderts von einem Gnadengehalt, den ihr Friedrich I. zur Anerkennung ihrer Berdienste zahlen ließ. Zulett mußte sie noch auf königliche Kosten begraben werben, was denn mit allerlei Pomp und Ehrenbezeigungen geschah.

Es versteht fich, bag es nicht bie Begnitschäferinnen allein waren, benen es vergonnt mar, ben Beliton abguweiben, und bag zugleich noch viele andere Frauen und Mabchen fich ein Beetchen auf ben grunen Soben anlegten, auf bem bie Blumenzucht zwar mitunter einigen Berbruf machte, aber bafur auch Ramen eintrug, wie Sappho. Cornelia, Behnte Mufe, Minerva u. f. m. Sachfen wollte binter Franten nicht zurudbleiben. Gine Bfarrerstochter aus bem Mansfelbischen, Ramens Sufanne Glifabeth Beibler. begrufte ben Großen Rurfürften bei feiner Sulbigung ju Balle mit einem "netten" Carmen, und ließ einige Jahre spater eine Sammlung ihrer Gebichte unter bem Titel "Jungferlicher Zeitvertreib" bruden (Leipzig 1686). Mune Maria Bflanm, Gattin bes Stadtrichters zu Leipzig, marb als "beutsche Sappho" gepriefen. Gie ergoß sich in einer "Thranen= und Troftquelle, bestehend in geistlichen Liebern und anbachtigen Seufzern" (Leipzig 1689). Gine andere

Leipzigerin Anne Marie, Tochter bes Bürgermeisters Schwendendorf, die, nur eben glüdlich vermählt, der Tod jung hinraffte, hatte schon im Jahre 1673 "Andächtige Gemüthsseuszer" hinterlassen. Um die nämliche Zeit hatte and Barbara Bracht, eine Witwe zu Weißenfels, ein "Renes Creuß- und Trost-Gebeth- und Gesangbüchlein vor betrübte Herzen" druden lassen. Welch ein schwarzes, melancholisches Trauerkleid trug das deutsche Christenthum im 17. Jahrhundert!

Baren in biefer noch gang fritiklofen Beit Dichterinnen eines gewissen Weihrauchs sicher, so konnten fie besto gewiser auf Anerkennung rechnen, wenn sie von vornehmem Stanbe, etwa Baroneffinnen, Grafinnen ober gar Fürftinnen waren. Je verächtlicher die Daffe ber hohen Berrichaften fich von ber beutschen Literatur abwendete, je bantbarer nahmen die beutschen Gelehrten die Berablaffung ber einzelnen unter ihnen auf. Diefe Beispiele wurden freilich immer feltener, indeffen ift gewiß, bag bie beutsche Sprache, noch lange nachbem fie als Umgangs= und Geschäftssprache, ja in ben feinern Cirkeln als Familiensprache von ber fran-Bisichen verbrängt mar, bas Ibiom blieb, in welchem sich bie Seele beutscher Manner und Frauen mit Gott unterhielt, und fo ift es benn getommen, bag wir ben vornehmen Frauen ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderts viele fone fromme Lieber verbanken, barunter nicht wenige einigen trefflichen Fürstinnen.

An ber Spige berselben muß Lnise Henriette von Oranien stehen, die erste Gemahlin des Großen Kurfürsten. Sie hat uns vier Lieder hinterlassen, die zu den Juwelen im deutschen Liederschatz dieser Art gehören. Zwei davon: "Ich will vor meiner Missethat" und "Iesus meine Zu-versicht", sind, obwol oft ziemlich verstümmelt und rationalisset, noch immer in jedem Gesangbuch zu finden. Die

beiden andern sind zu subjectiv zu diesem Gebrauche, aber an poetischem Werth jenen beiden eher überlegen. Die Kurfürstin war eine Auge Dame, die oft bedeutenden Einssuß auf ihren Gemahl übte, wenn er auch, nach Art der Ehemänner, ihren bescheibenen Rath häusig im ersten Augenblick ärgerlich verwarf. Sie war jedoch mehr, sie war eine innig gute, von der reinsten christlichen Frömmigkeit beseelte Frau, die ihre kurze Bahn, das Auge sest auf Gott gerichtet, wandelte.

Es hat Berwunderung erregt, daß sie, die Hollanderin und Tochter des Erbstatthalters, in deutscher Sprace gedichtet haben sollte. Warum dürsen wir aber nicht annehmen, daß sie schon als Kind deutsch von ihrer Mutter gelernt habe, die eine deutsche Prinzessen (von Solms-Braunfels) war und an der sie auf das zärtlichste hing? Auch war Luise Henriette ganz die Frau, sich der Sprache ihres Satten und ihrer Unterthanen mit sestem Vorsatz zu bemächtigen. Daß sie sonst nur selten veutsch und ihre Briese immer französsisch schweist nichts dagegen. Zum Briesschreiben wie zur Conversation war die französsische Sprache um vieles besser geeignet. Mit ihrem Beichtvater und geistlichen Rath Stosch scheint sie immer deutsch gesprochen zu haben.

Die Autorschaft ihrer schönen Lieber ist kurzlich für Otto von Schwerin, einem ihrer Diener und Freunde, in Anspruch genommen worden?), jedoch mit so wenig gewichtigen Gründen, daß die Wagschale gegen die, welche für die Kurfürstin sprechen, hoch aufsliegt. Otto von Schwerin gab "Gebete und geistliche Lieber" für die Kurfürstin und ihre Kinder herans, allein theils ist keins der vier darunter, theils soll der Werth derselben — ich kenne sie nicht — tief unter jenen sein. In ihrer Leichenpredigt wird Luise Henriette ausbrücklich als Berfasserin des köstlichen Liebes

"Gott, ber Reichthum beiner Glite" bezeichnet, sowie auch schon früher in einem ihr gewidmeten Gesangbuche bie vier Lieder ihre eigenen Lieder genannt werden. Wäre dem aber auch nicht so, der zweite Bers des Liedes "Gott, der Reichthum deiner Glite" zeugt deutlich für die fürst-liche Bersassen:

Wo sich hin mein' Augen wenden, Da erkenn' ich aller Enben, Bas du Herr! an mir gethan! Leut' und Länder ehren mich, Berg' und Thäler neigen sich, Wild und Wald sampt Seen und Flüssen, Liegen mir zu meinen Füßen.

Sbenso bestimmt spricht in bem Liebe "Ein andrer stelle sein Bertrauen" für die Authenticität der Berfasserin, wenn sie auf den Umstand anspielt, daß sie in Königsberg, als sie vor den Schweben sioh, vom Feinde dort in der Festung eingeschlossen und belagert ward.

B. 9: Gott sei gelobt und hoch gepriesen, Der wachsam auf mein Elend sieht, Und mir so wunderliche Gut', In einer festen Stadt erwiesen, Hat sich in meiner Noth gewandt, Und meines Flehens Stimm' erkannt.

Die eble Fürstin starb im Jahre 1667, noch nicht vierzig Jahre alt. Ihre würdige Zeitgenossen war Anna Sophie, Landgraf Georg's von Hessen Tochter, Aebtissen bes Stiftes Quedlindurg. Sie war um vieles gelehrter als jene, verstand die classischen und sogar die orientalischen Sprachen, und stand mit theologischen Prosessionen in Brieswechsel. Ihren Ruhm aber verdankt sie einem Erbauungsbuch: "Der getreue Seelenfreund" (gedruckt in Jena

1658 und Leipzig 1675), in welchem sich in Prosa und Bersen ihr reiches, poetisches Gemüth auf so fromme Weise ergoß, daß es tausend und aber tausend gotteskuchtige Seelen ausprach. Sie war noch nicht zwanzig Jahre alt, als sie das Buch schrieb.

Roch ein paar andere Fürstinnen will ich ermahnen. Emilie Juliane, Grafin von Schwarzburg = Rubolftadt, ein Jahr vor ber lettgenannten (im Jahre 1637) geboren und befonders ergiebig als Dichterin geiftlicher Lieber, benn fie hinterließ beren nicht weniger als 587. Sie war als Kürstin und als Frau so boch geachtet und verehrt, baß man auch ihre Lieber barum liebte, Die in poetischer Binficht teinen Werth haben, bafur aber nie ohne ftarte boctrinelle ober bogmatische Farbung find. Ihr "Wer weiß wie nabe mir mein Enbe", bas noch jest in jedem Befangbuche ju finden ift, ward in mehrere neuere Sprachen überfest und nicht weniger als fechemal ine Lateinische. Nach ihrem Tobe (1706) erklärte ein geiftlicher Lieberbichter, Namens Bfeffertorn, seinen Anspruch auf biefes fo beliebte Lieb, woraus ein langjähriger weitverbreiteter Streit ent= ftand, bei bem Zeugen verhört, Gibe abgenommen und unenblich viel Zeit und Bapier verschwendet marb. endete ohne entschiebenes Refultat, boch blieb bie Bahrfceinlichteit auf feiten ber guten feligen Grafin.

Biel interessanter als diese lettere ist ihre um drei Jahre jüngere Schwester oder Base, Ludmilla Eleonore, die noch nicht zweiunddreißig Jahre alt und auf dem Punkt sich zu vermählen, dahinschied. hier sehen wir einmal wieder das schöne Beispiel einer freudigen, fast jauchzenden Frömmigkeit, in der trüben Atmosphäre des 17. Jahrhunderts eine wahre Adnormität. Gott offenbarte sich diesem echt religiösen und echt dichterischen Gemüthe außer in der heiligen Schrift auch in der heiligen Natur, und

prach ju ihr aus jebem "Grafelein", aus jeber Gestaltung ber finnlichen Belt wie ber geistigen. Darum fang fie:

3ch will fröhlich fein in Gott, Fröhlich, fröhlich, immer fröhlich, Denn ich weiß in aller Noth, Daß ich schon in Gott bin selig, Beil ber Freubengott ist mein, So kann ich wol selig sein u. s. w.

## Und noch viel schöner:

3ch bin vergnügt und halte stille, Ob mich schon manche Trübsal brückt, Und bente, baß es Gottes Wille, Der bieses Kreuz mir zugeschickt. Und hat er mir es zugefligt, So trägt er's mit, ich bin vergnügt!

Das Lieb ist ein wahrhaft christliches Triumphlied und endet mit dem Jubelruf: "Und hab' ich dann die Welt besiegt, bleib' ich dabei: ich bin vergnügt!" Daß übrigens unter den 207 Liederm, die dieses liebenswürdige Besen hinterlassen, gar manche schwache Reimerei ist, versteht sich in dieser ganz kritiklosen Periode der Literatur den selbst. Eine Sammlung derselben erschien 1687, sunfzehn Jahre nach dem Tode der Dichterin, in Rudolstadt.

Sonst sinden wir unter den geistlichen Dichterinnen iener Zeit noch so manchen fürstlichen und adelichen Ramen, wie z. B. den der Gräsin Anna von Stolberg, Gräsin B. von Reuß, Fräulein Rosamunde von Asses duts u. a. m. Besonders ausgezeichnet war der der Henriette Katharina von Gersdorf, Tochter des sächsischen Ministers den Friesen, deren Ruhm freilich mehr ihrer ungeheuern Gelehrsamkeit galt, die aber auch gern ein frommes Kirchenslied dichtete. Sie war Graf Zinzendorf's Großmutter. Ihr

"Treuer hirte beiner Heerbe" hat sich uoch immer frisch und populär erhalten.

Bei aller biefer Bielfcreiberei wurden im Grunde nur zwei Zweige ber Berekunft von ben beutschen Frauen gepflegt: bas Gelegenheitsgebicht - Bochzeits= und Leichen= carmen ohne Enbe! — und bas geistliche Lieb. mannichfaltiger war mahrend biefer Periode ber weibliche Anbau ber verschiedenen Felber ber Belehrfamteit. Die Babl gelehrter Schreiberinnen, b. h. folder, bie fich ber alten Sprachen bemächtigt hatten, und von ben Belehrten als ebenburtig anertannt wurden, ift jum Erstaunen groß. Wenn wir auch annehmen burfen, bag es in ber Salfte bes 19. Jahrhunderts, die wir jest hinter uns haben, minbeftens gegen fünfhundert gebilbete Frauenzimmer in Deutschland gegeben haben mag, gegen ein folches in ber ameiten Balfte bes 17. Jahrhunderts, fo tonnten wir bafur auch nachrechnen, bag es mahrend jener Beriode bafelbst wenigstens zwanzig gelehrte Beiber gab, gegen eine Beitgenoffin, bie unfere gegenwärtigen Belehrten für ebenbürtig anerkennen möchten. Wenn auch im gangen ein Borurtheil herrichte gegen die wiffenschaftliche Ausbildung ber Frauen, wie nicht allein bie Möllerin, sonbern fogar bie gute Sibulle Schwarz erfahren hatte: bennoch gab es gerabe unter ben ausgezeichneten Mannern bis gegen Enbe bes Saculums viele, welche bie Bestrebungen ber Frauen begunftigten, wie unter anbern Dingen auch bie Daffe von biographischen Werten zu beweisen icheint, bie ihnen gewidmet wurden, wie Paullini's "Reitfurgende, erbauliche Luft", bes Nämlichen "Gelehrtes beutsches Frauenzimmer", Junter's "Centuria foeminarum doctaram", Pasch's "Gynaeceum doctum" u. f. w.

Aber auch praktisch bewährte fich biese erhöhte Achtung. Die Töchter bes Predigers Bose in Dresben, Margarethe

und Eleonore, murben in allen Wiffenschaften und Runften unterrichtet. Magister Rurg in Zittau erzog feine Tochter Marie Glifabeth au einer gründlichen Rennerin ber alten Die Tochter bes fachfifchen Geheimraths Sprachen. Ludolf, Sufanna Magdalene, verftand außer bem Lateinischen auch bas Bebräische und war um ihrer Gelehrsamfeit willen berühmt. Maria Barbara Lehmann, eine leipziger Profefforstochter, batte mit bem ungeheuern Bifjen und ben glanzenben Talenten, bie fie mit ihrer Schonbeit vereinigte, sogar einen vornehmen Ebelmann, einen merseburger Kanonitus von Römer, erobert, mas bei ber damaligen Inferiorität bes Bürgerthums gegen ben Abel feine Aleinigkeit war. Inbeffen fcheint es boch, als hatten bie Mufen und Gott Apollo icon bamale manchmal eine Brude mifden bem Abel und bem höhern Burgerftanbe erbaut.

Auch die gelehrte Tochter eines berühmten Arztes in Schlesten, Dr. Heinrich Kunit, war mit einem Ebelmann verheirathet, Elias von Löben, der ebenfalls Arzt war. Marie Kunit hatte alle Zweige des Wissens studirt, mit besonderm Eifer und Glüd jedoch betrieb sie de Astronomie. Sie gab bereits 1650 in lateinischer und deutscher Sprache eine "Urania Propitia" mit astronomischen Taseln heraus, die ihr in der gelehrten Welt einen großen Rus verschafften. Freilich ging es, da sie des Nachts die Sterne zu bewachen hatte und darum am Tage schlafen mußte, mit ihrem Hauswesen schlecht; manche lächerliche Geschichte kam davon in Umlauf, sodaß die Arme, fürchte ich, dazu beisgetragen hat, die weibliche Gelehrsamkeit bei den deutschen Männern in schlimmen Geruch zu bringen.

Einen glangenben Namen hatte besonders Heleue Sibulle Bagenfeil, die Tochter eines angesehenen Juristen in Altorf und Gattin des Historiters Daniel Mollers. Sie las ben homer im Driginal ohne Schwierigkeit, so auch hebräisch, außerbem Latein und alle möglichen neuern Sprachen. Wir hören nicht, daß sie irgendetwas publicirt habe, doch muß ihr Ruhm wol nach Italien gedrungen sein, denn sie ward dort zum Mitglied der Academie der Ricuperatiernannt, zu der auch Mademoiselle de Scudery gehörte, was ihr natürlich in Deutschland doppelten Glanz gab.

Raum gab es ein Fach, in bem die Frauen sich nicht versuchten. Ja, in Gegenden, wo man die Gelehrsamkeit am wenigsten gesucht hätte, wie z. B. in Mecklenburg, übersette Ursula Ratharina Schwarz den Hestod ins Deutsche, in Pommern, Agnes Schwinzer, ein neunzehnjähriges Mädchen, den Florus in ihre Muttersprache und die Klagelieder des Jeremias in lateinische Verse. Sie war eines armen Dorfpfarrers Tochter.

Marie Sibule Graff, beren Bater ein berühmter Argt war, widmete fich ber Naturkunde und gab ein werthvolles Buch mit Rupfern über "Die Raupen und beren munberbare Bermanblung" heraus (Frankfurt 1678), bas vom Bolphister Conring febr gerühmt und von Eberti als ein "überaus nettes, curieufes und artiges Wert" bezeichnet wirb. Frau Dietrich, hofwehmutter ju Berlin, forieb ein Buch über "die Bebammentunft", bas von ber frankfurter mebicinifden Facultat höchlich empfohlen warb. Gegen bie Rritit eines leipziger Recenfenten vertheibigte fie fich mit fcarfen Worten. Ja felbft ein Fac, in welchem bie Dannern wol zu jeber Beit nur felten in ben Frauen Ditarbeiterinnen finden werben, fand in jenen Tagen eine tuctige Auffaffung in einem Franentopf. Morisia Schiller, bie Frau eines angesehenen breslauer Raufmanns, Ramens Lochmann, bie fich grundlich auf bie Rechentunft verftanb und auch fonft allerlei Studien trieb, gab eine "Tabelle ber Wechselordnung" heraus und ward bafür gepriefen.

Auch unter bem Abel blieben noch einige literarische

Frauen ber freilich um biefe Beit unerträglich gefunkenen Mutterfprace getren. Anna Glifabeth bon Schlebufch, geborene von Ent, in Schleften wohnhaft, verfaßte Erbanungsbücher, eine "Geistliche Chrenpforte zu fleißiger llebung eines mahren Chriftenthums" (Frankfurt 1677) und eine "Geiftliche Seelen-Apothet" (Frankfurt u. Leipzig 1689). bie in aller Banben maren. In Sachfen mar ber Rame ber Baronin von Gersborf, geborene von Friefen, berer wir schon oben als Dichterin erwähnt, auch als ber einer äußerst gelehrten Dame berühmt. Ihre Tochter, Charlotte Inftine, überstrahlte fle noch in biefer Binficht und warb fon ale fechzehnjähriges Mabchen ale ein halbes Bunber von Gelehrsamleit betrachtet. Der hauptstolg Sachsens jeboch war Margarethe Sibulle von Lofer, geborene von Einfiedeln, bie in allen vier Facultäten zu Baufe mar und als Cornelia Saxonica, Minerva Misnica u. f. w. gefeiert warb. Diese lettere fcrieb jeboch ober publicirte minbeftens nur in lateinischer Sprache.

Dies führt une ju ben gelehrten Fürstinnen ber Beit jurud, unter benen bie beutsche Sprache für Umgang und Lecture mehr und mehr ausstarb. Unter ihnen ift Glifabeth bon der Bfalg, bes vertriebenen Bohmentonige und Glifabeth Stuart's Tochter, besonders zu nennen. Es war bie Aebtiffin von Berford, beren ich oben als ber Freundin bes Fräulein von Schurmann rühmend erwähnt. Sie war auch die angebetete Freundin des Philosophen Descartes und im fpatern Leben bie Correspondentin von Malebranche und Leibnig; ob fie aber bie verschiebenen philosophischen Syfteme ihrer gelehrten Freunde recht verftand, ift eine andere Frage, benn für eine Fürftin und Gelehrtenpatronin ift ber Ruhm ber Gelehrsamkeit gar leicht zu erlangen. Wie ihre Schwester Cophie von Braunfdweig, wie beren ausgezeichnete Tochter, Sophie Charlotte, Die philosophische Königin von Preußen und Freundin Leibniz', schrieb und bachte sie nur französisch. Was sich etwa von deutschen Briefen von diesen Prinzessinnen vorsindet, ist in einer Sprache geschrieden, die man noch kaum für deutsch erkennen kann, so ganz durchwirkt ist sie mit französischen Wörtern und Ansbrücken. In Briefen erscheint überhaupt, theils wegen der größern Gewandtheit und Leichtigkeit, welche der Briefwechsel ersordert, theils wegen des Rebels von Titulaturen und Ceremonien, in denen die einsachsen Gedauten gehüllt sind, die deutsche Sprache jener Zeit besonders ungestige und viel widerlicher und plumper als z. B. in gleichzeitigen Romanen oder Liedern, wovon die Briefe der Elisabeth Charlotte, Perzogin von Orleans, ein schlagendes Beispiel geben.

Che ich von ben Fürstinnen jener Beit icheibe, muß ich noch einer rühmlichen Ausnahme gebenten, b. h. ber ichonen Etdmuthe Sophie, Tochter bes Rurfürften Johann Georg II. von Sachsen, die une in der That in einer Schrift ein beutsches literarisches Andenken hinterlassen bat, bas für ihren benkenden Beist zeugt. Sie wird als eine ber reigenbsten und liebenswürdigften Bringeffinnen ihrer Beit gefoilbert. Im Jahre 1658, als fie nur eben vierzehn Jahre alt war, führte man fie jur Raiferwahl nach Frankfurt a. M., aber bes jungen Leopold Bruft mar mit geweih= tem Stahl gepanzert. Nach einigen Jahren beirathete fie ben Markgrafen von Baireuth, ftarb aber ichon nach neunjähriger Che, ebe fie bas fechsundzwanzigste Jahr erreicht hatte. Gie hatte fich vorzugsweife mit wiffenschaftlichen Dingen beschäftigt und hinterließ ein Buchlein, bas nachber unter bem Titel "Sanblung von ber Welt Alter" (Rfirnberg 1676) und in einer fpatern Ausgabe als "Rirchen-, Staat = und Beltfachen" veröffentlicht warb. Gewiß mar in einer fo jungen Prinzeffin eine Autorschaft biefer Art Deutschlands Schriftstelleriunen bis vor hunbert Jahren. 101

etwas fehr Ungewöhnliches und würde es auch noch heut-

Bemertt ju werben verbient, bag tropbem bag feit ber Mitte bes Jahrhunderts bie Romanenliteratur Frantreichs Deutschland zu überschwemmen anfing, tropbem bag bie zehnbanbigen bewunderten Liebesgeschichten ber Scubery in allen Banben waren und Bucholg, ber Bergog von Braunsthweig, Ziegler und andere biefelben an Breite und Gefcmacklofigkeit noch bentich zu überbieten fuchten, keine einzige beutsche Frau sich baran betheiligte. Rur als Ueberseperinnen finden wir fie gegen bas Ende bes Jahrhunderts. Als auf eine gang vereinzelte Production ftogen wir auf eine Art von moralischen Roman in Berfen, von einen Predigersfrau im Burtembergifden, Ramens Sibula Soufter. Sie ftarb 1695. Der Titel biefes Werkes: "Der verfehrte, befehrte und wieber bethörte Ophiteles", erinnert einigermaßen an, ben im Irrgarten ber Liebe herumtaumelnben Romanschreiberei scheint gegen bie Begriffe des 17. Jahrhunderts von beutscher Frauenzucht und Sitte angestoßen zu haben, und in ber That blieb biese Ansicht geltenb, bis biefe Art von Fiction burch Richardson ben Charakter einer Familiengeschichte annahm und so recht eigentlich in bas Seelengebiet bes Beibes hinübergespielt wurde.

## Vierter Abschnitt.

Gegen Enbe bes 17. Jahrhunderts ift in biefer Bielsschierei ber Frauen ein bedeutender Abfall wahrzunehmen. Man hörte nach und nach auf, gelehrte Frauen zu erziehen, und bie altern beutschen Minerven und Behnten Mufen, bie noch in bas 18. Jahrhundert hineinlebten, wie bie ebeln Frauen von Gersborf, von Romer und einige andere, wurben mehr angestaunt und bewundert, als daß man fie jum Beispiel genommen hatte. Bas war eine Gelehrsamteit auch werth, die das Innere uncultivirt ließ, und fo wenig Ginfluß auf bie Sitten und Gebrauche bes Lebenstreifes hatte? Denn bie Robeit ber gefelligen und hauslichen Ruftanbe Deutschlands war in allen Ständen noch unge heuer und weber burch bie verschiebenen philosophischen Shiteme einzelner großer Beifter, noch burch bie immer unwiderstehlicher werbenden Ginfluffe Frankreichs gemilbert worben. Die beutsche Sprache mar bis zum Wiberlichen entartet, mit frangösischen und lateinischen Lappen burdflidt, und burch Diebrauch und Bernachläffigung auch grammatifc wie aus ihren Fugen gelöft; benn auch bie ausgezeichnetften Belehrten machten oft, wenn fie fich einmal berabließen, fich ihrer Muttersprache zu bedienen, die gröbsten Fehler gegen Grammatit und Rechtschreibung. Besonders aber erscheint fle hölzern und häufig pobelhaft grob in Briefen ober als Umgangsfprache, ober in ben Luftspielen ber Zeit, furz überall wo fie frei und ungezwungen fein foll.

Die Höfe ber bamaligen Zeit gingen bem Abel und bem höhern Bürgerstande nicht allein mit der Berleugnung ber Muttersprache, sondern auch mit Robeiten aller Art voran und zeigten so, daß mit der französstschen Sprache, oder auch mit Erwerbung einiger wissenschaftlichen Kenntnisse allein die höhere Bilbung noch nicht zu erlangen war.

Um sich eine Borstellung von ben Sitten ber Zeit, selbst in ber höchsten Gesellschaft zu machen, braucht man nur sich ben pfälzischen Hof zu vergegenwärtigen, ber ben meisten anbern weit überlegen war. Karl Ludwig galt für

einen ber gebilbetften Fürften feiner Beit; von feinen Schweftern war Elifabeth eine Gelehrte und Philosophin, Sophie bas Ibeal einer Hugen und eleganten Weltbame. Er felbst batte, außer bag er burch Unglud und Roth erzogen worben war, seine Jugend in England und ben Rieberlanben jugebracht, und zwar in Lepben bie regelmäßigen Universtätsstubien burchgemacht. Er zeigte auch, als er enblich jur Regierung tam, wie boch er bie Wiffenfchaften fcate. Seine talte, verbriefliche, gering erzogene Gemablin, Charlotte von Beffen, fließ ihn mehr ab, ale bag fie ihn angog, wihrend ihre Sofdame Luife von Degenfeld ihn noch mehr burch ihre anmuthige Geistesbildung als burch ihre Schonbeit feffelte. Alles bies aber hielt ihn nicht von ber Brutalität zurud, seiner ungludlichen Gattin, in Gegenwart ihrer fürftlichen Bermanbten, bei öffentlicher Tafel einen roben Schlag ins Geficht zu verfeten. Bon ihrem Schwager, bem Markgrafen von Baben, gefragt: "Bas ift meine Frau Schwester benn immer so traurig?" und burch bes Aurfürften fpottifche Bemertung: "Das ift nichts Reues, bag meine Gemahlin ohne Urfache gurnt", gereigt, antwortete fie mit Bitterfeit: "Ich gurne auf Leute, benen bie Magbe lieber find als die Frauen." Da ward ber Rurfürft gang blag vor Born und gab ber beleidigten Frau mit ber ritterlichen Rechte eine Ohrfeige.

Die unglüdliche Frau hat in ihrer Klagschrift an ben Raiser die Sache selbst erzählt. Nach ihrem eigenen Bericht entfernte sie sich sogleich von der Tafel. Aber warum? Beil sie ihren beleidigten Stolz als Frau und Fürstin zeigen wollte? — nein, sondern weil bei ihrem Schluchzen doch das beständige Schnauben und Wischen der Nase den hohen Gästen den Appetit verdorben haben würde! Man fragt sich hier wol: Wer war roher? der Fürst ober die Fürstin?

Diese öffentliche Ausübung ehemännischer Rechte war freilich nicht ganz an der Tagesordnung, und der Kurfürst suchte sie nacher wieder gut zu machen; allein sie ist charakteristisch genug für die grenzenlos rohen Sitten der Zeit. Was aber deutsche Prinzessinnenerziehung im allgemeinen damals war, davon bietet uns Karl Ludwig's Tochter, die als Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orleans und Mutter des berüchtigten Regenten von Frankreich, nachher so berühmt geworden, ein charakteristisches Beispiel. Sie war klug, voll herzlichen Gefühls für die Ihren, sie erkannte den Werth der Bildung und Sitte in andern, sie war auf ihre Weise tugendhaft und entschieden redlich; aber kann ein roheres, chnischeres, gröberes Wesen gedacht werden, als sie an sich selbst in ihren Briefen an sürstliche Freundinnen entschillt?

Steigen wir ju bem Abel herab, fo konnen wir von bem Theil beffelben, ber feinen Lebensobem aus ben Bofen foa, nichts Befferes als bie Nachahmung ber Fürsten erwarten. Dem Landabel aber brobte in ber Berbauerung auch teine geringe Gefahr. Die ebelfte fittliche Bilbung berrichte noch unter ben fogenannten "Erwedten", ober wie man fie fpater nannte, Bietiften, von benen fich feit bem letten Drittel bes 17. Jahrhunderts bis burch bas erste Drittel bes 18. eine unfichtbare, aber feste Rette burch ben Abel von gang Weft-, Rord- und Mittelbeutschland folang. Bom bogmatifchen, erftarrten Formelwefen, vom engbergig= ften Pharifaerthum aus ben Staatelirden gebrangt, von frecher Unfittlichkeit und rober Lafterhaftigkeit aus ber biffi= fchen Gefellichaft, wurden fie machtig und einflugreich in ihrer Bereinigung. Gelbft in ihren Berirrungen, in ihren Ercentricitäten und Ginfeitigleiten tonnen wir zuweilen noch ihre Tugenben ertennen.

Es ift nicht unnaturlich, bag fich einer "Rirche in ber

Rirche", die foviel mehr Befriedigung für ein fehnendes Berg bot als die tobte Orthoboxie ber bogmatischen Giferer, welche fie bekampfte, vorzugeweise vornehme Frauen anichloffen. Und es fann uns nicht überraschen, bag Berehrung und brünftige Liebe für bas Gotteswort fich nicht felten auf bie Berfon bes Gottesmannes übertrug, aus beffen Munbe es fie anwehte. Beirathen von Töchtern ebler Baufer mit pietiftischen Bredigern waren bemnach haufig, befonders unter alternden, Liebe bedurftigen Fraulein. Unter ihnen war Johanne Eleonore von Merlan, ein geistreiches, ascetisch gesinntes Wefen, Die sich mit Dr. Beterfen, einem Sauptapostel ber Pietisten, vermählte. Johanne Beterfen war ihrem Gatten an Geift und Tiefe überlegen. Sie veröffentlichte ein "Bergensgefprach mit Bott" (1689), in welchem fie ihr Leben ergablt. Babrend alle Belt über Mufticismus, Beterodorie und Reperei forie, empfahl Thomafius bas Buch bringend ben theolo= gifden Studenten als orthodor. Sonft fcrieb fie noch einen "Commentar über die Offenbarung Johannis" (1696) und einen "Geiftlichen Rampf ber berufenen und ausermähl= ten Ueberwinder" (1698), nebst mehreren andern Werfen. Franz Horn hat im "Frauentaschenbuch" für 1820 biesem reichen, tiefen, wenn auch vom Mpfticismus befangenen Bemuth einen eigenen Auffat gewibmet.

Eine andere Brophetin des Chiliasmus und Anhängerin Beterfen's war Abelheid Sibylle Schwark, eine Bürgersefrau zu Lübed. Sie gab im Jahre 1692 "Gottes ernstliche Offenbarung" zur Bertheidigung der heftig angegriffen nunftischen Schule heraus.

Auch in ben bürgerlichen Kreisen erstarb bas lange fast kunftlich aufrecht erhaltene Interesse für bie beutsche Literatur mehr und mehr. Unter ben letten Gelehrtentochtern, bie sich burch eine höhere Bilbung auszeichneten, finde ich die des berühmten Polyhistor Hermann Conring. Aber schon hören wir nicht mehr von classischen Studien, geschweige von Hebräisch oder Chaldäisch. Der Zuschnitt der Bildung wird mehr und mehr franenzimmerlich. Marie Sophie, die älteste Jungser Conring, verstand französisch, hatte Geschichte und Geographie studirt, schrieb deutsche Berse und sogar ein Tranerspiel: "Der große Alexander." Berühmt aber machte sie sich durch ein Kochbuch, soviel ich weiß das erste von einer deutschen Fran geschrieben. Ihre "Bohlunterwiesene Köchin" (1697) machte viel Aussehen und erlebte schon nach zwei Jahren eine neue Aussehen wirden jehr unsere Hausschlich" vermehrt war. Was aber würden jeht unsere Haussfrauen zu einem Koch-buch in Quartform sagen?

Marie Sophie war mit Professor Schellhammer in Kiel vermählt. Ihre Tochter Henrika Marie, geboren 1685, trat ebenfalls als Schriftsellerin auf, indem sie den Roman "Almanzaide" aus dem Französtschen überssetze. So wenig ward damals noch Betheiligung an der Romanliteratur von deutschen Frauen und Mädchen erswartet, daß Henrika Marie Schellhammer gezwungen war, sich in einer "Höchstnigen Erinnerung" gegen Angrisse zu vertheibigen.

Nicht weniger begabt als Marie Sophie, Conring's älteste Tochter, war die jüngere, Elise Sophie. Wir dürfen sie uns als von besonders anziehender Person vorstellen, denn sie war zweimal vornehm verheirathet, erst mit dem Abelshauptmann von Schröter, dann mit einem Herrn von Reichenbach im Holsteinischen. Sie war vorzugsweise Dichterin und von einem lebhaften Naturgefühl beseelt, das an den nur wenig jüngern Brockes mahnt. Ihre "Poetischen Gebanken von den vierfüßigen Thieren, Fischen, Bögeln und Gewürmen" sind zum Theil aus dem

Hollänbischen bes Dichters Jakob Cats übersetzt, zum Theil eigene Ersindung. Auch die blühenden Baume besang ste, brachte die Weisheit Salomon's in deutsche Reime und hinterließ manches Manuscript in Versen, als ste im Jahre 1718 dahinschied.

Aber wir burfen nicht mehr erwarten viele folder Blumen in bürgerlichen Rreisen aufwachsen gu feben. Währenb bie frangofische Sprache bie fo schmählich entartete beutsche aus ber abelichen Gefellichaft ganglich verbrangte, wenbeten fic biejenigen burgerlichen Frauenzimmer, beren Berbalt= niffe ihnen nicht bie Rachaffung bes Abels verftattete, ganglich von ber Literatur ab. Das hauswesen ift beutschen Frauen immer von hober Wichtigkeit gewesen und mit Recht; es ist ihr eigentlichster Wirkungstreis; aber wie fehr ju beffen weifer Beherrichung bie mabre Bilbung forberlich ift, ift mir von wenigen tlar ertannt worben. Bu ber Beit, bie wir nun zu durchwandeln haben, tonnte eine Frau nicht hoffen als eine gute Haushälterin anerkannt zu werben, wenn fie nicht über ein mit Rothwein beflectes Tifchtuch ihren Berbruß aussprach, und bas häusliche Regiment Aber Kinder und Mägde ohne einige gelegentliche Maulfdellen und Schimpfworte ju führen, mare eine unerhörte Neuerung gewefen. Während bie groben Sitten ber höhern Stände fich mit einer wiberlichen Rachahmung frangöfischer Galanterie verbrämten und ihr Stolz fich in ben albernften Rangftreitigkeiten barthat, Die freche Lieberlichkeit ber Bofe aber fich taum mehr mit bem Schleier bes Anftanbes verbulte, burdwuchsen bie noch gröbern Sitten ber Dittel= ftanbe mit ben allerkleinlichften Ceremonien und einem fo abgeschmadten Titulaturwesen, daß befonders bei ben Frauen aller gefunder Berftand baran icheiterte.

Die Namen beutscher Schriftstellerinnen werden mit bem 18. Jahrhundert immer fparsamer. Aus bem theologischen

und wissenschaftlichen Bezirk verlieren sie sich gänzlich, und wir müssen sie von nun an ausschließlich im Fach der Moscal, Pädagogik und Belletristik suchen. Um einen Blatz in Paullinits "Selehrtem beutschen Frauenzimmer", Ebertisk "Eröffnetem Cabinet des gelehrten Frauenzimmers" und Meuscher's "Schauplatz der gelehrten Damen" zu finden, die sämmtlich 1705 und 1706 heraustamen, war es genug einen Hochzeitscarmen an irgendeine bekannte Person verssertigt und burch den Druck bekannt gemacht zu haben.

War ber Enthusiasmus erftorben, mit bem bie erften nutnberger und fachfischen Poetinnen gleichfam als irbifche Musen vom literarischen Bublikum empfangen waren, fo gab es boch immer noch unter ben Literaten eine Rlaffe, bie mit aller Gewalt einen beutschen Musentempel aufbauen wollten, blos weil Frankreich, Italien und England einen folden hatten und jeben, ber ein Steinden bagu berfchleppte. mit lautem Jubelgeschrei begrüßten. Statt abzuwarten bis ber rechte Marmorbruch ju biefem Ban fich fanb, wurden bie erbarmlichften Felb- und Riefelfteine übertfincht mit für Marmorsteine ausgegeben. Wir hören von mehreren großen Boetinnen - von einer "Donnopin", einer "Brefferin" , einer "Bollmannin" u. a. m. — beren Ruf meift taum über ihr ftabtisches Bereich hinausging. Denn meift erfdienen ihre Productionen nur in Wochenschriften und Beitungsblattern. Sauptfächlich aber auf einzelnen Blattern mit beblümten ober fcwarzen Ränbern; benn von zwanzig biefer Gebichte waren neunzehn ficherlich Belegenheitsgebichte und entweber für hochzeiten, Taufen ober Tobesfälle bestimmt, fodaß bie Zäunemannin (von ber bat mehr) entruftet fragt:

> Soll Trauung, Wiege, Leichenstein, Rur blos bes Liebes würbig fein?

Im Jahre 1719 erschienen "Heilige Gebanken einer auf Gott bauenden Christin" bentsch und polnisch, von Barbara Elise Bohr, geborene Sass. Schon aus dem Ramen sieht man, daß sie von deutscher Abkunft war. Der gelehrten und frommen Frau won Gerskorf "Geistliche Lieder und poetische Betrachtungen" wurden drei Jahre nach dem Tode der ebeln Matrone, 1729, in Halle der Belt übergeben. So könnte ich nach einige andere Namen nennen, die längst verklungen, uns aber vergleichungsweise wich nache kehen und leicht auszusinden sind. Ich begnüge mich baher mit den vier ausgezeichnetsten, den vieren, die das halbe Jahrhundert, welches die Schlußperiode des dem Leser hier vorgeführten Zeitraums ausmacht, am günstigsten charafteristren, d. h. den Namen der Zieglerin, die Zünnemannin, der Gobschedin und Unzerin.

Die erfte biefer vier Frauen, bie mit Beifteserzeug= niffen hervortrat, welche kein gang gemeines Talent und einen mannlichen Beift verriethen, war Chr. Marianne von Riegler, geborene Romanus, in Leipzig wohnhaft. Die außerordeutliche Bewunderung, die ihre erft zerftreuten Auffätze, bann im Jahre 1729 als "Berfuche in ungebunbener Schreibart" fanden, tann nur burch bie entfettliche Dürre erklärt werben, die bamals auf bem ganglich brach liegenben Felbe weiblicher Schriftstellerei eingetreten war. Behn Jahre fpater erschienen in Gottingen ihre "Bermifch= ten Schriften", nach ber Weise ber Zeit voller Cantaten, poetischen Episteln und besonders Schäferliedern. Nichts barunter, was nur im minbesten ein bervorragenbes Talent ober nur eine eigenthümliche Richtung verrieth. Aber ber patriotische Theil bes beutschen Lefepublikums wollte und tonnte nicht warten. Durch bie Nichtachtung ber Franzosen auf bas empfindlichste gereizt, wollte man nun einmal burchaus auch eine große Dichterin haben. Die Bieglerin ward als Mitglied der leipziger Deutschen Sesellschaft genügend geseiert. Als aber die wittenberger Universität sie im Jahre 1733 vermöge ihrer Pfalzgrafenwürde zur kaiserlichen Dichterin krönte, brach das ganze literarische Deutschland über sie in Oden und Preisliedern los, Gottsched an der Spize:

Bas prahlt ihr Welschen boch so viel, Mit euern stolzen Dichterinnen? Kann ber von Ziegler Saitenspiel, Richt auch in Deutschland Lob gewinnen?

Und seine Braut, "bie Jungser Kulmus", rebet sie mit einer Art Anbetung an: Du Wunder unsrer Zeit! und bittet sie:

> ..... zeig' unfern Deutschen wieber, Auf beinem Saitenspiel ein Muster reiner Lieber, Es sieht ja bein Geschlecht nunmehro nur auf bich, Du bist sein Oberhaupt . . . . . .

Alle Lieber ber Zeit sind voll von Anspielungen auf "bie weltberühmte Zieglerin" und auf "ber von Ziegler Kranz und Schriften". "Sachsens Zieglerin" war gleichssam die personissierte Poeste für die literarischen Kreise Deutschlands zwischen den Jahren 1730 und 1740. Aber was ist ein literarischer Ruhm, der in einem Jahrzehnd entstehen und untergehen kann? Nach dem Jahre 1752, in dem sie starb, wird der kaiserlichen, gekrönten Dichterin kaum noch gedacht, ja unsere neuern Literarhistoriker haben saft alle sie gänzlich vergessen, und wir wissen von ihrer Person nichts mehr, als was sie uns in einer Schilderung berselben selbst hinterlassen. 9)

Ein bei weitem tüchtigeres Element erkenne ich in ihrer jungern Zeitgenoffin Sidonie Hedwig Zännemann, beren Anbenken Herr B. Caffel in Erfurt vor kurzem in einem ebenfo anmuthigen als unterrichtenben Schriftden erneuert hat. Sie mar 1714 ju Erfurt geboren, Die Tochter eines Rotars, und obwol unbemittelt, scheint fie boch bie Bortheile einer guten burgerlichen Erziehung genoffen zu haben. Schon fruh zeigte fich in ihr ein reger, ftrebenber Beift und eine enticiebene Reigung jum Dichten und Broduciren überhaupt, wobei bie bamals auch in Deutschland gefeierte Italienerin Laura Bafft und bie Zieglerin ihre Borbilber maren. Alles mas fie por bem fechzehnten Jahre gefchrieben - Stude ans ber Bibel in Berfe gebracht — vernichtete fie felbft. Beniger fritisch bewies fie fich fpater mit ber Menge von Belegenheitsgebichten, bie fie theils in ihrem eigenen Damen, theils auf Bestellung fcrieb. Aus lettern jog bas arme Madden ohne Zweifel ihr Taschengelb, vielleicht ihren Lebensunterhalt. Much barf bas Gefchaft nicht mit bem Maßstab unserer Zeit gemeffen werben. Das Talent, im Ramen anderer fich fo fcon ausbruden zu tonnen, marb febr boch geschätt, und taum gab es einen Berfemacher jener Beit, ber fich beffen geschämt hatte.

Am liebsten aber ging Sidonie von den gewöhnlichen Gegenständen, d. h. Hochzeiten, Taufen und Todesfällen, ab und besang in fremdem oder eigenem Namen öffentliche Angelegenheiten, wie z. B. den Durchzug des Heeres gegen Frankreich, den Brand von Erfurt, die Stiftung der Universität von Göttingen u. s. w. Diese letztere Gelegenheit trug ihr denn auch eine bedeutende Ehre ein. Denn die Facultät der dortigen Hochschule erwies ihr dieselbe Auszeichnung — ihr, einer jungen Dichterin von vierundzwanzig Jahren! —, welche die von Wittenberg der Zieglerin gewährt. Sie ward von ihr zur kaiserlichen gekrönten Poetin ernannt und durch den Grafen Heinrich XI. von Reußihr ein Lorberkranz überreicht. Münzen wurden auf diese Krönung geprägt, auf denen das Bildniß der jugendlichen

Dichterin prangte, und ihr Ruhm ward in Profa und Berfen auerkannt.

Sidonie hatte fein bedeutendes bichterisches Talent, fie batte wenig Phantafie und nichts von bem Feuer und innern Somung bes echten Benius; allein es war eine fraftige. gefunde Natur, voll warmen Gefühls für bie Natur, fomol in ihrer finnlichen Schönbeit als in ihrer Beziehung auf Gott. Dabei zeugen ihre Gebichte, für bie Zeit, von großer Sprachgemanbtheit. Wenn auch oft nicht ohne profaifche Plattheit, find fie boch viel gedrängter im Ausbrud als die ihrer Zeitgenoffen; wo es ihr gelungen, ift fie energifch, flar und warmbergig, wo es ihr mislungen, eber bolgern ale mafferig, eber berbe ale füglich. Den Grauf ihres gefunden, frommen und erhebenden Gefühle am Bfingftsonntag, ale ein Gewitter fle auf freiem Felbe überrafchte, wird noch beute jeber Unbefangene mit Bergnilgen lefen und wird bie Mannichfaltigfeit ber Situationen bewundern, von benen fie Belegenheit nimmt, ihre Empfinbungen auszusprechen, bie wie fie fich auch wenden, immer von Gott burchbrungen find. Ihr Sauptwert mar ein "Bergwertelieb", eine Befdreibung bes Bergwerte gu Ilmenau, bas großen Beifall fand und auf bas fie ftolg Unter ihren fleinern Sinngebichten ober "Dabrigalen", bamale eine befonders beliebte Form, und in ber That eine für eine Zeit, die fich überall ins Breite und Seichte verlief, besonders wohlthatige Form, Die fie jur Rurge zwang, find viele nicht ohne Werth. Mogen bie folgenden eine Ibee von ihrem bichterischen Bermögen und ihrem driftlich frommen Sinn geben:

Wenn bas Wasser in ben Nächten ftille, klar und ruhig fleußt, Sich ber helle Glanz ber Sterne in benselben lieblich weift. Also ift ein frommer Chrift in ber Kreuzesnoth gelaffen; Hält er Gott geruhig ftill, weiß er sich getrost zu faffen, Deutschlande Schriftftellerinnen bis vor hundert Jahren. 113

D fo funtelt Gottes Gnabe, ei fo wirft bie Rraft bes herrn bell und ftart in feiner Seele, wie ber fcone Abenbftern.

Der susse Berlenthau wirb erftlich nach ber Nacht, Der Saat und Biesenschmud und Kräutern bargebracht, So tann ein Christ nicht eh'r als nach ber Angst und Schreden, Den sußen Trost bes herrn und Gottes Liebe schmeden.

Ber ruhig schlafen will, ber muß bie Sorgen meiben, Ber fröhlich sterben will, ber gibt ben eiteln Freuben Und Sorgen biefer Welt beizeiten gute Nacht; So schläft er fanfte ein und einstens froh erwacht.

Je mehr ber Bind burch einen Garten weht, Je stärker ber Geruch Bon benen schönen Blumen geht. So wirb auch burch ben Ungludswind, Der Tugend Licht noch schärfer angegund't.

Es war ein kühnes, herzhaftes Wesen, das sich in dem gewöhnlichen Beruf nicht zu Hause fand, um so mehr da sie in einer kleinen Stadt und in bürgerlichen Kreisen lebend, gewöhnlich viel von dem Kaffeegeklatsch ihrer Mitschweskern zu leiden hatte. Sie theilte gegen diese Prosa des gemeinen Lebens ziemlich scharfe Hiede in Reimen aus. Natürlich konnte man ihr, dem jungen Mädchen, ihr kedes und freies Wesen nicht vergeben, obwol sie sich immer in den Schranken weiblicher Sittsamkeit hielt, und gegen Männer mehr spröbe und abstoßend als zuvorkommend war. Aber so sehr stieß dieses in mancher Hinsicht emancipirte Wesen gegen Sitte und Gebrauch an, daß sie z. B., um unabhängiger reisen zu können, zu Pferde und in Wannskleidern reiste. Ihre Schwester war in Imenau verheirathet. Diese besuchte sie ost auf diese Weise, und

ihre abendlichen Bitte burch Walb und Felb wurden balb ihre liebsten Genüffe. Um bieser Unschicklichkeit willen mußte sie sich nun oft genug vertheibigen, und ich zweisle fast, ob man in diesen Tagen gegen sie toleranter sein würde.

Es ward ihr und ihren Talenten selbst auch lange nicht so viel geschmeichelt, als es sonst in dieser complimentenreichen Zeit Sitte war. Die Jungser Kulmus, später als Frau Gottsched — eine große Autorität in dieser Beriode —, beanswortete ihren Brieß mit einer ziemlich strengen poetischen Epistel, in der sie ihr, obwol nur ein einziges Jahr älter als Sidonie, sehr herablassend viel weisen Rath gibt. Sie hatte ihr durch ein nach Danzig geschicktes Hochzeitsgedicht, ein sogenanntes "Quodlibet", sehr missallen, und sie erklärt, ihr Gedicht nicht verstanden zu haben. Ueberhaupt gab die Zäunemannin viel Anstoß, und wenn auch ihre Talente anersannt wurden, galt doch ihre Verson bei weitem weniger, als die vornehmern und sich damenhassen haltenden der Zieglerin und Godschedin.

Im Inhre 1738 gab sie ihre bisher zerstrenten Gebichte heraus, unter bem Titel "Poetische Rosen in Knospen". Ich zweiste nicht, daß sie so ihren Ruhm förderte. Allein sie sokte diese Freude nicht lange genießen. Auf einer ihrer Ahnan, einsamen Reisen zu ihrer Schwester ritt sie in stirmischem Regenwetter über einen Steg, der über einen hochangeschwollenen Bach gelegt war. Der Steg bricht unter ihr, sie stürzt ins Wasser, und so mächtig ist die reißende Flut, daß erst am nächsten Tage und weit von der Stelle ihr entseelter Leichnam ans Ufer gespült wird. Dies war am 11. December 1740, und die Dichterin hatte ihr siebenundzwanzigstes Jahr noch nicht exercickt. Was sie geworden wäre, hätten ihre dichterischen Gaben ihre volle Reise erlangt, oder was sie gewesen wäre, hätte ihr in einer spätern Zeit eine bildende Kritit

jur Geite geftanben und fie fich mit anbern meffen tonnen, barfiber würbe fich fcwer entscheibem laffen.

Ja, es war eine schwere, der Dichtunst entschieden ungünstige Zeit im deutschen Baterlande! Die ungeheuere Basserslut, die das Feld der deutschen Literatur während des 17. Jahrhunderts überschwemmt, hatte sich allmählich verlausen, und nur seichte Lachen, wie die Machwerse Rensirch's, Besser's und anderer, oder schwuzige Pfüsen, wie die Hunold's, Bicander's und ähnlicher waren stehen geblieben. Kein Bunder, daß die Bessern, nach Höherm Berlangenden, sich mit Etel abwendeten von der so ganz verunglimpsten deutschen Sprache, obgleich sie das Uebel dadurch nur noch ärger machten.

Es ift burchaus nothig, fich geiftig in jene Zeit bes niebrigffen Standpunites ber beutschen Ration gurlidguverfeten, wenn man die wirflichen Berbienfte bes Che= paares Gotticheb um Sprache und Literatur erfennen will. Luife Abelgunde Bictoria Rulmus war 1713 zu Danjig geboren. Ihr Bater, ein Schlefier von Geburt, war föniglich polnifcher Leibargt und ein Mann von Berbienft, ihre Mutter, aus einem augsburger Patriciergeschlecht, aber in Danzig, mehr frangöfisch als beutsch erzogen, eine Fran von boberer Bildung. Ihr Ruf war fcon burch Reifende nach Leipzig gebrungen, ehe bie Tochter herangeblüht war. Mle biefe lettere auf bie Belt tam, entstand in ber Familie eine ganz eigene Berlegenheit. Man hatte geglaubt Grunde ju haben einen Rnaben zu erwarten und fich baher ausichlieflich mit Knabenmützchen verfehen. Als nun ein Dabchen mit einem fo großen Ropfe ans Licht tam, bag tein Madenmutchen, bas man auftreiben tonnte, ihm pagte, umfte man, ba ein unbehaarter Rinbertopf ju jenen Zeiten burchaus nicht unbebedt bleiben burfte, ihm aus einer Binbe

eine Art von orientalischem Turban machen und die Rleine gleichsam zur Sibylle einweihen. Die Familie behauptete, sie sei mit einem Boetenkasten geboren.

Beibe Aeltern widmeten ber Erziehung biefer Tochter bie größte Aufmertfamteit, befonbere bie Mutter, bie fie frangöfisch lehrte und fich häufig von ihr vorlesen ließ. Auch englisch lernte fle von einem mit biefer Sprache vertrauten Salbbruber icon als Rind. Beibe Meltern maren musitalifd, fleine Liebhaberconcerte murben baufig im Saufe veranstaltet, und bem mufitalischen Talent ber Tochter marb eine tüchtige und tunftgerechte Ausbildung zu Theil, Die fie in fpatern Jahren noch vervolltommnete. Die Mutter wollte fie auch in allen fogenannten weiblichen Arbeiten erfahren wiffen, und fie hatte alles, mas babin folug, grundlich zu erlernen. Nur als fie beim Spipenklöppeln fast ihre jungen Augen opferte, entrig ihr ber Bater eines Tages ungebulbig bas Rlöppelpult und warf es ins Feuer. Als fle heranwuche überließen ihre Aeltern bie Bahl ihrer Studien meift ihr felbft und fie zeigte fruh ein fo ernftes Streben, einen folden wigbegierigen, frommen und vernunftigen Sinn, bag fie es unbebentlich tonnten. Das gange Saus gewährte ein gar angenehmes Familienbilb und gibt uns bas allergunftigfte Beispiel eines burgerlichen Sauswesens höherer Art in jener fittlich verberbten und geiftig gesunkenen Beit. In wohlhabiger Behaglichkeit, gaftfreundlich, gefellig, firchlich fromm - in folden Berhaltniffen wuchs "bie Jungfer Rulmus" auf, warb allgemein als ein fehr vorzügliches Mabchen anerkannt, und war vollfommen vorbereitet, in einem größern Rreife ihre Birtfamfeit zu üben.

"Die Jungfer Rulmus." An biefem Namen, unter bem fie weit und breit bekannt war — benn ihre altere Stiefschwester Concorbia war langst verheirathet —, muffen wir uns hauptsächlich halten. Ihre brei Taufnamen Luise Bictoria Abelgunde, die sie von ihren drei Pathen führte, scheinen alle gleich berechtigt gewesen zu sein. Sie werden nicht allein in Briesen und Gedichten (letteres je nachdem sich der Reim paßt) immer wechselsweise und ohne Unterscheidung auf sie angewendet, sie unterschreibt sich auch selbst bald mit dem einen, bald mit dem andern. Bald nach ihrer Berheirathung kommen drei, während einer kurzen Abwesenheit ihres Mannes, geschriebene allerliebste Brieschen vor, die einer nach dem andern mit den drei schönen Namen, an denen Gottsched eine Art von kindischem Wohlgesallen gehabt zu haben scheint, unterschrieben sind. Später untersichreibt sie sich nur "Gottsched", nicht nach dem Gebrauche der Zeit "Gottschein", wie sie sich früher immer "Kulmus" unterzeichnete.

Im Jahre 1729 kam Gottscheb, ber von Leipzig aus seinen Bater in Königsberg besucht hatte, nach Danzig, zum Theil mit ber Absicht, die Jungser Kulmus persönlich kennen zu lernen. Schon seit längerer Zeit stand er bereits mit dem jungen Mädchen in einer gewissen Berbindung; denn schon 1727 hatte ihm die Bierzehnjährige durch einen gemeinschaftlichen Freund Proben ihrer deutschen Gedichte zusommen lassen, und die Kleine, obwol sie und alle ihre Biographien uns immer versichern, daß sie die Schmeichelei gehaßt habe, scheint sich genug an den complimentenreichen gereimten Schreiben gefreut zu haben, durch die der junge Magister, in dem schon der berühmte Mann dämmerte, ihr dankte. Als er sie selbst kennen lernte, sang er mit lautem Breis:

Des jungen Geiftes Frühlingsfrüchte, Die Werte beiner Mugen Sand, Sind burch bas preisenbe Gernichte, Mir schon vor langer Zeit bekannt. Dort wo in Meigens fetten Auen, Die schlante Pleifie rauschenb fließt, Dort wo ber Musenhügel ift, Darauf gang Deutschland pflegt ju ichauen; Da hat es mir querft geglückt, Paß ich ein Lieb pon bir exhlick.

Gottsched mar damals noch nicht ber anmaßende Dictator, ber breite Stuppfeiler trivialfter Mittelmägigfeit, noch nicht ber burch Widerstand gereigte, verbitterte Untermühler bes mahrhaften Genius, als welcher fein Name auf Die Nachwelt gekommen. Sein erstes Auftreten in ber Litergtur und die rastlose Thätigkeit, mit ber er die richtige Ertenntniß und Reinigung ber beutschen Sprache forberte, mußten ihn allen Freunden bes Baterlandes auf bas gimftigste empfehlen. Neunundzwanzig Jahre alt, ein großer, fconer Mann, von fast übermächtigem Glieberbau und angenehmen, weichen Befichtszugen: mas munber, bag er ber fleinen Jungfer Rulmus gefiel, bag fie feine Sulbigungen wohlgefällig annahm, und nach feiner Abreife bie auf feine Bitte erhaltene Erlaubniß ihrer Aeltern, mit ihm ju correspondiren, freudig benutte? Sie mar hubich, sechzehn Jahre alt, außerst tlug und gesittet, ber Mittelpunkt eines bewundernden Rreifes, babei unermüblich wißbegierig und voll Eifer von ihm belehrt ju werben. Der Poet aus ber berühmten Mufenftabt mar balb bis über bie Ohren verliebt, besonders hatte er auch an ihrem Rlavier. und Lautenspiel große Freude, mas ihm Ehre macht. Bon ba an bis ju ihrer Berbeirathung - fünf und ein halbes Jahr lang - eröffnet fich uns nun burch ihren Briefwechsel ein kleiner anspruchslofer Roman, ber uns gar manchen Blid in bie Sitten ber Beit, ihre Dentungsart und ihre literarischen Bestrebungen thun läft,

Solange ber Liebhaber noch gegenwärtig mar, hielt

bie Jungfer Kulmus — bie fast wie eine beutsche anticis pirte Miß Harriet Byron erscheint — ihn bei aller Bors liebe etwas turz, wie er uns selbst klagt:

> Denn ba ich's einst gewagt Und die auch ungefragt, Mit großer List einmal, Ein halbes Wäulchen stahl: Hilf himmel! wie erhigt, Hast du auf mich gebligt! Und mir so sehr gebroht, Als ob der ärgste Tod Noch lange nicht zu schwer, Kür meinen Fehler war'.

Seitdem wandte er nur alle Ruffe ihrer schönen Hand du, und das ließ sich die Kleine, wie es scheint, auch recht gern gefallen.

In der langjährigen Correspondenz erscheint die Jungsfer Kulmus nun im angenehmsten Lichte: liebevoll, warm, lehrbegierig, voll gesunden, oft scharssinnigen Urtheils, und bei allen Anseindungen von außen, dei allen Brüfungen durch seine Eifersüchteleien und sein Mistrauen unveränderslich langmüthig und liebreich. Sonst sind die Briefe ein Klimax von Gefühl und Bertraulichkeit und steigen von der Anrede von "Hochzuehrender Herr!" durch "sehr geschätzter Freund" zu "liebster und bester Freund" auf, obwolste sich nie zu einem "Du" aufschwingen, das von ihrer Seite selbst in der Ehe noch nicht für anständig gehalsten wird.

Die lange Berzögerung der Helrath hatte zuerst in der großen Jugend der Braut und der ungenügenden Bersorgung des Bräutigams ihren Grund; datin in des Baters, dann in der Mutter Tod — ein Freudenfest in der Traubezeit widerstand ihrem Anstandsgefühl —, zuletzt ließ suh:

bie Berwaiste aber boch im Trauerkleib copuliren. Besonbers auch war bie lange Belagerung Danzigs burch bie Ruffen ein hemmnif. Wir tonnen uns bie lange Berlobung wol gefallen laffen, benn fie hat uns in ben anmuthigen Briefen ber Braut entschieben bie befte Brofa geliefert, bie mahrend biefer Beriode in Deutschland go idrieben ward. Der Stil in ihren fpatern Correfponbenzen ift in ber That ebenso rein, aber er bat nicht mehr gang bie Frifche und Lebenbigfeit ihrer Jugend. Bem wir jeboch ihre Briefe im allgemeinen mit benjenigen, bie in ihrer Zeit als Mufterbriefe galten (3. B. mit Reufirch's "Galantem Brieffteller"), ober ihren profaifchen Gtil Aberhaupt mit bem ihrer literarischen Zeitgenoffen, 3. B. Schwabe's, Bobmer's, Triller's u. f. w. — von bem gewöhnlichen mit frangofischen Broden verbrämten gang ju fcweigen - vergleichen, fo erscheint ihre natürliche, or recte und anmuthige Schreibart wahrhaft wunderbar. Und zwar war biefelbe ichon volltommen ausgebilbet, che fie bie beutsche Sprache noch eigentlich ftubirt batte, wohn fie erft burch Gotticheb recht veranlaßt murbe. Gie machte in ber That icon lange beutsche Berfe, als fle ibn tennen lernte - es wird fogar eine Reimerei an ihre Mutter, ale fie vierzehn Jahre alt war, mitgetheilt -, allein bie Bauptfprache für Lectüre und Unterhaltung war ihr bas Frangoftiche. Erft Gotticheb flöfte ihr ben rechten Gifer für Aufrechthaltung ber Muttersprache ein, jugleich aber leiber auch feine Anficht, bag es mit bem guten Willen babei gethan fei, eine Anficht, Die zu einer planmäftigen Erhebung und Ueberschätzung bes Mittelmäßigen und Trivalen fahrte. So suchte fie 3. B. in einer Borrebe ju ihrer Ueberfepung einer Schrift ber Marquife bu Chatelet au beweifen, baß (1741) Die Deutschen binfichtlich ihrer Literatur burchaus nicht hinter ben Frangofen jurudftanben. Opit, Dad,

Canity, Gruphius, Günther, bas waren die großen Dichter, bie fie den Corneille, Racine und Molière Frankreichs entgegenstellte.

Nimmt bie gute Frau als Profaistin eine ber erften Stellen im beutschen Dufentempel ihrer Zeit ein, als Dichterin ift fie unbeschreiblich schwach und fteht im Berfemachen noch unter ihrem Manne, beffen Reime wenigstens wie ein reines Waffer in einer flachen Rinne flar und fonell babinfliegen, eine Fluffigfeit, welche bie ihren nicht einmal immer erreichen. An einer Ueberfetzung von Abbifon's "Cato", besonders aber an einem eigenen Trauerfpiel, "Panthea", feilte fie ihr ganges Leben lang, aber letteres zeigt beutlich, bag biefer "Sappho", wie ihre Freunde fie gern nannten, Die poetifche Aber ganglich mangelte. Ihre Belegenheitsgebichte find unbefdreiblich bolgern, fie gab fich aber auch nur felten und in fpatern Jah= ren gar nicht mehr bamit ab, benn mit ihrer Beirath ging eine Arbeitszeit für fie an, wie wol nur wenige literarifche Frauen fie durchgemacht haben.

Leipzig war zu bieser Zeit das eigentliche Emporium der deutschen Literatur, ihr Gatte stand eben auf dem Gispsel seines Ruhms, die junge Frau, der der Name eines Gelehrten vorausging, ward mit Ehrenbezeigungen empfangen und mit Hochzeitsgedichten überschittet, und alles, was man ihr darbrachte, gesiel ihr. Sie kann die Leipziger nicht genug rühmen; "alle", schreibt sie, "bis auf die geringste Art Menschen, besitzen ein, ich weiß nicht was, das man an andern Orten nicht sindet, und das nur den Sachsen eigen sein soll". Und: "Man kann dei Leipzigs Linden ja die vereinte Zahl der reinsten Dichter sinden." Mitten in dieser literarischen Welt auf Händen getragen und ihrem Herzen nach vermählt, war sie mehrere Jahre lang äußerst glüdlich und zusrieden.

Die Jahre zwischen 1730 und 1740 waren die Blitte= geit von Gotticheb's Rubm. Geine ungweifelbaften Berbienste als Grammatiter und beutscher Antiquar, feine raftlofe Thätigkeit und unermubliche Feberfertigkeit hatten ihm eine Stelle gefichent, an ber er nach und nach fich wie ein Dictator fliblte und die er mit der aufgeblasensten Un= verschämtheit zu behanpten suchte. 3m Jahre 1730 begann ber Bobmer'iche Streit. Seine Autorität fing an ju manten. Bon allen Seiten brach es auf ihn ein, und balb faben bie Literaten nur in ihm noch ben pebantifchen Racen bes Dürftigen und Seichten. Alle beffern Ropfe, alle auffeimenden jungen Talente fielen nach und nach von ihm ab. Rur in ber vornehmen Belt, an ben Bofen und unter bem hoben Abel, bem er auf bas niebrigste fchmeidelte, blieb er bis an seinen Tob ber Repräsentant ber beutschen Literatur.

Die ersten zehn Jahre ihrer Che waren bemnach, wie bemerkt, für Frau Gottsched eine Periode wahren Glads. Es that ihr unbeschreiblich wohl, in der gebildetsten, tonangebenden Gesellschaft Deutschlands ihren Geist vollends entfalten zu können. Sie leunte lateinisch, hörte, hinter der Thür des Auditoriums sitzend, ihres Mannes philosophischen Borlesungen zu und sammelte unermitblich ein an Kenntnissen, wo immer sie konnte. Was sie aber besonders glücklich machte, war ihres Gatten Mitarbeiterin bei seinen literarischen Beschäftigungen zu sein. Es war eine Zeit, wo der Gedanke ihr süß war, nur und allein seine Gehissun siere Insterden gehen zu lassen, und sie konnte dann singen:

..... Mein Gottfcheb! bu allein Und bag bu mich geliebt, bas foll mein Lorber fein . . . . . . . ...... So leb' ich benn burch bich, wie könnt' ich schöner leben?

Dein Anfehn wird mir icon Ruhm, Lob und Ehre geben.

Und in der That, bei aller Stärle ihres Charafters fcien ihr Beift auch blos zu ber Rolle einer Bebilfin geeignet zu fein. Es fehlte ihm alle Driginalität, alle Schöpfungetraft, aber er war fcharf und flar, ihr Faffungsvermögen bebeutend und bie Gemandtheit ihres Ausbruck und der eiferne Fleiß, mit dem fie einen Gegenstand vollftanbig zu verarbeiten mußte, ebe fie ihn losließ, machte ibre Mitapirfung besonders wünschenswerth. Indeffen fonnte die Herzensverblendung nicht ewig dauern und auch die Beiftesverblendung nicht. Es war eine edle Natur, mabrhaft und redlich, von farten Leibenschaften, aber richtigem Tatt und Dafi. Des Gatten Rleinlichkeit, feine aufgeblafene, lächerliche Gitelleit, feine grenzenlofe Selbftfucht, feine fode, feichte Weltanschauung, endlich fein verbittertes, bis jur Böggrtigfeit gereigtes Wefen tonnten ihr nicht entgeben und mußten nach und nach ihr Berg ihm entfremden. Bei aller Billfahrigteit, ibm mit allen Beiftestraften zu belfen, mußte es fie verlegen, daß er fie formlich ausfog, ibr frank und fcwach teine Rube ließ und fie jum Arbeiten brangte, und fie, fomie er in Gefellichaften burch ihre Unterbaltungen ju glänzen fuchte, ju haufe burch ihre Feber gur Bermehrung seines Rubms und seines Erwerbs brauchte. Ihre Gefundheit brach endlich ganglich barunter aufammen. "Fragen Sie nach ber Ursache meiner Krantheit?" schreibt fie im Jahre 1762 an ihre vertraute Freundin, Frau von Runtel: "hier ift fie. Achtundzwanzig Jahre ununterbrochene Arbeit, Gram im Berborgenen und fecha Sabre lang ungablige Thranen fonber Beugen, Die Bott allein bat fliegen feben, und bie mir burch meine eigene, und hauptfächlich burch bie allgemeine Roth und

124 Deutschlands Schriftftellerinnen bis bor hunbert Jahren.

bie erlittenen Kriegsbrangfale so vieler Unschuldigen aus gepreßt worden."

Der Siebenjährige Krieg, ber Sachsen so hart traf machte ihr unaussprechlichen Rummer. Sie liebte Sachsen und bas tonigliche Saus, besonders aber die Raiferin Maria Therefia mit wahrhaft weiblichem Enthusiasmus. Darum hafte fie mit gutem, ehrlichem Saffe Friedrich und alles was preußisch war. Daß ihr Gatte um ben Sieger fomeidelnb herumichwenzelte und bie Broden von halb verachtlicher Theilnahme an ber ihn unbefannten beutschen Literatur, die er mabrend feines Aufenthalts in Leipzig bem beutschen berühmten Professor jumarf, begierig aufhaschte, war ihr äußerst zuwiber. Ja, felbst bie Complimente, bie ber große Rönig ihr burch ihren Gatten über ihre gludlichen Uebersetzungen machen ließ, rührten fie nicht aus bem Munbe beffen, ben fie als einen Feind betrachtete, tropbem bag fie gerabe für bie Auszeichnung ber Grofen fonft bis zur Schwachheit empfänglich mar. Ihr Ehrgeiz mar groß, aber ihre Redlichkeit mar größer.

Ich will ben Leser gern mit einem Berzeichniß ihrer sehr zahlreichen Schriften verschonen. Außer einigen bramatischen Stücken, mehreren Einleitungen, vielen Recensionen und sprachlichen und moralischen Abhandlungen, sämmtlich für ihre Zeit ungewöhnlich gut stilisirt und kernig im Ansbruck, bestehen diese Schriften — 20 bis 30 Bande — aus Uebersetzungen aus dem Französischen und Englischen. Dabei war sie unermüblich als Mitarbeiterin an ihres Mannes gelehrten Schriften, Sammlerin, Abschreiberin und Untersucherin sür seine Zwecke. "Mein Freund", schreibt sie im Jahre 1748, "findet vor gut, mich keinen Augenblick unbeschäftigt zu lassen." An Gottschede's Ausgabe des "Verdeutschen Bayle'schen Wörterbuch" hatte sie sehr bedeutenden Antheil. Nur an seinen Streitigkeiten,

an feinem Rriege gegen ben erwachenben, beffern Beift, nahm fie auf teine Beife theil. Ja, fie ging fo wenig auf feine Anfichten ein, bag fie im Gegentheil ben von ihm gebaften Saller oft citirte und ihn für ihren Lieblingsbichter etlätte. Bei allen ihren gelehrten Beschäftigungen fand fie noch Beit für manche Nähterei, benn ihre Umftanbe blieben bei aller Bielfchreiberei und bei aller äußern Ehre ötonomisch beschränkt. Besonders wußte fie auch ihre Wirthshaft in Ordnung zu halten und fich baburch bie boppelte Bewunderung aller Manner zu erwerben. Aber ob fie bicfe haushaltungsforgen anbers anfah als bie Frauen mieter Tage, die befähigt find ihre Zeit anders anzuwenben, möge man aus folgenden Zeilen beurtheilen. Bon einer Reife zurudgetommen fcreibt fie: "hier muß ich meinen Ropf täglich mit mahren Rleinigkeiten, mit Sausund Birthschaftsforgen füllen, Die ich von Rindheit an für bie elenbeften Beschäftigungen eines bentenden Befens gehalten habe, und beren ich gern erübrigt fein möchte." Mer alles, was Pflicht war, erfüllte sie mit gewissen= hafter Treue.

Kinder hatte sie nie und scheint auch keine Sehnsucht danach gehabt zu haben, und ihr Mann fürchtete wol auch die sleißige Arbeiterin in der Mutter zu verlieren. Hatte sie zu ihrer Erholung ein paar Tage auf dem Lande jugebracht, oder sich durch eine Reise an seiner Seite erstuckt, so wartete schon immer aufgehäufte Arbeit für sie; ja noch ein Jahr vor ihrem Tode, als ihre Hände nur noch zitternd die Feder sühren konnten, drang Gottsched in sie, ihm bei der liebersetzung von Bielefeld's "Staatskunst" zu helsen, und sie befriedigte ihn, indem sie aufund abgehend — das Sizen war ihr zu beschwerlich — einem Schreiber dictirte. Aber sie that es mit Widerwillen und innerlich über seine Schonungslosigkeit empört. Dies

war bie Stimmung gegen ihn wahrend ber beiben letten Jahre ihres Lebens; mabrent ihr Berg noch warm für ihre Freundinnen folug, jog es fich von dem felbftischen, leeren, gegen bie aufleimenbe Geifteswelt erbitterten Dann Prampfhaft in fich felbst jurud. In einer Lebensbeschreis bung, Die er nach ihrem Tobe ihren gesammelten Gebichten voranfcbidte, und in ber er feine gange anfgeblafene, flache Ratur barlegt, Magt er, bag fie ihm in ben letten Jahren thre Liebe und ihr Bertrauen entzogen, fcreibt bies aber ausschlieflich ihrer Rranklichkeit zu. Abnte er nicht, bag er burch ben fconungelofen Gebrauch, ben er von ihren geiftigen Rraften gemacht, ihren Rorper zerfiet hatte? Schon 1758, als fie erst fünfundvierzig Jahre alt war, arbeitete fie nach feinem eigenen Ansbruck nur noch "mit einigem Wiberstand" für ihn. Gang erschöpft und gerarbeitet, von Gram über bie Rriegsleiden verzehrt, fehnte fle fich innig nach bem Tobe, ber fie benn auch im Jahre 1762, nachbem fie vor turgem ihr nennundvierziaftes Lebensjahr jurudgelegt, erlöfte.

Bei großen Tugenden und bebeutenden und besonders eifrigst benutzten Geistesgaben hatte sie eine einzige, sehr porherrschende Schwachheit. Dies war ihre blinde Berehrung, ja ihre förmliche Anbetung von allem, was vornehm war. Es war eine Schwachheit der Zeit, und sie theilte sie mit ihrem Gatten. Aber daß sie in einem so hellsehenden Wesen wahrhaft zur Göhendienerei ward, daß sie ihr Urtheil gänzlich bestach, dürsen wir ihr kanm verzeihen. Unsere Zeitgenossen, die am Herabziehen der Großen der Erde eine boshafte Freude haben, und die z. B. über den wahren Charafter der Mutter Katharina's II. vollständig durch die Memoiren dieser letztern aufgeklärt sind, müssen es nothwendig ganz absurd sinden, von dieser Fürstin von Zerbst wie von den vortrefflichsten Frau und der zärtlich-

ften Mutter fprechen mi boren. Ihre fanatifche Anbetung ber Maria Therefia tannte feine Grengen; Fürften waren eine Art Salbgötter für fie, und ber hohe Abet theilte in bedrutenbem Dafe biefe Glorie. Mit einem Boltaire, ben fie als ben größten Geift ber Zeit anerkannte, tonnte fie aus weihlichem und literarischem Stolz um einen erften Bejud rechten; aber um einer burchreifenben Grafin ihre Answartung zu machen, vaffte ste sich mithfam, ein halbes Jahr vor ihrem Tobe, als sie längst nicht mehr ausging bom Krankenlager auf. Fein und elegant erzogen, sagten ihr die polirtern und leichtern Sitten ber abelichen Kreise besanders zu; ihr ganzer Umgang lag in biefen, wir finden nicht, daß fle in spätern Jahren mit irgendeiner bilirgerliden Dame Berfehr gehabt hatte. Und wer unter ben Abeliden und hohen Herrschaften für gebildet zu gelten winichte, machte es fich zur besondern Pflicht, zuvorkommend und artig gegen Gottsched und feine Frau zu fein und bie von biesem berühmten Gelehrtenpaare empfangene Abulation mit ber schmeichelhaftesten Söflichkeit zu bezahlen. Bobin fie immer auf Reifen tamen, wurden fie in biefen Regionen mit einer Auszeichnung behandelt, beren sich owerlich bie größten Benies unferer golbenen Zeit - wenn. wir höchstens Goethe ausnehmen - je zu erfreuen hatten, ju fürstlichen Tafeln gelaben, mit Ginlaftarten zu allen Sehenswürdigkeiten versehen und was bergleichen Aeußer= lichfeiten mehr find. Der Ehrgeiz beiber, bem höchsten Abel gleichgestellt zu werben, ward fo befriedigt.

Ich theile nun als Stil- und Geistesprobe ein paar Briese aus der frischen Jugendzeit der "Jungser Kulmus" und der "Fran Professorin Gottsched" mit. Um die Reinseit ihrer Schreibart ganz zu würdigen, sollte man vorher einen gleichzeitigen Brief von Schwabe oder einen Auszug, aus Bodmer's "Discurse der Malern" lesen.

128 Deutschlands Schriftstellerinnen bis bor hunbert Jahren.

Dem ersten ber folgenden Briefe war ein Keines Misverständniß vorangegangen, wie es unter Liebenden wol portommt.

### Pochjuehrenber Berr,

Dangig, ben 19. Dan 1732.

Rachbem wir uns einander überführt, daß wir bepbe Unrecht haben, so wird die Bersöhnung nicht weit entfernet seyn. Die meinige versichere ich Ihnen hierdurch. Ich soll schreiben Sie, nicht jedem rauschenden Blatt Gehör geben. Kein rauschendes Blatt hat mich zitternd gemacht, es war ein recht gewaltiger Sturm, der meine ganze Seele erschütterte. Man sagt von dieser Bewegung in der Natur, daß sie gewohnt seh, daszenige am ersten nieder zu reißen, was sich ihr am heftigsten widersetzt. Ich war nicht hartnäckigt und beugte mich gedultig unter ihre Gewalt. Der Sturm legte sich und ich stehe noch seste. Nichts soll jemals meine Gestnnungen ändern, in allen Fällen sollen Sie mich stels sinden als Ihre beständige Freundin

Rulmus.

Der zweite Brief ist fünf Jahre später geschrieben, als, zwei Jahre nach ihrer Berheirathung, ein Geschäft ben Gatten auf einige Zeit nach Dresben geführt.

#### Mein allerbefter Mann,

Leipzig 1737.

Nach Ihrem Willen soll ich heiter, vergnügt, zufrieben sein. Sagen Sie mir, wie ich es ansangen soll, ba ich von Ihnen getrennt bin. Sie trösten mich als Philosoph, dies sieht Ihnen und der Wirbe, die Sie bekleiben sehr ähnlich. Ich klage, seusze, weine, wilnsche, und dieses ist wieder einer zärklichen von ihrem Mann getrennten Frau sehr natürlich. Wir haben behde Rect. Sie würden beh Ihren wichtigen Verrichtungen eine sehr lächer liche Rolle spielen, wenn Sie traurig und niedergeschlagen darüber sehn wollten, daß es Ihr Beruf erfordert, sich einige Wochen von Ihrer Gattin zu trennen. Bin ich nicht sehr reich an Erstubungen

mich fiber Ihre Abwesenheit ju troften? Gleichwohl verfichere ich Sie mein befter Mann, alle biefe Gingebungen meiner Bernunft thun nicht ben geringften Ginbrud auf mein Berg. Diefes leibet und leibet gang allein.

Sie verlangen Neuigkeiten ju wiffen und ich tann Ihnen feine Das lible Better hat une bisher immer noch berhinbert, bie Barten ju besuchen. Es icheint als wenn alles mit mir trauerte, um mich meines Berluftes immer mehr erinnerlich ju machen.

Der Berehrungewürdigen Frau Berner (eine geschätte Das ferin aus Dangig, bie in Dresben lebte, eine genaue Freundin ber Gottichebs) bin ich filr alle Freundschaft bie fie Ihnen und mir erzeiget hat, verpflichtet. Nehmen Gie alle Ihre Berebtfamteit au Bulfe, ibr in meinem Ramen für ben guten Ginfall gu banten, ber mir bas einzige Mittel verschaffte, mas ben Gram über Ihre Abmefenheit einigermaßen lindern tann. 3ch wunfche Ihnen, liebfter Gotticheb, alle bie Gelaffenheit, bie mir fehlet, und bie einem Mann, einem Philosophen fo anftanbig ift. Laffen Sie mir meinen gebeimen Rummer, ber eine gar ju gute Quelle bat, ale baß ich gang gleichgultig ju fenn mir wunfchen mochte. 3ch werbe bis au Ihrer Burudfunft eben fo gewiß Ihre traurige, als bis jum letten Augenblid meines Lebens Ihre gartliche Frau fenn.

Abelgunbe.

Der britte Brief burfte nicht fowol ale Stilprobe hier fteben wie als Charafterprobe, und nicht allein ber gelehrten Frau felbst, sonbern auch ber Zeit, in welcher Fürsten noch halbgötter maren, aber auch berühmte Ge= lehrte ber Glorie nicht entbehrten. Der Blid in Maria Therefiens Bauslichkeit ift sicherlich nicht ohne Intereffe.

## An Fräulein Thomafius

bon Troidenreuth und Bibereberg ju Rurnberg.

Bien, b. 28. Sept. 1749.

Füre Erfte umarme ich Gie mein Engel! von ganger Seelen. Aure Anbere, ba ich ber Meinung bin, bag man eine Gludfeligfeit nur balb genießt, bie man mit feinen Freunden nicht theilet, so melbe ich Ihnen, daß, wosern ich je im Leben Ursache gehabt habe, stolz zu sehn, es an dem heutigen Tage ist. Sie merken leicht mein Leben! daß ich die Kaiserin gesehen haben muß: und Sie irren sich nicht. Ja, ich habe Sie gesehen, die größeste Frau von allen Frauen! die sich durch sich selbst weit über alle ihre Thronen erhebt! Ich habe Sie nicht nur gesehen, ich habe Sie auch gesprochen, nicht nur gesprochen, sondern drewviertel Stunden lang gesprochen; ich habe Sie als Gattin und als Mutter gesprochen, d. h. in Gegenwart Ihres Gemahls, des durchl. Erzherzogs und dreyer Erzherzoginnen. Berzeihen Sie, mein Herz, wenn meine Erzählung unordentsich und meine Schrift unleserlich wird. Berdes geschieht aus Freude, die nicht anders als übermäßig sen kann, da ich an Einem Tage zwo Glückseiten sas iber mäßig sen ieße: nämlich die Kaiserin gesprochen zu haben und es Enrer Hochwohlgeb. sogleich erzählen zu können.

Des Morgens um 10 Uhr waren wir in Schonbrunn, wohin uns ber Graf Efterhaft, (ber uns biefe Audieng veranlaffet) beftellet batte. Er glaubte inbeffen noch, baf wir nur in ber großen Antichambre ber Raiferin mit 100 anbern Berfonen bie Banb tuffen würben, wenn Sie nach ber Rirche gienge. Bir bielten une alfo bafelbft mit ibm jugleich auf, und batten in einer halben Stunde bie Gnabe, bie bren burchlaucht. Erzherzoginnen vorben geben ju feben, bie aber auf bes herrn Grafen Bericht an bie Rarftin Trautson (ibre Oberhofmeifterin) wer wir maren, wieber umfebrten und une bie Sand jum Ruffen reicheten: woben ich bie Ebre genog von ber alteften burchl. Bringeffin (Gie ift gebn Jahr alt) ein überaus gnabiges Compliment, wegen bes vielen Onten bas fie von mir gehöret hatte, ju vernehmen, und baben Ihren Berftand und Ibre Leutseligfeit zu bewundern. Bergeiben Sie mir mein Engel, baf biefer Abfat ein wenig rubmrebig Minget. Es wirb noch viel arger tommen: allein ich tann Ihnen feinen Begriff bon ber faft unglaublichen Gnabe biefer bochften Berfonen machen, ohne viel Gutes von mir bergufdreiben, bavon Sie am Beften miffen, bag es nicht halb mabr ift.

Gegen eilf Uhr tam ein taiferl. Rammerfourier und fagte uns wir sollten ihm folgen. Er führte uns burch viele prächtige Gemächer in ein kleines Gemach, welches burch eine spanische Banb noch um bie Sälfte kleiner gemacht war, die Raiferin zu erwarten. In wenigen Secunden tam die Fürftin von Trautson, machte uns abermals ein sehr gnädig Compliment und versprach die balbige

Antunft ihrer Majeftat. Diefe erfoblte in wenigen Minuten in Begleitungen obiger bren Erzberzoginnen. Bir festen uns auf bas linte Rnie und füften bie allerhochfte und allerschönfte Sand bie jemale ben Bepter geführet bat. Die Raiferin bief uns mit einem Befichte, welches auch in ber furchtfamften Seele alle bie Shen bor einer fo hoben Gegenwart und wunbericonen Geftalt batte in Liebe und Butrauen verwandeln tonnen, auffteben; wir thaten es, und Gie bub gegen meinen Mann an: 3ch follte mid icheuen, mit bem Meifter ber beutschen Sprache beutsch ju reben. Bir Deftreicher haben eine febr folechte Sprache. Auf meines Mannes Berficherung, bag er icon vor 14 Tagen, bas reine und volltommene Deutsch bewundert batte, als Shre Majefat bei Eröffnung bes Landtages gleich ber Bottin ber Berebtfamfeit angerebet. hier erwieberte Gie: Go? haben Gie mich belaufct? und feste mit bellem Lachen bingu: Es ift gut, bag ich bas nicht gewußt habe, fonft mare ich fteden geblieben.

Sie manbte fich barauf ju mir und fragte: wie ich es gemacht batte, bag ich fo gelehrt geworben mare? 3ch erwieberte: ich winfote es au fenn, um bes Gludes, welches mir beute begegnete, und woburch gang allein mein Leben merkwürdig werben wurbe, nicht fo gar unwerth ju fenn. Es bieß: Sie find gu beideiben. Ich weiß es gar mobl, bag bie gelehrtefte Frau von Deutschland vor mir fieht. Meine Antwort mar: Meines Biffenift bie gelehrtefte Frau nicht nur bon Deutschland sonbern bon gang Europa Beberricherin von mehr als einem Ronigreich. Raiferin erwieberte: Wofern ich Sie tenne, fo irren Sie Sich.

Sie manbte fich wieber ju meinem Manne, und nach einigen Fragen bie Leipziger Atabemie betreffenb, trat jemand in bas Rimmer, ben ich für ben gnäbigften und wolgebilbetften Minifter bes taiferl. Sofes murbe gehalten haben; wenn nicht bie Raiferin gefagt hatte: bas ift ber Berr! Bier legten wir uns bepbe in bie vorige fpanifche Revereng und Gr. Majeftat ber Raifer, (benn ber war es) gab meinem Manne bie Band ju fliffen, bor mir aber jog er fie jurid und bieg une bebbe auffteben. Er fieng an mit meinem Manne ju reben und bie Raiferin fragte mich: ob ich bereits viel in Wien gefehen batte? 3ch nannte 3hr bie vornehmften Sachen und auf Ihre Frage: was mir unter allen am Beften gefallen batte? fonnte ich meinem Bergen und Gemiffen nach uns möglich anbers antworten, ale: 3ch wünschte, bag außer Eurer taiferlichen Majeftat mich irgend jemand in ber Welt bas fragen möchte. Das allergnäbigste Lächeln so jemals von einer gefrönten Schönheit gesehen werben tann, gab zu verstehen, bag bieser großen Fran auch ein so schlechter Benfall nicht zuwider war.

Sie ergablte mir barauf wie bie Bibliothet vor einigen Jahren ein Beumagagin batte abgeben muffen, worauf bas Gefprach allgemein marb; und nachbem bie Raiferin mir gefaget, bag fie wohl geboret batte, baf ich in Wien, sowohl auf ber Raiferl. Bibliothet als anbermarte, viel Renntnig von ber griechifden Sprache betrathen, fragte mich Ge. Dlajeftat ber Raifer: wie viel Sprachen ich benn verftlinde? Konnte ich ibm wohl mit Babrbeit anbere antworten, als: Allerburchlauchtigfter Berr! eigentlich feine recht. Bepbe bochfte Berfonen begehrten alfo mit Lacheln bie Antwort bon meinem Manne, ber bann ein Regifter bon meiner Sprade miffenschaft machte, bas ich ibn verantworten laffe. (Gotticheb macht bei ber Berausgabe biefes Briefes bier bie Anmertung: nod eine Frage mit ibrer Beantwortung muß ich bier ergangen, fo bie Selige ausgelaffen bat. Saben Sie benn auch Ramilie? fragte bie Gnabiafte von allen Raiferinnen. Rein! allergnabigfte Frau, erwieberte bie Selige, fo gludlich bin ich nicht. Ich! Sie mennen bas feb ein Glud, Rinber au haben, verfette bie Raiferin: allein fie bringen Ginem auch viel Sorgen. Die Sel. Em. Raif. Majeftat werben bie Laft am wenigften empfinben, ba bie gefchidteften Berfonen von bero Ronigreichen Ihnen biefelben erleichtern belfen. Der Raif. Dajeftat. Ep, man bat boch auch feinen Berbrug bavon. Run ich muniche, bag bie Wiener Luft Ihnen wohl befommen moge. Die Gel. 3d murbe mir bas größte Bewiffen machen Gurer Raif. Maj. einen Unterthanen ju entführen. Der Raif. Majeftat. Ep! ich ichente Ihnen benfelben von gangem Bergen: nehmen Gie ibn in Gottes Ramen mit.) Rach einis gen ferneren Reben und Gegenreben fragte uns bie Raiferin: ob wir ben Ergbergog gefeben batten? als wir mit Rein antworteten, befahl Gie ihn gu bolen. Er tam mit feinem Oberhofmeifter, bem Grafen Bathiani und nach bem Sanbfuffe rebeten benbe Raiferl. Majeftaten mit meinem Manne allerlen, biefen jungen Berren betreffenb.

Besinnen Sie Sich mein Engel, was ich oben von bem engen Raume gesagt, und baß wir nunmehro zehn Personen im Zimmer waren, folglich einander so nahe stunden, daß nothwendig ber Kaiser beynahe meinen Mann, und ich die Kaiserin berühren mußte, so sehr ich mich auch an die Wand brängte. Das war

aber noch nicht genng, fonbern es tam auch noch bie Brinceffin Charlotte, bes Raifers Schwefter binein. Dein Mann gieng jum Sanbluffe; und ich nahm Anftand, weil ich mich bei ber Raiferin wiben brangen mußte. Diefe Fran aber, bie in ber Gnabe alle hoffnung übertrifft, ließ mich mit ber freundlichften Diene fie borben, und hingutreten. 3ch that es und balb barauf fagte bie Raiferin: Run, Gie muffen meine anbern Rinber auch feben: worauf wir abermals jum Sanbfuffe wie bas erfte Dal tamen, und bie fammtliche Berrichaft uns verlieft.

Die Fürftin Trautson führte uns hierauf ju ben brep übrigen Meinen Engeln, bie wir in zweben Bimmern bebm Frubftilden und unter ber Aufficht ber Grafin Sarrau fanben. Bir füßten bie fleinen Durchlauchtigen Sanboen allerfeits und murben bernach m alle taiferliche Zimmer geführet, welches eine außerorbentliche Gnabe ift, bie bem 1000ten Fremben nicht geschieht. Wir fehrten mid und fpeiften ju Mittage bei bem Fürften Dietrichstein, allwo wir bie Grafin Barrach, Fürftin bon Lichtenftein, ben Grafen Mombiller und mehrere Ercellenzen fanden, bie alle uns gratulitten und bezeigten bag wir mit gang außerorbentlicher Gnabe waren empfangen worben.

36 weis bag Gie an biefem unfern Glute Antheil nehmen, und bas ift bie einzige Urfache bag ich es Ihnen berichte. Uebrigens aber bitte ich biefes Blatt zu verbrennen und feiner Seele m fagen, was barinnen fteht, bamit man mich nicht für bochmuthig balte. Die ift bie Gnabe weiter gegangen und niemals bin ich mir in meinen Augen kleiner vorgekommen, als mich bie Ueberzeugung von meiner Unwürdigfeit gemachet bat u. f. w.

Db man wol, nach biefer letten Bitte, noch an bie Aufrichtigfeit ber guten Frau Gottiched glauben tann?

Die arme Frau hatte noch über gehn Jahre in bie neu aufgegangene Blütenzeit ber beutschen Literatur binein gelebt, aber milbe, zerarbeitet und fertig wie sie war, hatte sie feine Freude an bem jungen Morgenroth, und wenn fie ihres Gatten Groll und Feinbfeligfeit gegen Rlopftod nicht theilte, fo fceint boch ber große Dichter gar teinen Ginbrud auf fie gemacht zu haben; wie fie benn überhaupt für Poefie keinen Sinn hatte und fie in Gebichten nur bas

Philosophische ober höchftens bas Sentimentale anzog. Einen unzweifelhaften Einfluß hatte bagegen die neue Schule, minbestens in einem ihrer Zweige, auf die letzterwähnte unter ben vier oben genannten Dichterinnen, obwol sie selbst ihrer ganzen Natur und Ausbildung nach noch entschieden zur alten Schule gehörte.

Dies ist Johanna Charlotte Unzer, die im nämlichen Jahre als Klopstock, d. h. 1724 zu Halle geboren ward. Ihr Mädchenname war Ziegler, aber erst nach ihrer Berheirathung mit Dr. J. A. Unzer, einem berühmten Arzt, der in Altona ansässig war, trat sie als Dichterin auf. Ihr Gatte, ebenfalls aus Halle gebürtig und ihr Jugendgespiele, mit dem die innigste Liebe sie verband, schrieb ebenfalls zum Zeitvertreib Berse; er war ihr Apollo, ihr Lehrer und großentheils der Inhalt ihrer Lieder. Auf seinen Wunsch war es, daß sie sich in der Reimfunst versuchte, wie sie öffentlich in der annuthigen Dedication ihrer ersten Publication "an Damis" erklärte:

Dies sind die Proben die ich schrieb, Dich beiner Bitte ju gewähren, Und wenigstens den ebeln Trieb, Dir zu gefallen, zu ernähren.

Dein Beifall wie bein Unterricht Gab mir fo Muth als Kraft zu bichten . . .

Einzelne ihrer Lieber waren zerstreut in Zeitschriften erschienen und hatten Beifall gefunden, als sie im Jahre 1752 anonym mit einem "Bersuch in scherzhaften Liebern" und zwei Jahre später unter ihrem eigenen Namen mit einem "Bersuch in sittlichen und zärtlichen Gedichten" hervortrat. Man kann sich in der überströmenden Literaturfülle unserer Tage kaum einen Begriff von dem Aufsehen machen, das diese beiden unbedeutenden Bändchen machen

ten: nicht allein erlebten sie mehrere Auslagen, sie zogen ber Dichterin auch öffentliche, freilich schon jest etwas verbrauchte Ehren zu, indem die Universität von Helmstädt sie zur kaiserlichen Dichterin krönte. So war denn das stauenzimmerliche Kleeblatt des 18. Jahrhunderts vollskändig. Späterhin schrieb sie noch eine "Weltweisheit sür Frauenzimmer", die ebenfalls mit Beifall aufgenommen ward.

Bie viel Theil bie öffentliche Chrenbezeigung an ihrem Ruhm hatte, weiß ich nicht. Ueberall ward ihr Name mit Respect genannt; für bie Karfchin ift "eine Unzerin" gleich= sam eine auf Erden wandelnde Muse. Dhne Zweifel hatte sie kein geringes Talent und durch den ernsthaften didaktiff-philosophischen Schritt ihrer "sittlichen und gartlichen" Geichte bricht nicht felten ein fanftes Flämmchen wahrer Poesie hervor, meist aber um gleich wieder zu verlöschen. In ihren ernsten Bebichten gehört fie burchaus ber alten Shule an, in benen fie fich bie beffern eben aufgehenben neuen Lichter, namentlich Sageborn und Haller, zum Mufter nahm. Lettern, neben bem Engländer Young ihr Lieblingsbichter, ahmt fie oft fast wörtlich nach. Frommen, beitern und nachbenklichen Beiftes, wie fie war, find bie natürlichen Gegenstände ihrer poetischen Betrachtungen Gott, bie Tugend, Die Bermefung, Die Glückfeligkeit, Die Bortheile ber Zufriedenheit. "Mein Glüd", fagt fie felbft, "meine Auferziehung, Umftanbe und Begebenheiten haben mich sehr jung ernsthaft gewöhnt." Die Reflexion ift baher ber Sauptcharafter ihrer Gebichte. Der Ausbrud berselben ist meift ebel, ja oft von besonders eindringlicher Rraft, wie 3. B. der Anfang und mehrere Stellen des sonst über das Aesthetische binaus zergliedernden Gedichtes "Gebanten über die Berwefung".

Es tommt ein Tag, ben fliblt bas Berg borber, Benn ber mir tommt, fo folgt ibm teiner mehr, So wird mein Beift, verbillt in Rinfterniffen . Den fauften Reis bes milben Lichts vermiffen. So laft bie Beit, bie mich ans Grab gebracht, Dich binter fich in einer langen Racht. Den bangen Tag, ber icon bie Alligel ichwinget. Dem bie Natur mit Angft entgegenringet, Den tommenben gemiffen Tobestag Dräut jebes 3tt, melb't jeber Stunbenichlag. Mit machtigen unaufgehaltnen Schritten. Sucht mich mein Tob und fpottet meiner Bitten. Und wie, wenn oft ein losgebrochner Gub Borm bunteln Beer bon Donnerwolfen giebt. Der, bis er fie jum fomeren Better fammelt. Bubor im Sturm gebrochne Donner ftammelt. Go melben mir bie Abndungen ben Tob. Der ichredlich würgt und ichredlicher noch broht.

Benn bermal einft ber Bangen Glut erftidt, Das Auge bricht, bas in bie Bufunft blidt, Und von ber Rraft ber Leibenschaft verlaffen, Das mübe Berg nun rubt, wenn im Erblaffen, Sich bies Geficht, worauf bie Seele wohnt. Dereinft entftellt, fein Liebreig wird verschont, Und bie fonft mobigeordneten Beberben. Den leeren Tob, fonft nichts bebeuten werben: Benn bas Geblit bas jett ben Leib burdirrt. Und Barme zeugt, ftebn und erfalten wirb, Wenn jener Saft ber in ben Nerven fliefet. Und in bas Fleisch Rraft und Empfindung gießet, Boraus ber Geift burd uns verborane Rraft Begriffe wirtt und Wiffenschaften ichafft, Benn ber verfliegt und bie Gebanten fcwinben, Rein Trieb mehr macht, fein hunger jum Empfinden; Wenn über mir bes Tobes ftille Nacht Erbrüdenb giebt und mir fein Reig mebr lacht: Dann foll mein Leib, mein Mitgefährt' auf Erben, Bon mir getrennt und Aid' und Mober merben!

Das ganze Bebicht ift von einer ergreifenden Directheit, wenn man in mehreren Stellen, in benen bie Bersufferin ben verwesenden Leib darftellt, auch ju fehr bie gelehrige Fran bes Anatomen fpurt. Sie verlett baburch das äfthetische Gefühl, obwol nicht mehr als bie bewunbette englische Dichterin Mrs. Browning in unserer phi= lanthropischen Zeit es in "Aurora Leigh" burch bie Beschrei= bung alles menfchlichen Elenbes und Lafters von St. - Giles thut.

Bei aller natürlichen und philosophisch erworbenen Beiterteit der Dichterin geht der Gedanke an Tob und Auferstefung fast wie ein rother Faben burch ihre poetischen Erzeugnisse. Bei bieser Richtung erscheint es in ber That als eine Abnormität, daß fie fich querft als Berfafferin von luftigen Gefängen bekannt machte. Auch bier erscheint fie freilich nur als Nachahmerin und zwar eines erft vor turdem aufgekommenen Zweiges ber Literatur, bes Anatreontijden Liebes. Es hatte zwar schon mancher Dichter bes 17. Jahrhunderts Trinklieder verfaßt, aber zum eigenen fach wurde biefe Art ber Poefie erft burch Gleim und feine Benoffen, gerade um die Zeit, daß die poetischen Fähigleiten ber Unger fich entwickelten. Geborte fie mit ihrer dibattifchen und driftlich = philosophischen Richtung noch einer frühern Beriobe an, fo empfing fie bafür ben Ginflug bes Genius eines ichalthaften Weltfinnes aus ber Atmofphäre, in der ihre Jugend fich entwickelte. Sie war achtund= manzig Jahre alt, als fie ihren "Berfuch in Scherzgebich= ten" herausgab, und ohne Zweifel mehrere Jahre jun= ger, als fie bie meiften biefer ausgelaffenen Lieber fich aussann.

Nichts konnte mehr überraschen, als eine achtbare junge Frau und die Gattin eines berühmten Gelehrten sich öffentlich in Trint= und Liebesliedern ergoben zu feben. Sie

findet auch für nöthig, sich in der Borrede förmlich zu entschuldigen und alles für bloßen Spaß zu erklären. "Eine Mannsperson", sagt sie, "hat die Frehheit von Liebe und Wein zu scherzen, ohne befürchten zu dürsen, daß man es ihr sibel auslegen werde. Unser Geschlecht ist hierzinnen vielmehr eingeschränkt." Wir wollen es ihr auf ihr Wort glauben, daß sie nichts als Wasser trank, und nie einen andern Mann geküßt als ihren Damis; allein eben, daß es einem Frauenzimmer Spaß macht so zu scherzen, das ist das Unbegreisliche! Was sollen wir von der Delicatesse und dem Geschmack einer Frau denken (und einer jungen Frau), die zum Scherz an einen Freund (den Aftronomen Krüger) schreibt:

Freund, bag bu weise bist ist allen Leuten tunb, Das haft bu ber Ratur zu banten, Die gab bir einen Geist zu wichtigen Gebanten, Doch mir gab bie Natur nur einen kleinen Munb, Und gleichwol kann ich mich bamit zu Boben trinken.

Ber einstens biese Lieber liest, Bird mir gewiß das Zeugniß geben: Das Mädchen wußte sich zu leben Und war weit mehr als Krüger ist! Und gleichwol wird auf meinem Leichenstein Das Wort nur stehn, das sich auf seinen Leichenstein Ein Bacchusbruder einst mit Recht hat lassen geben; Es wird das eine Wort nur sein: Wein! Wein! Wein! Wein! Wein! Wein! Wein! Wein Das soll auf meinem Leichenstein

# Obgleich fle offen erklärt:

Sing ich fennig und boch lieblich, D fo könnt ihr Freunde schließen, Dag es Bacchus mich gelehrt — so findet sie es boch gar nicht nöthig, ihre Bacchuslieder in Mannesnamen zu singen. Bielmehr verkündigt sie ihre Rädchenschaft laut und fragt:

> Strenge Beise zu vergnügen, Sollt' ich mesancholisch sein? Richt mit meinem Amor friegen? Richt mit meinem Bacchus schrein? Nein, Nein! Da müßt' ich eine Thörin sein!

Bas bemnach auch ber geschichtliche Ruf von ber ehrbaren Frau Doctorin Unzer uns hinterbringen, und was sie uns auch selbst von ihrer großen Ernsthaftigkeit und Rüchternheit versichern mag, ihre Manen bürfen nicht zürnen, wenn wir, die Nachkommen, von der Zartheit ihrer Gefühle uns keinen hohen Begriff machen und der Muse Bieland's gern glauben, wenn sie sagt:

Ich lobe mir bie runben, forglofen Baden, Das boppelte Kinn, ben vollen Bufen unb Raden, Bon meiner Schwefter Ungerin!

Daß ihr übrigens auch für biesen Zweig ber Lieberfunst außer ber Lust bas Talent nicht abging, mag solgende Probe beweisen, die wie viele ihrer Lieber an Anmuth und Reinheit der Diction andere Productionen der Zeit weit übertrifft.

### Traum.

Damon! hier in biesen grünen Grotten, Bo bie Zephyrs sich vertraulich füssen Und verliebte Bögel zärtlich scherzen, Bunscht' ich sehnlich bich bei mir zu sehen. Doch ber Mittag zog mit schweren Flügeln, Schwill und ängstlich über meinen Scheitel; Und sein Freund, ber leichte Mittagsschlummer, Fuhr herab auf meine Augenliber, Die ich taum in biefer Belt gefcoloffen, Als ich in ber Tranmwelt icon erwachte. Bacdus fak und fab aus einer Bede Dich betrübt und einfam martenb fitenb. Gleich ergriff er feinen größten Becher Und rief beifer und mit ichwerer Bunge: Bore Dabden! mas für ichmarze Sorgen Schwärmen ba auf beiner jungen Stirne? Willft bu nicht von biefem Weine trinfen? Nimm und trint bann wirft bu freubig lachen! Dann wirb Rummer, Gram und Sorge weichen. Als mir Bacdus fo ben Beder reichte. Rabm ich ibn und wollte eben trinfen, Doch ich fab gleich binterm Bater Bacchus, Benne' Cobn mit feinem ichlimmen Bogen . Und er gielte icon nach meinem Bergen: Unb er bräuete mich zu vermunben. Schredhaft ließ ich brauf ben Becher finten! Gleich verschwand mein Traum! noch bin ich burftig. Batt' ich wenigftens nur erft getrunten! Batt' ich wenigstens nur brei und neunmal Den verwünschten Beder ausgetrunten!

Frau Unzer starb im Jahre 1782. Sie lebte also gegen breißig Jahre lang burch die Revolutionen, die durch, Sturm und Drang" die Geburt der neuern deutschen Literatur bezeichnen. Sie war die letzte schriftstellernde Frau der ältern Schule. Die Karschin war zwei Jahre älter als sie, trat aber viel später als Dichterin hervor und ließ die neuere Zeit viel durchgreisender auf sich einwirken. Ebenso Frau von Laroche, die steben Jahre Jünsgere, welche die Sentimentalität der modernen Uebergangsperiode gleichsam par excellence repräsentirt. Die liebliche Meta Moller, Klopstod's Cibli, war ganz sein Geschöpf. Frau Sehler, Rantchen Bogel, Philippine Gatterer u. a. m. gehören schon einer neuen Beriode an.

Auf die Unger scheint ber Genius biefer neuern Beit gang ohne Wirkung geblieben zu fein und fie in ältern Jahren bas Dichten aufgegeben und auf ihren taiferlichen Lotbern geruht zu haben. Die Periode, mit welcher bie meite Balfte bes 18. Jahrhunderts begann, wie fie in ber Bibungegeschichte beutscher Manner von ber höchften Bedeutung war und bie ungeheuersten Umwälzungen hervor= brachte, muß natürlich auch auf die Frauen eine verhältnigmäßige Wirkung gehabt haben. Die Bahl ber fchreiben= ben Frauen war mahrend biefer Beriode nicht groß, was ome Zweifel zum Theil seinen Grund in bem Umftanbe hatte, daß unter bem Abel, ber bis zur Revolution schrof= fer als je vom Bürgerstande geschieben mar, bie französi= ide Sprache noch immer ihr Uebergewicht behauptete; zum Theil auch weil ber Geist beutscher Männer sich bagegen erklart hatte. Erst mit bem Enbe bes Jahrhunderts fängt weiblide Schriftstellerei wieder an ben Büchermarkt zu überfluten. Die sonstigen Ursachen Dieser Thatsache zu entwideln, sowie überhaupt uns über ben Fortgang weib= liher Erziehung und Schulbilbung zu unterrichten, mag einer anbern Feber vorbehalten fein.

# Unmertungen.

- 1) Bgl. hrotswitha und ihre Zeit in Biffenschaftliche Borträge u. f. w. (Braunschweig 1858).
  - 2) Ebenb.
  - 3) Ebenb.
  - 4) Löber's Ueberfetung.
- 5) Frau herrarb's Buch ift neuerlich herausgegeben von C. M. Engelharbt (Stuttgart 1848), mir jeboch nicht jur Banb.
- 6) Bgl. Diftorisches Taschenbuch, Dritte Folge, Jahrgang 1 und 2.
- 7) Orlich, Geschichte bes preußischen Staats im 17. 3400 hunbert, I, 545.
  - 8) Frau von Brefler in Breslau, Gunther's Gonnern.
  - 9) In Gifete's Beitrage jur Unterhaltung, Bb. 2.

# Daniel Manin,

ds Führer des moralischen Widerstands gegen Metter= nich, als Lenker der venetianischen Revolution und Dictator während der Belagerung, und als Stifter des Italienischen Nationalvereins.

Bon

Bermann Reuchlin.

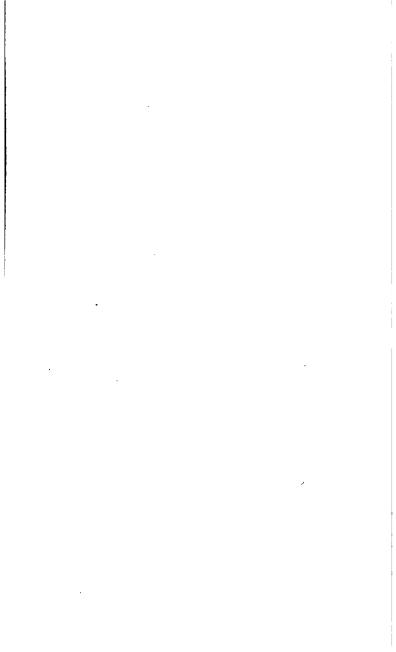

Bei ber engen, nach ber Ueberzeugung vieler noth= menbigen Berbindung Benedigs mit Deutschland ift es auf= fallend, daß bie beutsche Geschichtschreibung noch nichts Eingehendes für die Biographie Manin's und zur innern Beidichte ber Revolution Benedigs in ben Jahren 1848 und 1849 gethan hat. Was Schönhals in den "Erinnerungen eines Beteranen" neben bem Militarifchen im Borbeifreisen über die politischen Ereignisse hinwirft, hat nur bazu gebient, die Misurtheile zu verftarten. Auch der Berfaffer der folgenden Arbeit konnte in feiner "Geschichte Italiens" Benedig, welches nicht im Mittelpunkte ber Entscheidung lag, nur furz behandeln; er hat sich babei vielleicht etmas zu fehr burch bie in ben Blaubüchern abgebruckten Berichte bes englischen Generalconfuls Clinton Dawkins leiten laffen. Diefer Tory und früherer Secretar Aberbeen's erfennt zwar bie matellofe Chrenhaftigfeit, ben scharfen Berstand und die Geistesgegenwart Manin's an, verwirft aber seine Grundanschauungen und nahm gegen ihn Partei. fagte felbst zu Manin, ber Grundsat, daß ein Boll über fein Schickfal felbst zu entscheiben habe, sei für England gefährlich, ba burch benfelben bie Berrschaft Englands über bie Jonischen Infeln, auf Malta, in Oftindien, ja in Irland untergraben würde. Deshalb blieb er auf bem Stand= punkte von 1815 stehen, gegen welchen Italien sich erhob.

So hat auch England, soviel uns bewußt ist, keine bebeutenbe Arbeit über Manin aufgestellt. Ein nm so seurigerer Bewunderer Manin's und der Benetianer ist der nordamerikanische Consul in Benedig, Edmund Flagg, in seinem "Venice" (Neupork 1853).

Die militärische Seite ist eingehend behandelt von Ulloa und von Carrano in seinem "Della disesa di Venezia" (Genua 1850), von dem französischen Rittmeister Le Masson in seinem "Venise en 1848—49", namentlich die Bertheidigung von Malghera von dem tapfern Artilleriehanptmann Debrunner in "Die Erlebnisse der Schweizercompagnie in Benedig" (Zürich und Frauenselb 1849). Wir befassen uns aber hauptsächlich mit den innern Ereignissen Benedigs; die im zweiten Bande meiner "Geschichte Italiens" eingehender dargestellten diplomatischen Unterhandlungen geben wir hier nur übersichtlich, etwas eingehender während der letzten Krise.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die augsburger "Algemeine Zeitung" damals dis zum Falle Benedigs der Corresspondenz des durch zehnjährigen Aufenthalt mit dem venetianischen Bolke befreundeten Dichters Stieglitz Raum gewährte, welcher, nachdem er sich für dieses begeistert hatte, wenige Tage nach dem Einmarsche der Desterreicher durch die Cholera einen nicht zufälligen tragischen Tod sand. Eine trefsliche Charakteristis Manin's hat uns Adolf Stahr am Schlusse seiner "Herbstmonate in Oberitalien" gegeben. Aber sie ist doch nur eine Stizze, welche uns Manin hauptsächlich in der ersten Beriode seines Lebens darstellt und die Gründung des Italienischen Nationalvereins durch ihn beinahe ignorirt. Diese abschließende That Manin's ist in den "Preußischen Jahr-bücher", Bb. VI, Heft 4, beleuchtet.

Bon ben italienischen Geschichten nennen wir nur "Storia di Venezia dal 1798 sino ai nostri tempi", von

B. Peverelli (2 Bbe., Turin 1854). Warum Manin nicht felbst die acht langen Jahre seiner Berbannung benutte, die Geschichte seiner Dictatur zu schreiben, wird aus Folgendem erhellen. Interessante Aufzeichnungen seiner Frau sind uns mittelbar zugute gesommen.

Es tann und foll nicht geleugnet werben, bag Franjofen am meiften für bie Biographie Manin's gethan haben. Diefes ift eine Folge feines achtjährigen Aufenthalts in Baris. Einige eblere Frangofen glaubten auf biefe Beife bas von ihrem Bolle an Benedig, befonders 1798 begangene Unrecht zu fühnen. — Bir geben nicht auf Arbeiten ein, welche wie die von Berrens Manin neben andern politifchen Mannern ber Epoche barftellen. Die erfte bebentenbe frangofische Arbeit war bie von be Laforge: "Histoire de la république de Venise sous Manin" (Baris 1853). Manin hat bem Berfaffer Materialien bagu gegeben, ift jedoch mit manchen Urtheilen beffelben nicht ein= verftanben. Soon bas Datum ber Beröffentlichung zeigt, daß bie britte, lette Phafe von Manin's politifchem Leben von be Laforge noch nicht gegeben werben tonnte. Gelt= samerweise ift bies auch bei einer werthvollen, nach feinem Tobe angelegten Sammlung von Documenten ber Fall, welche feine Thatigleit auch nur bis jum Fall Benedigs beurfunden. Die Berehrung der hinterlaffenen Freunde Manin's in Baris glaubte fich felbft nur burch biefe breijährige Arbeit genügen ju konnen: "Documents et pièces authentiques laissés par Daniel Manin, président de la république de Venise, traduits sur les originaux et annotés par F. Planat de Lafaye" (2 Bbe., Baris Die auf die militärischen Ereignisse fich unmittelbar beziehenden Actenstude find ausgeschloffen, fie blieben in 88412 katalogifirten Nummern und in Taufenben von Blanen und bergleichen in Benedig gurud. Bon ben biplomatischen Berichten werben bie bas Berhältnig ju Franfreich beleuchtenden vollständiger mitgetheilt. Sauptgegenstand aber ist bas innere politische und abministrative Leben Benebigs und Manin's Thaten und Schicfale unmittelbar vor und mahrend ber Revolution und ber Unabbängigfeit, bas beißt mahrend ber anberthalbjährigen Blotabe und Befdiegung. Diefe Beröffentlichung ift um fo bankenswerther, ba bie officiofe, aber gang objective Sammlung aller Beröffentlichungen ber venetianischen Regierung von 1848 - 49 ("Raccolta per ordine cronologico de tutti gli atti del governo provisorio di Venezia", 8 Bbe., Benedig) burch Befehl ber öfterreichifchen Reaction jur Berftorung bestimmt wurde; einige gerettete Exemplare bienten be Lafape bei feiner Arbeit. Er glaubte alle Actenstüde in bie tosmopolitifche frangofifche Sprache überfeten zu muffen. Die Roften ber Berausgabe wurden burd bie Berkaufsfumme von Manin's Bibliothet gebect, nachbem bie Bermittelung bes Bertaufs einer armen venetianiichen Raufmannsfrau folde Bebrangniffe von ber Boligei und infolge beffen auch von andern jugezogen haben foll, baß fie fich ertrantte.

Schon vor Herausgabe biefer Urkundensammlung wurde sie von Martin zu einer mit Liebe und Sinnigkeit geschriebenen Biographie: "Daniel Manin" (Paris 1859), benutzt, welche den französischen Standpunkt nicht verleugnet. An Martin wurden auch wichtige Privatauszeichnungen mitgetheilt, welche namentlich auf die Krisis im März 1848 interessante Lichter werfen. Auch war ihm Chassin's "Manin et l'Italie" (Paris 1859) eine nützliche Borarbeit, da Chassin der dritten Phase Manin's, ihm als Stifter der großen Italienischen Nationalpartei, diese besondere Arbeit widmete. Dagegen konnte Martin die "Lettere di Daniele Manin a Giorgio Pallavicino, con note e do-

comenti sulla quistione italiana" (Aurin 1860) noch nicht benutzen, diese unmittelbare ursprüngliche Darstellung Manin's und seiner letten großen patriotischen Arbeit.

Der Berfasser bes Folgenben ist besonders de Lafane, Martin und Ballavicino gesolgt, jenem Märthrer der italienischen Unabhängigkeit, welcher sich die Bersöhnung italienischer und deutscher Interessen und Anschauungen zur Anfgabe macht. Möchte auch solgende Arbeit ein Scherflein dazu beitragen! Der Bersasser kennt kein anderes Mittel als das strenger Wahrhaftigkeit.

In Daniel Manin finden sich jene tiefen Gegensäte, welche in Mannern von beherrschendem Charakter und Geiste weseuklich sind. Er stammte von dem heimatlosen, kosmopolitischen Geschlechte der Ifraeliten und war doch ein so entschiedener, voller Italiener; und ebendeshalb gründeten seine Herzwurzeln tief in seiner municipalen Heimat, in Benedig. Als im Jahre 1759 in Benedig sein Großvater Samuel Medina zur katholischen Kirche übertrat, erhielt die Familie von dem Taufzeugen, von dem Bruder des letzten Dogen, den Namen einer der bedeutendsten aristokratischen Familien der Republik, den der Manin.

Mit dem gleichzeitigen Auftreten der osmanischen Seemacht und der Herrschaft der Osmanen von den Ufern des Asowschen Meeres dis Aegypten und mit der Entdedung der atlantischen Handelswege nach Oftindien und nach Amerita, also von dem Beginn der neuern Geschichte an, war bekanntlich die Macht und bald auch die Erbweisheit der venetianischen Aristokratie geschwunden. Der Abel, welcher einst auf Handels- und Kriegsschiffen die Meere durchfurcht hatte, lebte jest von den Renten seines verpachteten Land-

bestises. Benedig galt für den üppigen Sit aller raffinirten Ausschweifung. Noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts gaben meist deutsche Söldnertruppen ihm noch einigen kriegerischen Schein; seine Hauptwaffe blieb aber, trot des über Berona, Brescia und Bergamo bis an den Comersee ausgedehnten Landgebiets, das Schwert in der Scheide, die Neutralität.

Wie in den dynastischen Ariegen des vorigen Jahrhunderts beharrte Benedig in der Neutralität auch in dem Ariege der Alten Welt, namentlich Oesterreichs und Altenglands, gegen die Französische Revolution, auch als 1796 Bonaparte den Ariegswagen gegen die österreichische Hamptsestung Mantua durch das venetianische Gediet wälzte. Als er im solgenden Frühjahr durch Kärnten seine Truppen gegen Wien vorsührte, erhoben sich jene venetianischen Landstädte in Wassen gegen den Uebermuth der französischen Besatzungen. Indem Oesterreich diese Verlegenheit Bonaparte's dazu benutzte, sosort, im April 1797, die Friedenspräliminarien von Leoben abzuschließen, wurde Venedig der Wilklur Bonaparte's preisgegeben.

Nicht ohne alle Würde bankte jest bie venetianische Aristotratie ab, die Regierung kam dem Namen nach in die Hände des Bolks und der republikanischen Partei. Am 16. Mai 1797 rücken zum ersten mal fremde, doch nein, man hieß sie verbündete Truppen, die der Französischen Republik in Benedig ein. Nachdem die venetianische Schwesterrepublik von der Französischen um Millionen, viele Kunstwerke und Manuscripte beraubt worden war, wurde sie kraft des Friedens von Campo-Formio im Januar 1798 mit dem Gebiet dis westlich über die Etsch von Bonaparte, obgleich er gar kein Recht darauf hatte, den Oesterreichern abgetreten, welche dafür auf das Mailändische und auf Bel-

gien verzichten mußten; ein für beibe Mächte gleich schmahlicher, ehrloser Bertrag.

Die Lenter ber Frangofischen Republit in Baris waren gan anderer Anficht gewefen. Gie hatten ihrem Bevollmächtigten auf bem Friedenscongreß aufgetragen, auf zwei Buntte ju achten, um welche es sich hier nörblich von ber Abria handele; von hier aus hatten bie öfterreichischen Sabsburger, feit mit bem Jahre 1700 ihr fpanifcher Zweig ausftarb und fie fomit teine Sausfeemacht mehr befagen, fich eine Flotte ju fcaffen gesucht. Sodann lehre bie Erfabrmg, bag bie Sabsburger jeben Fug breit Land, ben fie in Italien befagen, bagu benutten, um bie Fürften aller andern italienischen Länder unter ihre Oberhoheit zu bringen. Die Könige von Frankreich haben große Kriege geführt, um bie öfterreichische Oberhoheit burch bie frangösische zu erfeten; bas Directorium ber Frangösischen Republit achte es für Ehrenfache, bag burch ihre Baffen bie beiben Abficten Defterreichs, bie auf bas Meer und auf Italien, zerftort würden, und biefes follte burch ben Frieden besiegelt werben. Allein General Bonaparte hatte ber italienischen lorbern genug, er wollte fie nicht mit bem Rheinheere theilen; ihn ließen bie Blane zu einem Alexanderzuge nicht Damit ihm biefer möglich wurde, mußte mit Defterreich, beffen Sartnädigkeit er tennen und achten gelernt hatte, ein etwas bauerhafter, barum ein nicht zu nachtheiliger Baffenftillftanb unter bem Namen eines ewigen Friedens gefchloffen werben; wer wollte feinem Willen wiberfteben? Als Opfer beffelben murbe in Campo-Formio Benebig gefchlachtet.

Manin suchte in ben Jahren 1848 und 1849 ber Franbofischen Republik biesen von bem republikanischen Directorium 1797 eingenommenen Standpunkt als ben allein richtigen zu empfehlen. Französische Schriftsteller haben seit jener Zeit nicht ohne praktische Absichten ihren Landsleuten bas politische Gewissen wegen bes von Bonaparte an der venetianischen Schwesterrepublik geubten Berraths zu schärfen gesucht; Frankreich habe benselben durch Befreiung Benedigs vom öfterreichischen Joche zu sühnen. Das Ende davon wäre natürlich ein ebenso rücksichtslos egoistischer Act der französischen Politik wie im Jahre 1798, wo die venetiaschen Republikaner, welche den Franzosen die Brücken über die Lagunen geschlagen hatten, unter dem Spotte des venetianischen Bolks abziehen mußten, um den Desterreichern Platz zu machen.

So war benn Benedig österreichisch, als Manin am 20. Mai 1804 geboren wurde. Die neue Herrschaft, welche jedenfalls Frieden und Ruhe brachte, traf einige heilsame Einrichtungen, doch wurde sie als eine fremde gefühlt. Auch die venetianische Berwaltung war bestechlich gewesen, doch hatte sie hie Humanität der Schwäche gegen das Bolf gesicht; die meistens italienisirten Slawen in Dalmatien hatten die Fahne des St. Marcus unter ihren Altären begraben, als sie dem Doppeladler weichen mußten. Manin ließ der venetianischen Aristotratie nie viel Uebles nachsagen; er behauptete, sie sei nur gegen ihre eigenen Glieder hart gewesen und — er konnte aus Ersahrung sprechen — wenn es sich einmal um Gesängniß handele, dürse man nicht zu wählig sein.

Infolge ber Schlachten bei Ulm und Austerlitz wurde 1806 Benetien eine Provinz bes italienischen Königreichs, bessen Krone Napoleon trug, welches bis zu seinem Sturz im April 1814 von bem Bicekönige Eugen Beauharnais verwaltet und vertheibigt wurde. Die nach der Schlacht bei Leipzig einrückenden Desterreicher hatten den Italienern nationale Unabhängigkeit versprochen, wenn sie sich gegen Frankreich erhöben; aber dies war den Italienern unmöglich, und so wurden sie von den Siegern als versügbare Beute behandelt. Der erste Pariser Frieden vom Mai 1814 verviersachte im Bergleich zu 1795 die Bestihungen Desterreichs in Ralien, indem er das Lombardo-Benetianische Königreich schuf. Kaiser Franz II. ließ die Maste des Besreiers bald sallen; er erstärte 1816 den lombardo-venetianischen Absgeordneten: "Da Italien durch meine stegreichen Wassen erobert ist, so kann weder von Bersassung noch von Unabhängigkeit die Rede sein." Doch ertheilte er manche werthvolle Bersprechungen, ja Gesetze.

Diese Ereigniffe murben vor bem fruh fich entwidelnben Daniel Manin befonbers von feinem Bater und von feinem Lehrer, einem enthusiaftifchen Gelehrten, am hauslichen Berbe erörtert; fie waren Philosophen und Demotraten geblieben, wie man es jur Beit ber Frangofifchen Republit gewesen war, und liegen ihrem Saffe sowol gegen Frangofen wie gegen Defterreicher freien Lauf; Bater Manin namentlich begte gegen Napoleon unverföhnlichen haß, weil er Italien und Polen nicht befreit habe. Der junge Daniel foll, fo empfänglich fein Berg und fein Beift für die Ideen war, die Sipe der Aeltern öfters gedämpft haben. Alles Wilbe, Stürmifche war feinem garten Wefen auwiber, früh entwidelte fich in ihm ein tiefmelancholischer Bug, welcher burch bie Schidsale bes Baterlanbes und feiner Borkampfer reichlich Rahrung erhielt. Infolge ber liberalen Schilberhebungen, in Reapel 1820 und in Biemont 1821, waren mehrere ber hervorragenbsten jungen Manner ber Lombarbei unter bie Bleibacher Benedigs gebracht: Silvio Bellico und feinen Genoffen murbe 1822 Das Tobesurtheil vor bem Dogenpalaft verlesen, und als fie foon ben Tobesftreich erwarteten, ihnen bie Begnabigung ju lebenslänglichem ober boch ju vieljährigem Rerter in Gifen im mabrifden Spielberg publicirt. Als ber 1830 aus bem Kerler entlassene Pellico und ein polnischer Graf in Italien die Propheten der Resignation machten, schrieb der Füngling Manin, männliche Resignation trete nur ein, wo man sich davon überzeugt habe, daß es keine Rettungsmittel gebe; ohne diese Gewishheit sei die Resignation eine feige, eine thierische Trägheit. Eine Nation aber sei nie zur Resignation verpslichtet noch berechtigt, denn sie sterbe nie, und was eine Generation ohne materiellen Erfolg versucht habe, könne der nachfolgenden gelingen. — Manin war eine mit tiesem Gemüthe und scharfem Berstande ressectivende Natur, welche sich aber, wie er selbst sagt, im rechten Moment durch Inspiration zu kihner nationaler That ausgerusen, ausgeschnellt sühlte. Die Schnelltrast seines Willens ließ sich nie so niederdrücken wie in dem von romantischer Kirchlichkeit erweichten Silvio Pellico.

Daniel studirte die Rechte und wurde schon in seinem siebzehnten Jahre Doctor der Rechte; auch Geschichte und Spracktunde interessirten ihn sehr, wie er denn ein Wörterbuch des venetianischen Dialekts schried. Im einundzwanzigsten Jahre schloß er mit der seiner würdigen Teresa den Shedund, welcher reich an Glück und Schmerz war, da ihre Tochter Emilia von zarter Kindheit an an einer sehr schmerzhaften Nervenkrankheit litt, woran der Bater um so tiesen Antheil nahm, als ihr Leiden durch eine von ihm durchgesetzte magnetische Eur verschlimmert wurde.

Obgleich bei dem schriftlichen, heimlichen Berfahren der Beruf des Advocaten kein öffentliches Interesse bot, gewann Daniel, als solcher in Mestre, auf der Landseite der Lagunen, sich setzend, seiner Familie das tägliche Brot. Den Berschwörungen blieb er ans Ueberzeugung fern; als aber zu Anfang des Jahres 1831 infolge der Inlirevolution sich die Romagna und die Herzogthümer erhoben, saste

er mit brei Freunden ben Plan, sich bes Arsenals von Benedig zu bemächtigen, was indeß keinerlei Folge hatte.

Darüber war er längst im Alaren, daß seinem Baterlande nur durch Abwerfung der bsterreichischen Herrschaft, also nur durch Revolution geholsen werden könne. Die Revolution musse juerst in Frankreich und in Deutschland ausbrechen, welches ja auch um die Früchte seines glorreichen Bollstampses von 1813 betrogen worden sei; unvermeidlich sei die Revolution für Italien. Diese Ueberzeugung erwuchs ihm aus dem Studium der Ausgabe, dieses Resultat nahm er an, ob es gleich ganz gegen sein ordnungsliebendes Naturell stieß.

Die Erfahrungen seines Lebens machten ihm biese lleberzengung zum Ariom, das in Bernunft und im Herzen wurzelte, wie er denn im Jahre 1856 schreibt: "Die llebel Italiens lassen sich nicht durch Palliativen heilen. Die österreicische Herrschaft ist wie das Eisen einer Lanze in einer Bunde, man muß sie herausziehen, ehe man an Berband benken kann; das ist keine Regierung, es ist ein in Feindesland gelagertes Heer." Und in seinen zerstreuten Gedanken zählt er folgende corrumpirende Wirkungen der Fremdherrschaft auf: "Die Liebe zum Baterland ist ein Berbrechen, die Angeberei ein Berdienst, die Feigheit ist geehrt, wird belohnt, jedes sittliche Gestühl wird verkehrt, Gesetz und Gewissen sind Rampfe gegeneinander."

Weit entfernt ist er aber von der Revolutionsmacherei der Berschwörer, welche den Ansbruch auf eine bestimmte Stunde bestellen. Bis auf der höhern Uhr die Stunde sclägt, will er jeden günstigen Punkt im österreichischen Gesehuche als Stützunkt im gesehlichen Kampse benutzen, um die öffentliche Meinung der Italiener zu reifen und zu organistren, um das Bolt mit der Ueberzeugung zu durchdringen, daß der österreichische Despotismus nicht einmal in

ber Lage ift, die von ihm felbst ben Italienern aufgebrungenen Befete ju halten, bag eine Beilung burch Reform unmöglich fei. "Gollte inbef Defterreich wiber alles Erwarten eine ernftliche Berfaffung, eine nationale Reform anbieten und geben, fo wird man fie lonal annehmen und fich auf die Dacht ber Dinge verlaffen, welche bie Befreiung eines Tages burch bie volle Unabhangigkeit vervollständigen wirb." Denn ein "öfterreichisches Baterland" bleibt ihm in allen Fällen "ein Wort ohne Ginn, eine Abfurbität". Um bas Intereffe bes Bolls für feine eigenen nationalen Angelegenheiten zu erweden und zu beleben, fam es ihm vor allem barauf an, bie politische Agitation auf folde Gegenstände ju richten, welche bie Maffen intereffirten. In biefem Sinne betrachtete er bie Fragen ber Reform bes Criminalverfahrens, ber oberitalienifchen Gifenbahnen, von Credittaffen, ber indifden Ueberlandpoft n. bgl. Entweber gelangen fie, bann vereinigten und ftartten fie bie Mittel ber Italiener; ober scheiterten fie, bann war bie öffentliche Meinung gereifter. Natürlich murrten und ichal= ten bie Berfdwörer von Profession über biefe rubelofe Un= thatigfeit Manin's, burch welche, indem fle bem öffentlichen Beifte immer wieber andere Ableitungen öffne, bie öfterreichische Berrichaft nur befestigt werbe; bas venetianische Bolt gewöhnte fich aber baran in ihm feinen Sachwalter au feben.

Ueberhaupt galten die Benetianer, und nicht ganz ohne Grund, immer noch bei den Italienern wie bei den Desterreichern für etwas stumpf, für resignirter über das öfterreichische Joch; während seit der Wahl Bius' IX., im Juni 1846, in der Lombardei der nationale Geist schon laut gärte, wurden die Benetianer selbst von der Polizei als seig verachtet. Deshalb wurde der sogenannte Congrest, die Zusammenkunft der wissenschaftlich gebildeten Italiener,

ber Naturforscher und der Nationalökonomen, welche schon im vorhergehenden Jahre in Genua zu einer Versammlung der Nationalgesinnten geworden war, auf den September 1847 nach Benedig verlegt, um auch dieses in die Kreise des jungen nationalen Lebens zu ziehen. Die Benetianer zigten sich mehr als empfänglich, eins der kühnsten Worte sprach Manin.

Mit der Abfassung bes Führers für die Fremden beauftragt, bewies er barin, bag bas öfterreichische Criminal= verfahren viel härter sei als bas bes verrufenen Raths ber Bem in ber alten Republik. Cafar Cantù hatte in öffentlicher Sitzung bes Congreffes geäußert, Die venetianische Republik habe durch Eroberung geendet, und war dafür beflaticht worben. In ber nächsten Sitzung trat Manin auf und affarte biefe Behauptung für ebenfo unrichtig als un= mislich. Die Thatfache fei: während von den frangösischen Emppen, ben Berbundeten ber erneuten republikanischen Regierung Benedigs, mit welcher die Republik Frankreich me in Krieg gewesen war —, die Staatstaffen und bie Richen Benedigs geplündert wurden, trat Bonaparte zu Campo=Formio Benedig an Desterreich ab und "gab so= mit an einen andern was ihm felbst nie gehört hatte"; fo fei die vielhundertjährige Unabhängigkeit Benedigs "erstickt" worden. Defterreichs Eigenthumsrecht wurde damit auf diefelbe Stufe mit bemjenigen gesetzt, welches aus Kauf wissent= hich gestohlenen Buts entspringt. Die officiellen öfterrei= hischen Blätter melbeten, die Berfammlung in Benedig fei erwünscht ausgefallen. 1) Ein lombarbischer Obergerichtsrath hatte Manin beim Beraustreten aus einer biefer Sitzungen Jugerufen: "Sie werben ber Erlöfer Benebigs fein!" -"Mit ober ohne Kreuzigung?" erwiderte Manin.

Gleichzeitig hatte in ber Lombarbei bie Gärung in ber Berichwörung gegen bas Tabadrauchen, um ben Gewinn

bieses kaiserlichen Monopols abzuschneiben, Gestalt gewonnen; in den Herzogthümern wie in Reapel wurde der Rus: Es lebe Pius IX. und Italien! verboten.

Die von Defterreich unter bem Ginbrud ber Radiebr Napoleon's von Elba, im Frühjahr 1815, feinen Italienern augestandenen beiben Centralcongregationen, biefe Lanbesabordnungen waren burch bie Schulb und bas Mistrauen beiber Theile ftumme Bertzeuge jur Beitreibung von Stenern und von Refruten geworben. Ihr erftes politisches Lebenszeichen mar, bag ber Abgeordnete Nagari, Mitglieb ber lombarbischen Congregation, in biefer ben 9. Dec. 1847 barauf antrug, ber Regierung bie Beschwerben und Beburfniffe bes Landes vorzulegen und eine nationale, felbstftanbigere Berwaltung ju verlangen. Manin fucte and ein Mitglied ber venetianischen Centralcongregation au bewegen benfelben Schritt ju thun, es war umfonft, biefer erklärte ihm, nicht ein einziger Abgeordneter wurde qu-Best, 21. Dec. 1847, reichte Manin als einfacher Bürger eine Gingabe ein. Er ftellte ber Congregation vor, bag ihr zweiundbreißigjähriges Schweigen über bie Bunfche und Beburfniffe bes Landes bie Regierung glanben machen mußte, als lebten bie Italiener unter ihrem Scepter in vollem Blud und in Bufriebenheit. Diefer Irrthum fei bie Schulb ber Congregation; benn "wir haben wirkliche Bedürfniffe und viele gerechte Bunfche". - Die ganze überlegene Ruhe und Satire Manin's fpricht fich in Folgenbem aus: "Diefes Schweigen ber Centralcongregationen tommt aus ber Furcht ber Regierung ju misfallen; diefe Furcht aber ift ungerecht und beleibigend, benn eine Ungerechtigfeit, eine Beleibigung ift eben bie Boraussesung, bie Regierung habe bem Konigreiche nur jum Spott (derisorio) eine Berfaffung gegeben, sie habe bas Land und Europa betrogen, inbem fie Gefete gab um fie nicht au

bevbachten, indem sie diejenigen, welche diese Gesetze beobachten wollten, verfolgte und bestrafte. Es ist ja unsere Psicht die Regierung zu achten. Aber wer sie achtet muß din lleberzeugung leben, daß sie die Wahrheit verlange, daß sie diejenigen schätze, welche sie davon unterrichten, und daß sie diejenigen misbillige, welche ihr die Wahrheit versbrigen."

Eine bitterere Fronie über bas Metternich'sche Lügenspstem ift wol nirgends ausgegossen worden, es war der Prolog pe dem schweren Gericht, welches jest über dasselbe herembrach.

Manin legte ben Antrag Nazari's als Beispiel bei und iprach die Hoffnung aus, daß auch die venetianische Conspregation eine Commission ernennen werde, um die Thatsache der Unzusriedenheit, ihre Ursachen und Heilmittel ans Licht ju stellen. Er schließt: "Ich bitte Sie dringend darum im Interesse Ihrer Ehre, der nationalen Wohlsahrt und der össenlichen Ruhe."

Als Teresa, seine Frau, hörte, daß Daniel seine Einsgabe abgegeben habe, sagte sie: er hat seine Pflicht gethan, mag kommen was will! Biele hundert Benetianer schieben ihre Namen bei Manin ein; Mailand schiefte ihm eine Abordnung. Der Gouverneur Graf Valffy aber änßerte, mit Manin gebe es nur drei Maßregeln zu ersteisen: das Gefängniß, das Narrenhaus oder wenigstens das Berbot der Advocatur. Als den 5. Jan. 1848?) Rocenigo in der Congregation den Antrag Manin's unterkützte, erklärte sich diese einstimmig damit einverstanden; aber der Gouverneur machte von seinem Rechte, die Mitzlieder der Commission zu ernennen, durch Assentirung von servilen Mitgliedern in dieselbe Gebrauch.

In biesen Tagen kam es in Mailand bereits zu Blutvergießen. Die venetianische Polizei hatte von Manin eine Charakteristik entworfen, welche bei der Revolution unter ihren geheimen Papieren gefunden wurde. Es heißt darin von ihm: "Dieser Advocat genießt die allgemeine Achtung seiner Mitbürger durch die Reinheit seines sittlichen Wandels, durch die Größe seiner Talente und durch die Uneigennützigkeit seines Charakters. Ein prosunder Rechtsgelehrter, ist er zugleich ein ungemein gewandter Redner, welcher seine Gedanken mit bewundernswerther Klarheit auszudrücken vermag. Er ist um so gefährlicher, da nicht Ehrgeiz und Eigennutz, sondern ein falsches Nationalgesühl ihn leitet. Dazu ist er voll Selbstgefühl und ein händelsüchtiger Mann, welcher absichtlich und namentlich durch seine letzten Schriftstäcke dem venetianischen Bolke das Gefühl, daß es durch Schuld der Regierung unglücklich sei, und Abneigung gegen diese einslößte."

An bemselben Tage, an welchem Manin's Eingabe in ber Congregation zur Erörterung kam, lub ihn ber Bolizeibirector zu sich und behandelte ihn mit vieler Auszeichnung, indem er ihn bei seiner Liebe zum Lande aufforderte, seinen Einsluß anzuwenden, damit die Ruhe nicht auch in Benedig gestört werde. Manin erklärte, das beste Mittel hierzu sei die gesehliche Agitation. Auf den Einwurf, die Regierung könne doch solange die Agitation sortwähre einem Resormbegehren nicht nachgeben, erwiderte Manin: vielmehr kann die Agitation nicht aushören, die die Resormen vollzogen sind. Die Regierung muß viel, sie muß sogleich zugestehen. Der Polizeidirector versicherte, er schreibe in diesem Sinne alsbald nach Wien.

Es war nunmehr ber Augenblid gekommen, die Bebürfnisse bes Landes, die verlangten nothwendigen Reformen bestimmt aufzustellen, besonders um die öffentliche Meinung klar und fest zu machen. Manin that dies in Gestalt einer neuen Eingabe vom 8. Jan. 1848 an die Tentralcongregation und an den Gouverneur. Diefelbe geht von den constitutiven Gesetzen des Jahres 1815 aus, welche entwidelt fruchtbare Keime gewesen wären. Aber dies sei nicht geschehen, "vielmehr je mehr die Civilisation fortschritt, um so mehr ging die Gesetzgebung zuruck, wenn auch nicht in ausbrücklichen Gesetzen, doch gewiß in der That".

Und nun zieht er mit anhiger Hand den Schleier von der Willfür= und Polizeiherrschaft, wodurch alle Gesetze und die Gerichtsgewalt, alle Selbstverwaltung, sobald nur die Bolizei sich einer Sache bemächtigen wollte, beiseite geschoben wurden. "Denn wer von den constitutiven Gesetzen des Jahres 1815 gesprochen hätte, würde als Tollshäusler" (vergleiche obige Aeußerung Palssy's) "oder gar als Archäolog behandelt worden sein."

"Deshalb thut vor allem noth, daß die fouveranen, regelrecht publicirten. Gefete von allen und immer loyal beobachtet würden, bag anerkannt werbe, es fei nicht blos ein Recht, fonbern Pflicht, fowol ben nicht veröffentlichten Gefeten, welche eben barum feine Befete find, als ben Befehlen von Unterthanen (feien fie Minifter ober Gerichts= biener), welche nicht ftreng gefetzlich find, teinen Behorfam ju leiften; es thut noth, daß es nicht blos als ein Recht, sondern als Bflicht anerkannt werde zu verhindern, daß die Billfür bes mit Geltenbmachung bes Gefetes beauftragten Individuums an die Stelle bes fonveranen Willens fic setze und biesen vergewaltige. Es verschwinde baber jedes geheime Gefet, jebes Decret, jebes Circular, jebe Inftruction, jebes «Bur Nachachtung», wodurch Unterthanen von nieberm wie von höherm Rang es magen bie Geltung fouveraner, veröffentlichter Gefete ju fcmalern, ober Anhangfel, Berftummelungen, Beranberungen ober Mobificationen mit ihnen vorzunehmen."

Damit war ber Wurm, welcher bisher bas Gefetz in seinem innersten Kern zernagt hatte, offen gelegt; aber Manin verlangte für bas Gesetz und für seine Ausübung politische Reformen. "Auch unsere Nationalität muß geachtet werben, die lombarbischen und venetianischen Gebiete sollten nicht mehr blos eine österreichische Provinz, oder gar ein zu Wien gehöriger Fleden sein, sondern wirklich ein gesondertes Königreich bilden (also ein Kronland im strengen Sinn, wie Ungarn); wir müßten nach unserm Charafter und nach unsern Sitten regiert werden, eine wahre Nationalvertretung und gesetzlich freie Presse haben."

Wie biefes Geftalt gewinnen follte, wird naber ausgeführt: "Wir verlangen, bag bas Lombarbo-Benetianifche Rönigreich ein besonderes (séparé et distinct) wahrhaft nationales, italienisches Konigreich mit einem öfterreichischen Monarchen fei (bloke, reine Berfonalunion); baf ein Bicetonig, welcher von einem Dinifterrath unterftust ben Monarchen repräsentiren würbe, mit ben Bollmachten beglaubigt sei, welche jest bie Softanglei in Wien hat; er milfte gang unabhängig von biefer fein und blos vom Someran abhangen. Das Beer und bie Kriegsmarine feien vollig italienisch; alle italienischen Truppen mußten im Ronigreich bleiben und bie anbern aus bemfelben gurudbernfen Die Finangen feien geschieben, nachbem eine merben. fixirte jährliche Contribution für ben Aufwand ber Gefammtmonarchie voraus abgezogen ware, muffen bie fibrigen Einnahmen für bas Beste bes Rönigreichs felbst verwendet werden. Es ift nicht recht, bag unfer Belb für Zwede verausgabt werbe, welche uns auf feine Beife Muten bringen, 3. B. jur Unterftutung Dom Miguel's in Bortugal, von Don Carlos und für feinen Sohn in Spanien, für ben Sonberbund in ber Schweig. Die öffentliche Schuld bes Ronigreiche werbe auf bie Bertrage und

auf bas Batent vom 27. Aug. 1820 reducirt. Wir verlangen, bag bie Bollmachten ber Provinzialcongregationen erweitert werben; bie beiben Centralcongregationen, als Tagfatung bes gangen Ronigreichs, muffen mit Brufung bes jährlichen Bubgets, mit Botirung ber Auflagen, ber Anlehen und ber neuen Gefete betraut werben; wir verlangen Erweiterung bes Bablrechts und ber Bablbarteit, Deffentlichkeit ber Sipungen; tonigliche Beamte burfen meber Mitglieber noch Brafibenten ber Congregationen ober ber Tagfatzung fein. Wir verlangen, bag bie verberbliche Bevormundung, welche auf ber Communalverwaltung laftet, minbeftens fehr gemilbert werbe, Reform ber Straf = wie ber Civilprocebur, Bertheibigung, Deffentlichkeit, Mündlidfeit, Gefdworene. Gin Gefet muffe bie Bollmachten ber Bolizei bestimmen, die Willfür aufheben und bie ber öffentlichen Macht regeln, um ihren Misbrauch zu verbindern und zu beftrafen; Bilbung einer Burgergarbe, welche allein, weil fie achtbar und geachtet ift, bie öffentliche Rube wirtfam aufrecht erhalten tann. Wir verlangen Gleichheit ber bürgerlichen Rechte für Angehörige verschiedener Confeffionen, Gleichberechtigung ber Juben, Aufhebung ber Leben, Revision aller Gesetze, Anfhebung ober Mobification aller berjenigen, welche ber Bernunft ober ber Moral, ber Civilisation ober unfern Sitten wiberftreiten, benn bie Uniformität ber Gefete in einer Monarchie mit verschiebenen Sprachgebieten (Nationalitäten) ift ein schwerer Irrthum ber Regierung und ein großes Unglud für bie Bevolterungen." - Durch Erfüllung biefer Forberungen, erflart Manin, tonne bas langjährige Berfaumnig ber Entwidelung alter Berfprechungen nachgeholt werben.

Als bebeutenb für ben Wohlstand und für bie Stimmung Benedigs werben brei Buniche ausgesprochen: Rraftige Ermuthigung zu Erbauung einer Eisenbahn von Berona

über Trient und Innsbruck an die bairische Grenze, indem man der Gesellschaft, welche sich dazu verpflichten würde, dieselben bedeutenden Vorrechte ertheilte, welche Karl Albert den Erbauern der Lukmaniereisenbahn zusichert; ferner der Schutzdamm oder der Leuchthurm für den Hasen von Venedig, endlich die Sanitätsbehörde von Benedig werde unabhängig von der in Triest. Denn die Bevorzugung Triests vor Benedig war eine tiesbrennende leberzeugung.

Dies war alfo gleichsam bie Bafis, welche ein blofer Abvocat, ber keinen formellen Auftrag hatte, ber Congregation behufe Unterhandlungen mit bem großmächtigen Raifer vorlegte; Defterreich ware bamit ein Bunbesftaat von Nationalitäten geworben, wenn nicht ein Staatenbund mit Bersonalunion. Gine Forberung, an welcher balb barauf bie Unterhandlungen auch zwischen Rönig Ferdinand II. von Reapel und ber flegreichen ficilianischen Insurrection scheiterten, mufite bie Staatseinheit gerschneiben, bie Entfernung ber nichtitalienischen (wie aus ber Insel ber nicht ficilianischen) Truppen aus bem Gebiet bes Königreichs, felbft aus feinen Festungen. Diefer Ausfluß eines leiber nur zu begründeten Distrauens in bie etwaigen Rugeffandniffe, in bas Worthalten bes wiener hofes legt ben Berbacht nabe, bag Manin und feine Freunde biefe Bugeftanb niffe nur als eine Stufe jur völligen Losreigung betrachteten. Im Falle ber Treulofigfeit bes hofes gewiß; wenn er aber auf die Hauptsachen eingegangen mare und Wort gehalten hatte, fo ware Manin wol feinem Borfape getren geblieben, "es loyal anzunehmen und im Bertrauen auf bie Macht ber Berhältniffe, welche eines Tages bie Befreiung burch volle Unabhängigkeit vervollständigen würden".

Ans einem vertrauten Briefe erhellt seine Absicht; weniger forbern als obige wirkliche Beburfniffe, hielt Manin für Deuchelei. Obgleich er fich vorerst, 3. B. statt Breß-

freiheit bamit begnugt hatte, wenn ber liberale Geift bes öfterreichischen Cenfurgefepes wirklich ins Leben getreten ware, so wollte er burch obige Aufstellung bocumentiren, daß man fich vor Erfullung biefer Forberungen nicht zufrieden geben burfe noch wolle. Deshalb forberte er gu gleichartigen Gingaben ber Stabte an bie Congregation auf. Den 12. Jan. 1848 fcreibt Manin an einen Freund in Udine: "Was man vor allem laut und unermübet prebigen muß, ift bag fein Act ber Billfur, fein Betrug, fein Misbrauch ber Gewalt je gebulbet werben barf, jebe Gesetsverletung, mag fie von ben bochften, mittlern ober niebern Gerichten ausgeben, muß unmittelbar burch energifche Reclamation zurudgewiesen werben, und zwar nicht blos von ber birect verletten Perfon, fondern von allen. Beledlichkeit, Deffentlichkeit, Ausbauer und Muth! - bamit werben wir Berbefferung unfere Lofes und bie Ber= manblung ber Berachtung, welche bie Fremben und bie Italiener gegen unfere Provingen begen, in Achtung erreichen."

Schon damals war also mit gutem Grunde das Bertrauen der öfterreichischen Regierung und ihrer italienischen Unterthanen gegenseitig gleich Rull. In Wien siegten die Rathschläge Radesth's, daß man in Italien nur durch Macht der Waffen die Herrschaft behaupten könne. Den 18. Jan. 1848 vor Tage trat die Garnison von Benedig unter die Waffen; Manin und sein würdiger Mitskampfer Tommaseo wurden verhaftet, ihre Papiere mit Besichlag belegt.

Manin in einer Gonbel auf Die Generaldirection ber Bolizei geführt, wurde von dem vor faum zwei Wochen so bereitwilligen Director an das Criminaltribunal in bessen Gefängnisse übergeben. In dem Begleitschreiben wird er "als der hauptfächlichste, oder vielmehr als der einzige

Anstifter ber Zettelungen" bargestellt; die Sprache seiner Eingaben sei nicht sowol freimuthig als gebieterisch; er verlange Maßregeln, welche die Regierung niemals zugestehen könne, indem sie sich damit ihrer Souveränetät begeben wurde. Als Berbrechen wird die Berbreitung dieser seiner Eingaben unter dem Bolle namhaft gemacht, da hierdurch Misvergnügen verbreitet und die Ruhe gefährdet werde. Alle Umstände überzeugen mich, daß der Advocat Daniel Manin des Berbrechens der Störung der innern Ruhe des Staats überführt ist."

Den folgenden Tag schrieb der Polizeidirector die allerdings nicht blos für den österreichischen Despotismus charakteristischen Worte an das Criminalgericht: "Ich bitte auf den Fall, daß kein genügender Grund sich sinden ließe, eine Berurtheilung gegen Manin und Tommaseo auszusprechen, um die Gefälligkeit, dieselben doch nicht freizugeben, sondern im Gefängnisse zu behalten, bis die Generaldirection der Polizei, welche davon sofort in Kenntniß zu seinen wäre, beren Bersetung in ihre Gefängnisse vollziehen könnte."

Eben um die Zeit seiner Berhaftung litt Manin, gegen vierundvierzig Jahre alt, an einer sehr schmerzhaften Blasenkrankheit. Das Gefängniß war so kalt, daß er entweder das Bett hütete, oder sich durch Bewegung zu erwärmen suchte; aber dankbar erwiderte er die Achtung und Liebe, womit das Personal ihn behandelte. Er erhielt von den Seinigen Briefe; er konnte den 24. Jan. seiner Fran schreiben: "Wenn ihr fortsahret start und ergeben zu sein, so werden diese Tage unter die schönsten meines Lebens zählen." Allein der Gesangene und die Seinigen sahen auch im Hintergrunde einer humanen Untersuchung die schmuzigen Kerter von Spielberg mit ihren Ketten und ihrem Hunger. Manin hatte eine seiner würdige Schwester, welche in Treviso verheirathet war; zuvor leidend starb sie auf die

Nachricht von seiner Gefangensetzung. Dies allein prefite ihm einen Ausruf ber Rache aus.

Teresa Manin reichte eine Bittschrift ein, um gegen Caution seine Freilassung zu erwirken; außer bem Patriarhen erboten sich beinahe alle hervorragenden Männer Benedigs, sich als Bürgen zu unterschreiben, allein die Gerichtsbehörde gab den Bescheid, Manin stehe in keiner gerichtlichen Untersuchung, die Polizeidirection aber erklärte sich für incompetent, da seine Sache bei den Gerichten anhängig sei!

Die Bevöllerung von Benebig zeigte ihre Trauer und ben Groll über bie Berhaftung ihrer Führer und über antere Acte bes verfunbeten ftanbrechtlichen Berfahrens, indem fie teinen Carneval feierte; die Nobelgardiften nahmen ihren Abichieb. Gine ungeheuere Menfchenmenge jog entblöften Sauptes an bem Gefängniffe Manin's vorüber. Bahrend bie Familie andere Unterftupungen ablehnte, theilten fich bie Abvocaten Benedigs in uneigennützige Fortführung feiner Broceffe. Gin Schaufpiel aber, welches fcragüber von Manin's Gefängniffe am obern Canale granbe fich eines Morgens barbot, erprobte, bag jest auch bie altesten Feindschaften von bem Saffe gegen bie Fremdherrschaft verschlungen wurden. Schon aus ben Jahrhunderten der Republit frammte die blutige Feindschaft zweier zumeift von Schiffern und Fleischern bewohnten Borftabte, Die Barteien ber Caftellani und ber Ricolotti; jest ruberten fie an bie Treppen ber burch Tizian's Meisterwerte herrlich gefcmudten Rirche Madonna bella Salute, wechfelten mabrend ber Meffe ihre rothen und fcmarzen Scharpen und feierten bann ein Berföhnungsmahl. Alles verlief in fo musterhafter Ordnung, bag bie Bolizei teinen Bormand gum Ginfdreiten hatte. Diefes alles gefcah unter ber

Herrschaft bes Standrechts, kraft bessen jebe als regierungsfeindlich erscheinende Handlung von der Specialcommission durch ein Todesnrtheil bestraft werden konnte, welches ohne Appellation binnen 24 Stunden zu vollstrecken war.

Den 21. Jan. 1848 murbe Manin in bas erfte Berbor geführt. Der altere Richter, ein Italiener, gitterte für ihn, er möchte burch ein fühnes Wort fich fcaben, ber Aubitor, welcher bie Nationalcocarbe auf bem Bergen trug, bing wie ein Dürftenber an ben Worten Manin's. einzelne Bunfte zur Erflärung aufgeforbert, gab Manin eine Genesis und einen Ueberblid feiner patriotischen Uebergeugungen. "Diefelben", fagte er, "find bie Frucht mehrjähriger Studien ber vergeffenen Grundgefete bes Rönigreiche. Als man in ben letten Zeiten bie Reformen in Piemont und Toscana rühmte, wurde ich nicht mube zu erklaren, alle biefe Zugeftanbniffe habe ber Raifer uns ichon im Jahre 1815 gemährt; wir verfündigen uns nur burch Unbant gegen unfere Regierung und wollen absurberweiße, baß man uns basjenige gebe, mas uns längst gegeben fei; ehe wir neue Bugeftanbniffe forbern, mußten wir uns beffen, was wir befigen, burch feine Benutung würdig zeigen. Man erwiderte mir freilich, jene Gefete, &. B. Diejenigen über bie Congregationen, als Organe ber Beburfniffe bes Landes, feien burch spätere Berfügungen außer Kraft gefest; ich antwortete aber, fouverane, regelmäßig vertunbigte Befete tonnen gar nicht abgeschafft werben, außer burch regelmäßig verfündigte fonverane Gefete; bas öfterreichifche Reich fei eine Monarchie, wo ber Raifer allein Souveran ift, alle andern seine Unterthanen sind, wo folglich ber Wille bes Unterthanen nie bas Uebergewicht über ben bes Souverans haben tann; unfer Recht und unfere Pflicht als von Bürgern, ja als von treuen Unterthanen fei, ju verlangen,

bag bie fouveranen Gefetze immer und von allen beob-

Die großartige Ironie bieses römisch=rechtlichen Stand= punttes tritt erst dann in ihrer ganzen Kraft hervor, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß der unglückliche Kaiser Ferbinand gleich einem letzten Merovinger unter der Hand seines allmächtigen Hausmaiers Metternich erschien. Den bittern, scharfen Kern jener seiner Gedanken drückte Manin im Jahre 1853 bei Gelegenheit des Sequesters aus, welden die k. k. Regierung auf die Güter der politischen Flüchtlinge legte: "In den absoluten und selbst in den despotischen Staaten werden die Gesetz vom Souverän nach seinem don plaisir gemacht; ist das Gesetz aber einmal gemacht, so wird es von jedermann, auch vom Souverän grachtet. Wird das Gesetz von dem Souverän verletzt, so ist es keine absolute noch despotische Monarchie mehr, sonben Ehrannei."

Benn Manin sagt: "Der Tag, an welchem man alle Berordnungen, welche nicht vom Souverän ausgingen, ins kener wirft, wird ein Tag der Befreiung sein", so erinnert er an das übereinstimmende Urtheil der Kenner der neaposlitanischen Zustände, nach welchem es für Neapel keine größere Revolution hätte geben können, als wenn man angesangen hätte, die zum großen Theil humanen Gesethe zu beobachten. Nur besteht ein bedeutender Unterschied darin, das unter österreichischer Herrschaft die Willkür sich in schriftslichen Instructionen und Eingrissen der höhern und mittlern Behörden äußerte, während in Neapel jeder, der niedere wie der höhere Beamte, nach persönlicher Willkür hantirte, welche durch Bestechung leichter zu neutralisten war.

Indeß war in Palermo, 12. Jan. 1848, bie Rebolution ausgebrochen, welche rasch ganz Sicilien ergriff und 28. Jan. bem Könige Ferbinand II. bas Bersprechen einer Berfassung abnöthigte. Infolge bessen mußten auch Toscana, Piemont, ja der Papst dasselbe Bersprechen geben. Manin, von diesen Ereignissen und von den Theaterdemonsstrationen, wovon dieselben in Benedig wie vom Schatten begleitet wurden, unterrichtet, blieb dabei, die Unrechtmäßigsteit seiner Gefangenschaft zu erklären und zu beweisen. Obgleich das Criminalgericht in Benedig erklärte, es liege kein Rechtsgrund weiterer Berfolgung vor, obgleich das mailander Gericht nicht darauf einging, eine Untersuchung auf Hochverrath gegen eine große Berschwörung im ganzen Königreiche einzuleiten, war die persönliche Gefahr sur Manin durch jene politischen Ereignisse gesteigert; es drohte ihm ein Transport nach Laidach, während das sich steigernde Leiden seiner unglücklichen Tochter ihm, dem zärtlichen Beter, schon die gegenwärtige Trennung zur Qual machten.

Seit aber bie Nachricht, baf Baris ben 24. Febr. von ber Republit überrascht worben fei, in Manin's Rerter gebrungen war, erwog er, mas für eine Richtung er ber venetianischen, ber italienischen Bewegung bei feiner jett nicht mehr zu bezweifelnben Befreiung zu geben habe. bictirte 17. April, alfo furz nach feiner Befreiung, feiner Frau folgende Kerkergebanken: "Bas ift zu thun, um gu verhindern, tag die Anarchie fich in ben Zwischenraum zwischen die Bertreibung ber Desterreicher und die Conftituirung ber italienischen Ginheit einbrange? - ift etwa ein conftitutioneller Ronig auszurufen? - Dies mare nur eine Uebergangsform zur Republik. Beffer ift's fofort auf bas Biel loszugeben, als fich eine zweite Revolution in Ausficht zu ftellen. Ueberbies hatte für bas Boll von Benebig ber Rame bes conftitutionellen Konigs teinen Sinn, es würbe benfelben gar nicht versteben, ba alle unfere Ueberlieferungen, all unfer Ruhm am Namen ber Republit bangen. Salten wir alfo eine Fadel boch, ju welcher bie

Bölfer Italiens eins um bas andere kommen werden, um ihre Freiheit anzugünden."

Anch bas übrige Italien hatte alte große republikanische Erinnerungen, aber weit ber größte Theil seit Jahrhunderten monarchische Gewohnheiten; Manin vergaß, daß es
schwerer war die volle Freiheit zu vertheidigen, als sie zu
erraffen.

Es wirkte auf die Entscheidung Manin's sür die Republik auch ein staatsrechtlicher Gedanke mit. "Ich nehme", schrieb er 1853, "die persönliche Berantwortung für die Prochamation der Republik auf mich; ich habe die Republik aber nicht aufgestellt, sondern die im October 1797, als die Stadt infolge des Friedens von Campo-Formio von Destereich occupirt wurde, bestandene wiederhergestellt. Die Republik war damals die gesetliche Berfassung, welche durch die widerrechtliche fremde Occupation wol suspendirt, aber nicht rechtlich umgestürzt werden konnte. Sodald die Thatsache der Occupation entsernt war, muste der vorherige gesetzliche Bestand wiederhergestellt werden, und dies war die demokratische Republik."

Es war am Morgen bes 17. März 1848, bes zweiten Freitags in der Fastenzeit, als Manin durch eine bessere Rachricht über das Besinden seiner Tochter beruhigt, zugleich durch eine Anzahl Blätter der augsburger "Allgemeinen Zeistung" zu Gedanken über den wahrscheinlichen Berlauf der deutschen Bewegung und über ihre Folgen für sein Baterland angeregt war. Jeht drang ein Lärmen von dem Gitterthore des Gesängnischoses die in seinen Kerker, dessen Thüre der Bärter in seiner Angst ungeschlossen gelassen hatte. Ein Gedanke lockte Manin — er war überzeugt, daß sein sechzehnsähriger Sohn Georg unter den Bordersten sei, welche an seinen Eisenzittern rüttelten, und so war es auch wirklich, selbst seine leidende Tochter war mit ihm voran. Aber

Manin meisterte sein Baterherz. Balb trat ber Kerkermeister mit ben Worten ein: "Rleiben Sie sich an, Sie sind frei!" — "Nein, ich will kraft des Gesetzes, nicht kraft des Ausstandes hinaus; ich din auf ungesetzliche Weise sesten genommen und gefangen gehalten worden, ich will aber auf gesetzliche Weise freigelassen werden." — "Sie sind frei auf Besehl des Gerichtshoses." — "Das ist etwas anderes, ich solge Euch." — Auf dem Borraum umarmte er Tommaseo; sie begegnen bei der Treppe das Tribunal in Corporation. "Herr Präsident", sprach Manin, "ich trete nicht hinaus, ohne einen Besehl in rechtlicher Form!" und der Besehl wurde ausgestellt. Es war mittags 11 Uhr.

Am Morgen bieses Tags hatte das Volk am Hafen auf die Ankunft des Dampsichiffs von Triest gewartet, es brachte aus Wien Versassung, Prefifreiheit, Nationalgarde. Sogleich wurde die Befreiung der beiden Gesangenen verslangt und nach einigem Hin- und Herschicken zwischen dem Gouverneur und dem Gerichtstribunal, angesichts der Gesahr gewaltsamer Befreiung gewährt. Manin ersuhr dies nur stückweise, während er vom Bolke im Triumph auf den nahen St.-Marcusplatz getragen wurde.

Hier, unter ben Fenstern bes Regierungspalastes, ans beren einem ber Gouverneur Graf Palffy schaute, von seinen Freunden zum Sprechen ausgesordert, lehnte Manin zuerst ab, da er ja nicht wisse, wie weit sie seien; dazu gedrängt sprach er: "Euere Angesichter, euere Geberden lassen mich ahnen, daß während meiner Gesangenschaft die Gefühle des Patriotismus und der Nationalität große Fortschritte gemacht haben. Ich freue mich höcklich darüber, ich danke euch dasst im Namen des Baterlandes; aber ich ditte, vergesset nicht, daß ohne Ordnung keine wahre, dauernde Freisbeit Bestand haben kann, und daß ihr euch zu eiferschächtigen Hütern der Ordnung machen milßt, um zu beweisen, daß

ihr der Freiheit würdig seid!" Der Gonverneur winkte Beisall zu. "Aber es gibt darum doch Augenblide", suhr Ranin sort, "entschiedende Womente, wo die Insurrection nicht blos ein Recht, sondern auch eine Pflicht wird." Der Gonverneur schlug das Fenster zu; das Bolk begleitete Ranin nach seiner bescheidenen Wohnung im Quartier von St. Luca, in die Arme seiner Familie.

Aber nicht um hier auszuruhen! Sein erftes Wort im Shofe feiner Familie mar: "Die Stunde ber Befreiung hat geschlagen, man muß hanbeln!" Schon an biefem Tage hatte er bie Bigtopfe vom Losbrechen jurudhalten mifm; Manin verlor nicht aus ben Augen, bag "im Rieg wie in ber Politit nicht ber Larmen und ber Rampf, sonbern ber Sieg ber Zweck ift". In ber Berbannung fagte Ranin: "Seit jenem Tage unserer Befreiung, an welchem bie Regierung, nachdem fie bas Gefet nicht geachtet batte, ber Emeute weichen mußte, hatte eben bamit die Frage das legale Gebiet verlaffen, um das der Insurrection au betreten. So war ich benn auch von biefem Moment an barauf gerichtet, bie insurrectionellen Bewegungen im Zaum # halten und zu regeln, bis bie Bewegung mir ftart genug fien, um gegen bie fremde Occupation entschloffen zu bandeln; als aber dieser Augenblick eintrat, ba zögerte ich keine Minute mehr und führte ben entscheibenben Schlag."

Den folgenden Tag, am 18. März, kam es über dem Bersuche, die dreifarbige Fahne aufzupstanzen, auf dem St.-Marcusplate zum Bergießen von Bürgerblut; allein die Besonnenen mit Manin bestanden darauf, daß die Bolkstraft zuerst bewaffnet und organisirt werden müßte. Der Bicekönig, bereits aus Mailand nach Berona gewichen, sab einer Abordnung die Einwilligung zu 200 Nationalsgarbisten, "um Unordnungen und Blutvergießen zu vermeiden". Aber auf Manin's Beispiel und Wort traten

2000 Bewaffnete zusammen. Das erste Geschäft ber unter Wiberspruch bes Gouverneurs errichteten Bürgerwehr war, am Abend bes 18., bei ber Beleuchtung ber Stadt, welche auf bie ofsicielle Bestätigung ber wiener Zugeständnisse folgte, die Ordnung aufrecht zu halten. Wäre nicht bas Nationalbedürsniß erweckt gewesen, so konnte sich ber Liberalismus jetzt befriedigt sinden.

Die Bevölkerung ichwantte zwischen Bertrauensseligleit und ber Angst vor einem Bombarbement. Manin lebnte es ab in ben burch freifinnige Manner verftartten Stadtrath zu treten; "um bie Stadt zu regieren", fagte er, "muß man fie erft haben". Er verboppelte bie Bitrgerwehr, befette mit ihr Boften; er zieht ben 20. ale Sauptmann mit ber ftreng verbotenen Nationalcocarbe auf, und ber Militarpoften prafentirt; benn bie Mehrzahl ber Garnison besteht aus italienischen Truppen. Der Gouverneur, welcher vor wenigen Wochen noch bavon gesprochen hatte, ihn ins Irrenhaus fperren ju laffen, lub ihn ben 21. Darg zu einer Unterrebung ein; Manin erwiderte: "Sager Sie bem Gouverneur, bag er mich nicht boren wollte folange er mir bas, mas ich wollte, gewähren fonnte; jest aber könnte er mir nicht gemabren, mas ich von ihm verlangen wurde. Wenn ich von ihm etwas anderes forderte, fo wurde ich ihn täuschen, und ich habe noch niemand getäuscht."

Dienstag, 21. März, bestätigte ein öfterreichischer Marineoffizier, ein geborener Italiener, bei Manin seine Bersicherung, daß Anstalten zu einem Bombarbement der Stadt getroffen würden. Morgen, erwiderte Manin vor seiner Frau, ist die Stadt in meiner Gewalt oder ich bin tobt. Die Gemüther wurden durch die Nachricht von dem in Mailand ausgebrochenen Straffenkampfe sehr erregt. Im Stadtrathe berieth man, ob dieser im Falle des Sturzes ber öfterreichischen Herrschaft in der Lage wäre, die Gewalt,

bie herrenlofen Bügel an fich zu nehmen. Manin versammelte bie erprobteften, angesebenften Batrioten am Abente in seinem Saufe; es handelte fich um bas Biel, um bie Lanbeshoheit, um bie Regierungsform. Die Dehrzahl beharrte bei bem Lombardo-Benetianischen Ronigreich als Anhangsel eines constitutionellen Desterreich unter bem bisherigen, milben Bicetonige Erzbergog Rainer als Ronig. Ginge wollten Bereinigung Benedigs mit Piemont; Diefe Partei war aber hier bei weitem nicht fo zahlreich wie in bir lombarbei. Manin machte bagegen ben Ginwurf, man wife ja nicht einmal, ob Rarl Albert Benedig annehmen wirde. Den Rainerianern rief er entgegen: "Rein, nein! was une noth thut ift völlige Unabhängigkeit. Nur keine halbe Revolution, welche balb noch eine andere nothwendig macht! Rur teine Unterhandlung mit Desterreich! bas hieße nur bftbare Zeit verlieren. Man macht bas Baterland mr mit Gewalt frei; und vor allem muß man bas Arfenal nehmen, ich habe euch wegen nichts anderm verfam= melt, als um mich mit euch auf morgen zu einer Bolte= bewegung zu verständigen, welche von ber Bürgerwehr unterftütt würde. Was bie Regierungsform anbelangt, fo gibt es nur einen für bas venetianische Bolk verständlichen Ruf: Es lebe die Republit!"

Man trennte sich, indem jeder Theil auf seiner Ansicht beharrte, ohne Beschluß. Eine Einladung in dem Stadtstath zu erscheinen hatte Manin abgelehnt, da dieser nicht der Ort sei, wo sich die entscheidende That beschließen lasse. Itoh seiner Erschöpfung harrte Manin gleichsam auf eine Inspiration, als tief in der Nacht einige vertraute Freunde erschienen und ihm den freudig angenommenen Rath gaben, dem Auf auf die Republik den beizusügen: Es lebe St.=Mar=cus! Der Evangelist mit dem gestügelten Löwen war der rechte Freiheitsapostel für das venetianische Bolk. Der

piemontesische Consul rieth ben Freunden, welche einige Stunden Manin's Ruhe hüteten, den Ruf: Es lebe die Republit! Es lebe Prasident Manin!

In der Frühe des 22. März, Mittwochs, theilte Manin seinen Plan dem Commandanten der Bürgerwehr, Mengaldo, einem muthigen italienischen Patrioten, einem alten Militär Napoleon's mit; er beschwor diesen, ihm für einen Tag den Oberbesehl abzutreten. Nach einiger Erwägung antwortete Mengaldo: "Ehe ich dir Tausende von Bürgerleben anvertraue, muß ich wissen, wie du es angreisen willst?" — "Das weiß ich selbst noch nicht, ich weiß nur so viel, daß ich es durchseten werde." — "Das ist Tollheit, daran kann ich mich nicht betheiligen." — Nicht einmal seine eigene Compagnie wurde Manin zur Berfügung gestellt.

Um 10 Uhr tritt ber Marineoffizier bei ihm mit ben Worten wieder ein: "Ins Arfenal! ins Arfenal! fogleich oder nie mehr! Die Marine ist für uns. Aber rasch oder Benedig wird bombardirt und geplündert!" Manin sieht sein Bataillonscommando nur um einige entschlossene Ränener an, sein Bote erhält die Antwort: "Man gibt einem Narren keinen Menschen preis."

Manin schreibt nunmehr an die fremden Consuln, sie möchten durch Borstellungen das Bombardement von der Stadt abwehren; der englische antwortet, er sehe keine Geschahr eines Bombardements, übrigens könne man die Regierung nicht an Maßregeln zur Aufrechthaltung der Ordnung verhindern. Manin war bereits mit seinem Säbel und mit seinem sechzehnjährigen Sohne Georg unterwegs, denn er hatte um Mittag die Nachricht erhalten, der Commandant des Marinearsenals, Oberst Marinovitch, sei von den Arsenalarbeiten ermordet; also Anarchie und hinter ihr blutige Reaction! Nach und nach schließen sich Manin gegen hundert Mann, meist nur mit Säbeln bewassnet, an

Man rlickt in Batrouillen vertheilt unscheinbar an der St.-Marcuskirche und an Manin's Gefängniß vorüber ans Seearsenal. Hier galt es nur durch Manin's Kaltblütigkit die Ernte zu sichern. Die Soldaten der Marine, Italimer, gehen über, Geschütze sind schon übergeben und
werden gegen die treuen Steiermärker im anstoßenden Landarsenal gerichtet, unter die Bürgerwehrmänner und unter
die Arbeiter werden die Wassen des Marinearsenals vertheilt; einige Kriegsschiffe, deren Ausstellung der Hasenstat gegenüber der Angst vor einem Bombardement besonders Nahrung gegeben hatte, ziehen die nationale Flagge auf. Jest
ziht Manin das Losungswort mit dem Ruse: "Es lebe
die Republik! Es lebe St.-Marcus!" damit heißt er
die Leute sich durch die Stadt verbreiten und bestellt das
Boll auf 4 Uhr auf den Marcusplatz.

Diefe Berfammlung tonnte unter ungeftortem Jubel flattfinden; benn mahrend ber Ereigniffe im Arfenal, unter ihrem Einbruck hatte ber Gouverneur seine Gewalt auf Andringen bes Stadtraths in bie Banbe bes Blatcommanbanten, bes Felbmarfchallieutenants Grafen Bichy, eines Ungarn, niebergelegt; biefer mit taum 2500 treuen Solbaten hatte nur Berheerungen anrichten, ber Stadt fich wol nicht mehr bemeistern tonnen. Er capitulirte auf freien Abzug, welcher benfelben Abend begann; bie italienischen Golbaten, bie Rriegeschiffe, bas Rriegsmaterial, bie vollen öffentlichen Kaffen blieben als Morgengabe ber wiebergeborenen Republit, welche Manin auf bem Marcusplage proclamirte. Das Boll begleitete ihn wie einen Bater an feine bescheibene Wohnung, in welcher seine Gattin ohnmächtig ihm in die Arme fant. "Morgens als Stlave aufstehen", ihrieb fie an eine Freundin, "und abends als Freie fich nieberlegen, ein folder Tag tehrt im Raum eines Menschenlebens nicht wieber." Er felbst war in biefen fünf Tagen und Nächten von seinem Blasenleiben gefoltert, in schlafloser Aufregung; er sagte nur noch: "Man lasse mich nur biese Nacht ober ich sterbe."

Das hauptverdienft, welches fich Manin zuschrieb, mar, bag er an die Opferfähigkeit bes Bolks Glauben hatte. Er nahm auch die Nachricht gang ruhig bin, bag fich eine provisorische Regierung mit Umgehung feiner gebilbet habe; "benn", fagte er, "bu wirst feben, bag man sich boch an mich wird wenden muffen". Auch die beffern Familien faben unt in ihm ben Bürgen ber Ordnung; noch in berfelben Nacht mußte bie provisorische Regierung abbanten; am Morgen verfammelten fich Mengalbo, ber Bobefta Correr an Manin's Bette. Jest begab er fich in Wahrheit als Dictator auf bas Stadthaus, legte bas Berzeichnig ber Regierungsmitglieber vor, worin bie Religionsfreiheit burch einen Juben, bie Gleichheit ber Stande burch einen tuchtigen Schufter vertreten war. Manin nahm für fich volles Bertrauen in Anspruch. Die Bürgerwehr befilirte unter bem Rufe: "Es lebe Manin, Brafibent ber Republit!"

Und hier, in der Zauberstadt der Lagunen, wo die Steine die Majestät und Pracht der tausendjährigen Herrschaft einer königlichen Aristokratie verkündigen, führte Manin, Feind alles Theatralischen, die republikanische Regierung mit der äußersten Einsachheit und Rüchteruheit, mit strenger Gerechtigkeit und Ordnungssinn ein, jetzt das Aeußerste daransetzend, damit nicht ein zweiter Mord die Bestie im Bolke wecke. Ganz fremd war indes diese eines Washington würdige schlichte Art Manin's Benedig nicht. Im Zeitalter Sarpi's hatte es einige größere Kirchen in schmudloser Einsachheit aufgeführt.

Die Gemeinden in der Lagune, an ihrem Ufer und weithin im Friaul, machten sich alsbald frei. Noch hatte man von Mailand, welches die Oesterreicher in derselben Racht wie Benedig räumten, keine Nachricht; aber es stand bei Manin fest, daß keinerlei Recht Desterreichs auf Italien durch irgendeine Unterhandlung anzuerkennen sei, dies wäre nur Betrug. Man sei einmal in der Revolution; es sei sir Italien die Möglichkeit gegeben, ganz unabhängig zu werden, jedenfalls müsse man durch Thaten beweisen, daß es der Unabhängigkeit würdig, daß es nicht blos in Worten und Ränken stark sei, wie die andern Bölker wähnen.

Biemont, felbft Neapel halb aus Gifersucht, liegen ihre Truppen jur Befreiung Oberitaliens anruden; aber Berona mb Mantua blieben Rabeth's Stütpunkte und neun Kriegs= foiffe blieben mit ihrer venetianisch gefinnten Dannschaft burch bie Safenbatterien von Bola gebunden. Jenes mußte allen vernünftigen Lombarben bie Unentbehrlichkeit der Heeres= hilfe Rarl Albert's beweisen; biefes nothigte Manin Die Anertennung ber Seemachte ju fuchen. Wahrend Biemont jebe Bulfe ber Nachbarrepublit Frankreich fich verbat, fühlte Manin unmittelbarer ben Druck ber gefährlichen Rachbar= icaft Defterreiche. Doch hoffte auch er noch, mabrent er mit Lamartine Sympathien austaufchte, Italien werbe burch feine Baffen fich felbft befreien tonnen, wenn die ber italienischen Fürsten und Republiken fich für benfelben Zwed unter ber Nationalfahne vereinigten. Doch wünschte er 20000 Flinten und einige Kriegeschiffe von ber frangösischen Regierung zu erhalten; letteres wurde abgelehnt, jene nur gegen baare Bezahlung zugefagt und verzögert.

Manin stellte alsbald biejenigen Einrichtungen ab, welche er Oesterreich gegenüber als ungerecht und unmoralisch gerügt hatte, die schrankenlose Einmischung der Polizei, das Borrecht der Ansprüche des Fiscus, die Prügelstrase, er verlangte einen Bertheidiger für jeden Angeklagten und ordnete das Hypothekenwesen; er glaubte dem Bolke die Abschaffung der Kopfsteuer und wohlseileres Salz zugestehen

zu müffen, ihm bie Abschaffung bes Lottos zumuthen zu burfen, obgleich bie zehn Millionen Zwanziger (vier Millionen Gulben rheinisch), welche sich in ben Kaffen bes Staats fanben, kein unerschöpflicher Schatz waren.

Er war von ber Ueberzeugung burchbrungen, bag bas venetianische Bolf ebenfo febr bes Beroismus fähig als fanft, für jedes edle Befühl offen, vertrauensvoller Infprache ftete entfprechen werbe. Daburch, burch väterlichen Ernft bei Berfehlungen wollte er es regieren; bie Mittel ber Schmeichelei verschmähte er. An Beranlaffungen pu perfonlichem Entgegentreten fehlte es nicht. Manin erlaubte bem Defterreichischen Lloyd feine Fahrten auch nach Benebig fortzuseten. Auf die Nachricht von grober Mishandlung venetianischer Burger in Trieft und in Bola wollte bas venetianifche Schiffervolt ben 30. Marg fturmifche Repreffalie üben und bas ankommende Lloydschiff unter ben Fenftern bes Regierungsgebäudes mit Befchlag belegen. Manin, von einigen Bürgerwehrmännern begleitet, trat mitten unter bie aufgeregte Menge, auf bie Biaggetta am Bafen, und fprach: "Ich rebe vielleicht bas lette mal zu ench; benn es ift feine Regierung möglich, wenn fie jeben Augenblick auf bem öffentlichen Blat erscheinen muß, um ihre Sandlungen zu vertheibigen; ich werbe mich bem nie unterwerfen. Das Dampfichiff ift unter ber Burgichaft ber Regierung nach Benedig gekommen; nichts wird uns dabin bringen biefelbe ju brechen ober ju beugen. Ich bin gang bereit, bie mir von bem Bolle anvertraute Regierung auf einmal nieberzulegen; aber folange ich fie bewahre, werbe ich ebenfo viel Entschloffenheit baranseten, Frieden und Ordnung aufrecht zu halten, als ich foeben zum Sturze eines mach tigen Feindes aufbot. Die Republit hat bas Privateigenthum verburgt, das Schiff bes Lloyd ist Privateigenthum; fich beffelben zu bemächtigen mare also ein Act ber Geeräuberei." Dann forderte er die Menge auf, selbst mitzuhelsen, um den Ruhm der venetianischen Gastfreundschaft und die Interessen des Handels zu schirmen; er werde nie solche Gewaltthätigkeiten gestatten und wenn es ihm das Leben kosten sollte. Dergleichen Handlungen solle man den Metternichen überlassen.

Bahrend Manin fich ben Borwurf bespotischer Unnahbarkeit zuzog, weil er sich nicht ben ganzen Tag wollte von jebem vorerzählen laffen, mas er längst wußte, sonbern mit außerster Anftrengung arbeitete, um ben Anforderungen jeber Stunde ju entsprechen, sammelte fich an ber Dft= grenze bes Benetianifchen ein neues Bfterreichifches Beer unter Rugent und brang, wenn auch anfangs langfam, gegen die Biave vor. Die Taufende von geborenen 3talienern in ben öfterreichischen Regimentern hatten nach ihrem llebergang jum Bolte nach Saufe entlaffen werben muffen. Benedig hatte nur "Kreugfahrer", undisciplinirte Freicorps jur Bertheibigung feines Festlandes ju entfenden. Manin brang in Rarl Albert, er folle ber Bereinigung Rugent's mit Rabepty in Berona baburch zuvorkommen, bag er Rugent an bie Brenta entgegenrude; Manin glaubte, ber Konia gogere bamit, um Benedig ju nothigen, auf Die Republit zu verzichten und fich an Biemont zu übergeben. So bezeigte fich benn Manin auch bazu bereit, fobalb bas italienische constituirende Nationalparlament bafür ftimmen würde. Allein Rarl Albert mar aufer Stande bem Rufe gu entsprechen, jumal feit bas öfterreichische Beer ben 6. Dai bei Santa-Lucia ben Biemontefen fühlbar gemacht hatte, baß feine Disciplin noch nicht gebrochen fei. Auch ben papftlichen Schweizerregimentern fuchte Manin bie Brude über ben Bo au bauen, indem er bie Josephinischen Gefege über bie Rechte bes Staats ber Rirche gegenüber außer Kraft fette. Aber bie Curie fagte fich burch bie entscheibenbe Encyflita

vom 29. April vom Kampfe für Nationalunabhängigteit los. Wenn auch Manin im Angelregen, welchen die Desterreicher in der Nacht des 21. Mai auf Vicenza richteten, große Geistesgegenwart zeigte, wenn auch dieser Angrissund der in der Nacht des 23. auf die patriotische Stadt abgeschlagen wurde, so war nun doch Radetsk durch das Armeecorps Nugent's start genug zur Offensive; zwar gelang es ihm nicht mehr den Fall von Peschiera zu verhindern, aber er entsetzte Mantua und nöthigte 10. Imi nach schwerem Rampse Vicenza zur Capitulation, durch welche die päpstlichen Truppen für die Nationalsache verloren gingen, nachdem sie sich dafür auf die Verantwortlichteit ihrer Führer geschlagen hatten.

Den 4. Mai hatten bie Defterreicher ben Safen von Benedig in Blotabezustand erklärt; allein ben 23. verlangten Die vereinigten Flotillen von Biemont und Neapel vor Trieft bie Berausgabe ber öfterreichischen Rriegsschiffe als venetianischer. Da wurde besselben Tage, infolge bes von Ferbinand ben 15. Mai in ben Strafen von Reapel nrungenen Sieges über bie Rabicalen und über bie Nationalgarbe, bie neapolitanifche Flotille jurudgerufen. Statt 16000 Reapolitanern, welche vielleicht Bicenza noch hatten retten fonnen, langten 2000, welche bem fie gurudberufenben Befehl Ferdinand's nicht gehorchten, unter General Bepe in Benedig an. Ihm wurde bas Obercommande übergeben. Aber felbst bas nahe Babua tonnte jest nicht mehr vertheidigt werben; bas venetianische Festland, auf beffen Bertheibigung ein großer Theil ber vorgefundenen Staatsgelber vermenbet worben mar, fiel beinabe ebenfo fonell unter bie öfterreichische Berrichaft gurud, wie es fic ihr entzogen hatte. Bereits hatte Manin bas erfte Zwangsanleben von gebn Millionen Zwanzigern auflegen muffen. Die Frauen gaben ihr Geschmeibe. Manin fein einziges Kleinob, seine filberne Tabacksbose, felbst in ben Gefängnissen legte man Scherslein zusammen, die reichen Familien schenkten bis zu 100000 Zwanzigern; eine Jungfrau, deren Bräutigam von den Desterreichern erschossen war, gab ihren Trauring. Aber solche Opfer sind eher rührend als eine reelle Hilse.

Ift es ju verwundern, wenn Manin feine Blide jest wieder auf auswärtige Bulfe marf? Wie bamals Lamartine und Genoffen, und zwar nicht ohne Grund, Rarl Albert bei ben Benetianern verbachtigten, bag ber Ronig Benetien ben Defterreichern preisgeben murbe, wenn biefe, wie benn bie Defterreicher bagu geneigt waren, ihm ben Befits ber Lombarbei zusicherten, fo haben jederzeit frangofifde Schriftsteller ben Benetianern Die Gulfe Frantreichs als die einzige zuverläffige gerühmt, — benn Benebig, zumal von ber Lombarbei wie von Desterreich getrennt, "neutralifirt" ware für Frankreich ber Schluffel jur Türkei, weshalb England und Rugland es lieber in ben Banben Defterreichs faben. Der eifrigfte Fürsprecher ber italieniiden Bunfde in Baris war ber frangefifche Gefanbte in Turin, Birio, welcher nicht vergaß, bag feine Familie aus Italien ftammte. Aber auch er konnte im Mai 1848 nur bie Sendung eines frangofifden Rriegebampfere nach Benebig als bloße freunbschaftliche Demonstration bewir-Denn Lamartine war geneigt auf die Antrage ten. Defterreichs einzugeben und biefem Benetien unter Berburgung einer Berfaffung und feiner nationalen Berwaltung zu laffen und bereit zu erklaren, ber Unabhangigfeit Italiens fei Benuge gefchehen, fofern Biemont für Die Lombarbei an Frankreich Savoyen abtrete. 8) Denn in Frankreich find alle Barteien gleich vergrößerungssüchtig. Lamartine wünschte fehr Savoyen vorerft unr als Faustpfand ju befeten; allein die Rammern in Turin und das Ministerium Balbo wachten eiferstächtig darüber.

Die Conftellation mar also nicht gunftig, als Mitte Mai bie Bevollmächtigten Manin's in Paris anlangten: fie follten bie Regierung und bie Conftituirenbe beschwören, Frankreich moge ben Bollern bas Berfprechen, ben Fürften bie ausbrückliche Erklärung geben, es werbe nie in Italien ein neues Campo=Formio, eine neue Theilung Bolens bul-Die als moralifche Stüte fehnlich gewünschte Anerkennung ber venetianischen Republik burch bie französische wurde abgelehnt, obgleich Manin bas auf die Bergrößerung bes toniglichen Biemont eifersuchtige Frankreich burch ben Borfcblag ju gewinnen suchte, Italien folle eine Conungefähr gleichgroßer, unabhangiger Staaten Diefelben Bevollmächtigten Manin's follten mit allen angesehenen Deutschen conspiriren, "bamit bas eigentliche Deutschland endlich bas politische Axiom einsehe, man muffe bie öfterreichische Monarchie gerbrechen, bamit Deutsch-Defterreich beutsch werbe".

Wie fest Desterreich entschlossen war Benetien zu behaupten, erhelte aus dem Eifer, womit es sein Anerbieten der Abtretung der Lombardei übereilt colportirte. In England wurde dasselbe durch das Anerbieten eines österreichischenglischen Bündnisses gegen Frankreich gewürzt; nachdem Balmerston jene Abtretung als ungenügend erklärt und einen Bermittelungsversuch auf dieser Basis abgelehnt hatte, wandte sich Desterreich mit demselben Anerbieten an Frankreich. Hier regte seit Ansang Juni die Gesahr des Communismus den Gedanken an, dieselbe in einem äußern Arieg, durch das Einrücken in Italien zu ersticken. Manin sürchtete zwar eben deshalb, dieser Krieg könnte ein wüster Kampf der Nichtbesitzenden gegen die Besthenden werden;

jedoch war er, traft starter, alsbald zu entwickelnder Motive, nicht abgeneigt, die andern italienischen Staaten sondiren zu lassen, ob sie immer noch glaubten, Italien könne
sich allein von Desterreich befreien. Denn jedenfalls wollte
er nicht im Namen Benedigs allein, sondern nur im Namen von ganz Italien Frankreichs Intervention anrusen.
Der Ausbruch des Bürgerkriegs in Paris, 23. Juni, und
der Sieg der Bestsenden besestigte indes die Friedenspartei
am Ruder der Französischen Republik.

So blieb benn Italien feines Schickfals Meifter. Gine natürliche Folge ber gleichzeitigen Erhebung ber Lombarbei und Benetiens war ber beibe burchbringenbe Entschluß, ein ungertrennliches Ganges zu bilben. Manin munfcte bafür, in Uebereinstimmung mit Frankreich, Die republikanische Form. Aber nicht blos bie große Mehrzahl ber Lombarben, auch bas nicht wie Benedig felbst burch Lagunen geschützte venetianifche Festland hatte fich längst entschieden für ben Anfolug an die triegerische piemontesische Monarchie ausgefprochen und es erflärte 31. Mai, biefen auch im Nothfall ohne die Lagunenstadt, welche ihm doch teinen Schut gemabren tonne, ju vollziehen. Manin, Republitaner und Föberalift, traute Karl Albert die Fähigkeit zu etwas Großem nicht zu und fürchtete burch Anschluß an Biemont alle Soffnung auf frangofifche Sulfe zu verlieren; er fürchtete bann auch, von Rarl Albert aufgegeben, zwifchen zwei Stub= len in ben Schos Defterreichs nieberzusitzen. Ronnte nicht auch Biemont einen Bertrag von Campo = Formio foliegen?

So legte benn Manin am 13. Juni, also nach bem Falle Bicenzas, Karl Albert die Frage, ob er sich getraue die Unabhängigkeit Italiens zu erkämpfen und zu verbürgen, zur Entscheidung vor. 4) Karl Albert gab keine Antwort, aber die Appellation, welche Manin an die übrigen Staaten

Italiens, mit Ausnahme Neapels, richtete, stellte bas unverkennbare Resultat heraus, daß Italien monarchisch gesinnt sei und nur im letzten Nothfall französische Huse ins Land rufen wolle, gegen welche sich auch Mazzini aussprach.

Der Verlust bes Festlandes, welcher Manin veranlast hatte sich nach fremder Hülfe umzusehen, ließ dem Bürgerstand auch in der Stadt Benedig den Anschluß an Biemont als einzigen Ankergrund erscheinen. Man wollte sich um so weniger von der Lombardei, welche diesen Anschluß bereits votirt hatte, trennen, als diese selbst nach dem Fall von Vicenza das ihr von Desterreich direct gemachte Anerdieten der Unabhängigkeit patriotisch damit beantwortet hatte, sie könne die Unabhängigkeit nur dann annehmen, wenn sie auch Benetien zugestanden werde.

Manin begte ben begründeten Berbacht, Rarl Albert. unfähig Raberty zu ichlagen, würde bie Uebertragung ber Souveranetat über Benedig an ihn nur bazu benuten, von Defterreich sonftige beffere Bebingungen für fich. etwa bie Etschgrenze, zu erpreffen. Deshalb fuchte er wenigstens bie nicht mehr zweifelhafte Entscheidung über ben Anfchluß an Biemont zu verschieben; er vertagte beshalb bie auf ben 18. Juni einberufene Abgeordnetenversammlung um einige Wochen. Go bestellte Manin auch eine auf ben 29. Juni anberaumte Mufterung ber Burgermehr ab, um Demonftrationen zu verhindern. Allein biefe wurde boch abgehalten und zwar unter ftartem Lebehochrufen auf Rarl Albert. Der Generalftab erfchien vor Manin und feste ibn bavon als von einem Botum für bie Fusion, wie man es bamals nannte, in Kenntnig. "Man wird ihm Rechnung tragen". erwiderte Manin, "ich tann aber nicht umbin ber Burgerwehr zu bemerten, wie bedauerlich es ift, bag, mabrend bie untern Bolleklaffen fich bewegen laffen in Rube bie

Abstimmung der nahe bevorstehenden Versammlung der Bolksvertreter abzuwarten, die edle Bürgerwehr das böse Beispiel gibt und ungesexmäßig dem Botum zuvorkommt; ihr Aufgabe ist nicht, die öffentliche Ruhe zu gefährden, sondern sie aufrecht zu erhalten." Gewiß trug Manin selbst den größern Theil der Schuld durch seine Vertagungen. Tas Bolk aber begleitete "seinen Manin" wieder dis zu seiner Wohnung zurück, damit er sich nicht persönlich gekränkt fühle. Es gibt eine Zartsühligkeit der Humanität und Pietät, welche man nicht in Schulen lernt.

Montag, 3. Juli 1848, im Dogenpalaft, im berühmin Saal bes Großen Raths, von beffen Banben bie bon ben berühmtesten Malern bargestellten ftolgesten Er= innerungen ber Republit und bie Portrats von 76 Dogen hernieberschauten, versammelten fich bie Abgeordneten blos ber Proving Benedig, benn bie andern Provinzen waren bon ben Defterreichern befett. Manin betrachtete beshalb die Berfammlung nicht als eine constituirende, sondern nach bem Rechenschaftsberichte legte er ihr nur bie Entscheidung barüber vor, ob Benedig bis jum Ende bes Rriegs ein mabhängiger Staat bleiben ober schon jest sich in Biemont incorporiren folle. Richt nur die Stadt, auch bie Berfammlung, felbst die Regierung, bas Ministerium waren über diese Frage getheilt; Tommaseo hielt eine feurige Rebe für die Republik, Paleocapa eine fehr verständige für den Anschluß. Wie tief es Manin ging, sehen wir aus solgenden Linien, welche er am Morgen ber entscheibenden Situng an seine Frau schrieb: "Meine Willensmeinung ift, daß tein Glied meiner Familie ein Zeichen von Bustimmung, von Misbilligung ober von Ungebuld gebe. Glaubt ihr euch nicht beberrichen gu tonnen, fo enthaltet euch ber Berfammlung anzuwohnen. Ich bin gewiß, bag ihr in diefem feierlichen Augenblid meinen Bitterkeiten nicht

noch ben Schmerz fiber ben Ungehorfam ber Meinigen werbet beiffigen wollen,"

Manin bestieg die Rednerbühne mit der Erklärung, baf er unwandelbar Republikaner fei. "Es ift aber Thatfache", fprach er, "baß jest nicht mehr alle biefer leberzeugung find; es ist Thatfache, daß ber Feind vor ben Thoren ift, daß ber Feind nichts fehnlicher municht ale Entzweiung in biefem Lanbstriche, welcher uneinnehmbar ift, folange wir eine find, aber leicht zu befiegen, wenn ber Bürgerkrieg Einlaß findet. Deshalb verlange ich ein großes Opfer von meiner Partei, von ber großen republikanischen Bartei: zeigen wir dem Feinde, daß wir weber Royalisten noch Republikaner, sondern Italiener sind! Den Republikanern fage ich: Für uns bie Bukunft, jest wirb nur Proviforifches befchloffen; Die Enticheibung fteht ber italienischen Tagsatzung zu, also zu Rom!" Denn icon bamals wollten und tonnten bie ruhmreichen Städte Italiens nur zu den Füßen Romas ihre Gifersucht nieberlegen.

Die Versammlung brach in einen Donner von Beisal, in den Ruf aus: "Das Vaterland ist gerettet! Es lebe Manin!" Er hatte sich aber solche Sewalt angethan, daß nohnmächtig weggetragen werden mußte. Durch solche Selbstwergewaltigungen, infolge der äußersten Anstrengung zeigten sich bereits die ersten Symptome der Herzkrankheit, wost wol der erste Keim am Krankenlager seiner Tochter gespflanzt war und welche ihm den langsamen Tod brachte.

Dieses Opfer Manin's war aber ein wohlerwogenes; ber nationale Krieg auf bem Festlande war ein monarchischer geworden, das piemontesische Heer stand beinahe allein noch im Felde; Manin wollte eine weitere parlamentarische Berhandlung und das Intriguiren der überstimmten Partei gegen die regierende abschneiden. Beinahe einmüttig wurte

die Fusion in Biemont, unter benselben Bedingungen wie die der Lombardei, beschlossen. Als der Antrag gestellt wurde, die Bersammlung solle erklären, Manin habe sich um das Baterland wohl verdient gemacht, verlangte er die einschere Anerkennung, daß solange noch der Feind in Italien sei, um Gottes willen nicht mehr von Parteien gesprochen werde; indes lehnte er als Republikaner eine Stelle in der neuen Regierung ab. Seine körperlichen Kräste konnten sich seine neue Probe seiner Ueberzungung sammeln. Manin glaubte überdies, daß bei ihm die gestigen Kräste, welche ihn zum Mann der Revolution machten, densenigen widerstreiten, welche zu einer regelmäsigen Regierung gehören.

Die Fusion war aber bereits ju fpat; wenn Benebig logleich im Anfang sich an Biemont angeschloffen hatte, fo hatte Karl Albert vielleicht bewogen werben können, mit Umgehung bes für ihn verhängnigvollen Festungsviereds auf bem rechten Boufer bis Ferrara vorzugehen, hier erft über ben Bo zu feten und fich im Benetianischen auf bie Samptverbindungslinie des Feindes zu werfen; jest aber mar a in die unlösbare Aufgabe verftrict, jugleich Berona und Mantua zu beobachten; über seinen badurch 'zerstreuten Trup= ben hing bereits bas Damollesschwert. Daber verwies Rarl Albert die Abgeordneten, welche ihm die Abstimmung und ben Anschluß Benedigs überbrachten, nur an seine Minister, welche, ben Grafen Cafar Balbo an ber Spipe, iest auf ber Befreiung Benetiens beharrten, während ber Rönig in benfelben Tagen hinter bem Rüden berfelben an England erklärte, er würde eine Bermittelung auf ber Bafis ber Etschgrenze annehmen. Daburch ware Benebig von ihm seinem Schicksal überlaffen, auf feine eigenen Mittel und auf Fürfprache ber Seemachte angewiesen worben. Biemont tonnte auch wirklich nicht mehr als einiges Gelb und 1800 Mann nach Benedig schiden.

Bom 23. Juli an schlug Rabetth, jedesmal mit Uebermacht auf der entscheidenden Stelle, die zerstreuten Corps der Piemontesen, die nach dem nächtlichen Bürgen am 27. Juli in Bolta die piemontesische Infanterie sich aufslöste. Schon an demselben Tage sorderte Welden, welcher die Blotade leitete, Benedig zu Unterhandlungen auf, da jetzt der letzte Augenblick sei seine Sache zu erörtern, ehe sie verloren sei, das heißt, ehe man bedingungslose Unterwerfung verlangen werde. Die provisorische Regierung lehnte ab; aber die dumpfen Gerüchte von dem großen Unglück setzen das Bolt in Gärung, lieber wollte man sich einer der Seemächte als an Desterreich übergeben. Der größte Theil der neapolitanischen Soldaten mußte in die Heimat entlassen werden.

Unter solchen bosen Zeichen übernahmen die brei Bevollmächtigten Karl Albert's Montag, 7. Aug., Benedig. Die beiden Piemontesen, der Geschichtschreiber Cibrario und General Colli, bessen vier Söhne im Felde standen, waren erst am 5. Aug. aus Turin über Bologna in Benedig angekommen. Der britte Bevollmächtigte Castelli war Benetianer.

Schon am Freitag, 4. Aug., war Karl Albert fechtend nach Mailand hineingedrängt worden; nachdem er die äußersten Beschimpfungen von seiten des mailander Böbels erlitten hatte, räumte er durch Capitulation in der Frühe des 6. die Stadt, ging über den Tessen zurück und schloß den 9. einen Waffenstülstand, worin er die Räumung Benedigs versprach. In der Frühe des 11. machte Welden den drei Regierungsbevollmächtigten in Benedig davon Anzeige; er überließ es ihrem Gutachten, ob sie

alsbald Waffenruhe eintreten lassen wollten; allein sie erklärten, sie könnten biese Mittheilung nur bann anerkennen, wenn sie ihnen von ihrer eigenen Regierung zukomme. Schon ben 8. hatte man sichere Kunbe vom Falle Mailands ershalten, ben folgenden erhielt Manin gerüchtsweise Kunde von Bassenstülstandsbedingungen.

Daber begab fich Manin zu Cibrario und fragte ibn: "Benn Karl Albert bas Schwert an die Rehle gesetzt und er so gezwungen würde Benedig an Desterreich abzutreten, mas würden Sie thun?" Cibrario erflärte: " biefe Borausitung fei zwar absurd und unmöglich, jedoch ben Fall angenommen, fo habe fich ja Benedig an Biemont übergeben, um regiert und vertheibigt zu werben; wenn bem Könige bie Mittel bazu fehlen, so verschwindet bas Motiv ber Uchergabe Benedigs und biefes tritt in feine Unabhängigfeit jurid, welche es vor der Fusion hatte." — "Sie würben es alfo nicht an die Defterreicher übergeben?" - "Eher wurde ich mich in Stude hauen laffen." - "Sie wurden alo selbst einem ausbrucklichen Befehl bes Königs ben Behorsam verweigern?" - "Rein, aber ich würde biese gang nene Miffion abweifen." — "Aber General Colli?" — "3ch bin überzeugt, bag er ebenso handeln würde." — Manin, von ber Aufrichtigkeit biefer Erklarung überzeugt, umarmte ben Biemontefen und entfernte fich beruhigt.

Bon der vorerwähnten Mittheilung Belden's über den Bassenstillstand setzen die Bevollmächtigten sosort am Bormitag des 11. den ihm beigegebenen Rath in Kenntnis. Sie erkannten, daß sie deshalb ihre Mission als beendigt ansehen müßten; Castelli sagte: "Ein solcher Wassenstillstand wäre in Beziehung auf Benedig kraft der Fusionsacte selbst wirkungslos, welche bestimmte, daß von Piemont über das venetianische Gebiet ohne Zustimmung seiner Abgeordneten nicht verfügt werden dürse." Für den Aus-

bruch brohender Ereignisse verständigte man sich mit Manin, welchem vertraute Mittheilung über diese Erklärungen gemacht wurde.

Indeg brang die Nachricht von ben Baffenstillstands bedingungen auch unter bas Bolt; wild aufgeregt erfüllte es ben Marcusplat und verlangte von ben Bevollmächtigten Mittheilung ber Nachrichten. Dbgleich bie Bevollmäch tigten bies vorausgesetzt hatten, machten fie von ber piemontesischen Garnison zu ihrem Schute feinen Gebrauch, bamit es in einer Stadt, welche fich foeben in Biemonts Arme geworfen hatte, nicht zum Blutvergießen tomme. Ale Colli vom Balcon aus erklärte: "Jebenfalls bleibt bie piemontefifche Flotte piemontefisch, Die venetianische venetianisch", fah bas Bolt barin bie Beftätigung feines Berbachts und brach wuthend in ben Ruf aus: "Wir find verrathen! Tob ben Bevollmächtigten! Rieber mit ber foniglichen Regierung! Wir wollen Manin!" Leute vom Bolle und Freischärler bringen in ben Regierungspalaft (bie Alten Brocurazien). Aber ber alte Degen Colli murbe nun and tropig. "Lieber laffe ich mich in Stilde gerreifen", rie er, "ehe ich vor dem Ginlaufe officieller Rachrichten meine Abdankung gebe." Umfonst brängt man ihn und Cibrario ans Fenfter, Die Piemontesen bleiben unerschittert. Im Augenblide ber außersten Gefahr bietet ein Unbefannter Colli die Hand; Colli fragt: "Wer find Sie?" — "34 bin Manin." — "Was wollen Sie von mir?" — Manin hatte nicht bie Zeit zu antworten; er entreißt Colli ben Banben ber Buthenben, welche meift festlanbifche, jest boppelt beimat lofe Freiwillige waren. Bon Männern, welche noch ben Ropf auf ber rechten Stelle hatten, ans Fenfter gebrangt rief Manin ber Menge gu: "Die Bevollmächtigten haben uns nicht verrathen; ich verpfände meinen Ropf für ihren Patriotismus. Beruhigt euch und laßt mir einige Minuten, mich mit ihnen zu verabreben!" Ein Donner von Beifall war bas Echo biefer Worte.

Manin fragte nunmehr im engsten Kreife bie beiben Biemontefen, ob fie glaubten bie Regierung fortführen zu tonnen; fie antworteten: fie feien augenscheinlich burch Bergewaltigung baran verhindert, wenn bies auch nur burch eine Minorität bes venetianischen Bolks gefchebe; aber bie Minorität fei Deifter, wenn bie Majorität flumm und unthätig bleibe. Nun forberte Manin fie auf, bamit es nicht zwei Regierungen gebe, ihre Bollmachten nieberjulegen ober fich ber Regierung zu enthalten. Die beiden Biemontefen maren nur zu bewegen, bag fie fich thatfachlich ber Ausübung ihrer Diffion enthielten, woburch indeg Manin gang freie Sand erhielt. Manin trat wieber ans finfter, fette bas Bolt bavon in Renntnig und fügte, nad Rudfprache mit bem frangösischen Conful, bei: "Ich berfidere euch, daß Frankreich eber bem Ruf eines freien Bolls als bem eines Rönigs folgen wirb. Uebermorgen treten die Abgeordneten ber Stadt jur Bahl ber neuen Regierung mfammen. Die 48 Stunden bis babin regiere ich!" Der flolze Blat bröhnte von Beifall; Manin leitete bie Aufregung ab, indem er einen Theil ber Bürgerwehr zur Bertheibigung ber Borwerke überfette; er erklärte, er brauche Stille um zu arbeiten, und fagte: "Gute Racht, meine Freunde, ich mache für euch!" Manin bewog sogar bas Bolt, daß es den piemontesischen Soldaten vor ihren Rafernen ein Lebehoch brachte. Diefelbe Nacht reiste Commaseo mit Depeschen Manin's nach Baris ab, um bie ichleunige Bulfe Frankreichs anzurufen.

Die beiden piemontesischen Bevollmächtigten, welche von Manin umsonst wiederholt aufgefordert worden waren, mit ihm die dictatorische Gewalt bis jum Frieden zu theilen,

bruch brobender Ereignisse verständigte man sich mit Manin, welchem vertraute Mittheilung über diese Erklärungen gemacht wurde.

Indeg brang bie Nachricht von ben Baffenftillftandsbedingungen auch unter bas Bolt; wild aufgeregt erfüllte es ben Marcusplat und verlangte von ben Bevollmächtigten Mittheilung ber Nachrichten. Obgleich bie Bevollmächtigten bies vorausgesett hatten, machten fie von ber viemontesischen Garnison zu ihrem Schutze feinen Gebrauch , bamit es in einer Stadt, welche fich foeben in Biemonts Arme geworfen hatte, nicht zum Blutvergießen tomme. 216 Colli vom Balcon aus erklärte: "Jebenfalls bleibt bie piemontefifche Flotte piemontefifch, Die venetianifche venetianifch", fah bas Bolt barin bie Bestätigung feines Berbachts und brach wuthend in ben Ruf aus: "Wir find verrathen! Tob ben Bevollmächtigten! Rieber mit ber königlichen Regierung! Wir wollen Manin!" Leute vom Bolle und Freischärler bringen in ben Regierungspalaft (bie Alten Brocurazien). Aber ber alte Degen Colli wurde nun auch tropig. "Lieber laffe ich mich in Stude gerreifen", rief er, "ehe ich vor bem Einlaufe officieller Rachrichten meine Abdantung gebe." Umfonst brangt man ihn und Cibrario ans Fenfter, bie Biemontesen bleiben unerschuttert. Im Augenblide ber außerften Gefahr bietet ein Unbefannter Colli die Hand; Colli fragt: "Wer find Sie?" — "3d bin Manin." - "Bas wollen Sie von mir?" - Manin hatte nicht die Zeit zu antworten; er entreißt Colli ben Sänden ber Wüthenden, welche meift festländische, jest doppelt beimatlose Freiwillige waren. Bon Mannern, welche noch ben Ropf auf ber rechten Stelle hatten, ans Fenfter gebrangt, rief Manin ber Menge zu: "Die Bevollmächtigten haben uns nicht verrathen; ich verpfande meinen Ropf für ihren Patriotismus. Beruhigt euch und lagt mir einige Minuten,

mich mit ihnen zu verabreben!" Ein Donner von Beifall mar bas Echo biefer Worte.

Manin fragte nunmehr im engsten Kreife bie beiben Biemontefen, ob fie glaubten bie Regierung fortführen gu tonnen; fie antworteten: fie feien augenscheinlich burch Bergewaltigung baran verhindert, wenn bies auch nur burch eine Minoritat bes venetianischen Bolfe geschehe; aber bie Minoritat fei Deifter, wenn die Majoritat ftumm und unthätig bleibe. Nun forberte Manin fie auf, bamit es nicht zwei Regierungen gebe, ihre Bollmachten nieberjulegen ober fich ber Regierung ju enthalten. Die beiben Biemontefen maren nur zu bewegen, bag fie fich thatfachlich ber Mustibung ihrer Diffion enthielten, woburch inbeg Ranin gang freie Band erhielt. Manin trat wieber ans Benfter, fette bas Bolt bavon in Renntnig und fügte, nach Rücksprache mit bem frangofischen Conful, bei: "Ich versichere euch, daß Frankreich eher bem Ruf eines freien Bolts als bem eines Rönigs folgen wirb. Uebermorgen treten bie Abgeordneten ber Stadt gur Bahl ber neuen Regierung aufammen. Die 48 Stunden bis babin regiere ich!" Der ftolze Blat brobnte von Beifall; Manin leitete bie Aufregung ab, indem er einen Theil ber Burgerwehr gur Bertheibigung ber Borwerte überfeste; er ertlärte, er brauche Stille um ju arbeiten, und fagte: "Gute Nacht, meine Freunde, ich mache für euch!" Manin bewog sogar bas Bolt, daß es den piemontesischen Solbaten vor ihren Rafernen ein Lebehoch brachte. Diefelbe Racht reifte Tommafeo mit Depefchen Manin's nach Baris ab, um bie fcbleunige Gulfe Franfreiche angurufen.

Die beiden piemontesischen Bevollmächtigten, welche von Manin umfonst wiederholt aufgefordert worden waren, mit ihm die dictatorische Gewalt bis zum Frieden zu theilen, gingen nach Turin zurud. Der Correspondent der augsburger "Allgemeinen Zeitung" schreibt als Augenzeuge über die Birtung von Manin's Ansprache: "Man ist wie nen geboren, man faßt wieder Hoffnung, man hält sich schon für gerettet, weil Manin es ist, welcher über Benedig wacht. Der Emfluß dieses Mannes auf seine Mitbürger übertrifft allen Glanben."

Die Freicorps, welche bis auf 6000 Mann anwuhlen, bestanden aus den verschiedensten Elementen, welche sich zumal aus dem Kirchenstaat und aus dem österreichischen Oberitalien seit dem Unterliegen der Nationalsache auf dem Festlande in Benedig zusammensanden. Manin richtete an sie eine Ansprache: "Unsere Lagunen sind vielleicht die einzige Zuslucht der italienischen Freiheit. Der Angenblid ist seierlich; es handelt sich um die politische Existenz unserer ganzen Nation; ihre Schicksale können von diesem letzen Bollwerk abhängen."

Den 13. Aug. wurde Die Abgeordnetenversamming hoffnungefroh unter bem Ginbrud ber Radricht, baf famoricière bemnächst an ber Spite von 50000 Mann ther bie Alpen gebe, eröffnet. Manin ftellte bie Nothwenbigfit einer blos provisorischen Regierung vor; er nahm bie angebotene Dictatur nur unter ber Bedingung an, baf er mit bem Abmiral Graziani und bem Oberften Cavebalis, entschloffenen Benetianern, welche bas Militarifche auf fic nahmen, ein Triumvirat bilbe. Als ein Abgeordneter beantragte, bie Berfammlung follte zusammenberufen werben, fo oft eine Anzahl Mitglieder es verlangen würbe, erflatt Manin, nachdem man einmal bie Dictatur gewollt habe, muffe man auch bie Bebingungen ihres Bestebens wollen und berfelben es überlaffen, mann fle bie Ginberufung fir zeitgemäß halte. Die Berfammlung ftimmte biefem und ber Anrufung Franfreiche gu.

Manin hatte erklärt, nur äußerste Opfer konnten zum Siege führen; um bas Land ju retten, muffe man fich allem aussetzen, auch ben Bermunfdungen ber Beitgenoffen. Er befahl bei Strafe, gegen Scheine Ginlieferung alles ebeln Metalls an bie Münge; biefem wie ber Mobilifirung ber Nationalgarbe wurde von ber Mehrzahl mit Freuden entfprochen. Die piemontefischen Kriegsschiffe und Golbaten verzögerten unter allerlei Bormanben ihren Abgang um einen Monat. Ale er nicht mehr zu verschieben mar, lagen in ben Borwerken und auf ben Infeln ber Lagunen gegen 20000 mehr ober weniger gut Bewaffnete, welche aber mit ben Schiffsbauten und ben anbern Staatsausgaben einen täglichen Aufwand von 100000 Zwanzigern veranlaßten, während bie Steuern monatlich nur 200000 Zwanziger berrugen. Auch ber fonft nicht eben regierungstüchtige Abel wetteiferte mit bem Burgerstanbe in Betheiligung an ben Millionen von Anlehen, welche einander folgten. Das Bolt, welches nie öfterreichisches Papiergelb angenommen batte, nahm bas ber neuen Nationalbant. Die naturliche und bie fünftliche Bertheibigungefraft ber Lagune, einige fraftige Ausfalle, Die Lentfamteit, Die Opferfähigfeit ber Bevöllerung und Beitrage, welche zumal in Mittelitalien von patriotifchen Damen gesammelt wurden, verbürgten Benedig noch eine langere Biberftanbefähigfeit.

Manin wandte sich mit bringenden Borstellungen an die Cabinete von London, Turin und Paris, um während der Unterhandlungen, welche durch Mittelung der Westmächte zwischen Desterreich und Piemont Frieden stiften sollten, auch für Benedig die Gültigkeit des Wassenstillstandes zu erlangen, zumal jest die Desterreicher ungleich stärkere Streitkräfte gegen Benedig concentriren konnten. Dem damals conservativen Palmerston stellte er vor, daß die durch

ben Frieden von Campo=Formio wider alles Recht unterbrudte Couperanetat Benedigs im Darg 1848 wieder in ihr unveräußerliches Recht eingetreten fei; Die Abneigung gegen bie öfterreichische Herrschaft sei so tief eingewurzelt, baß ihre Wieberaufbrangung ben europäischen Frieben ftets burch neue Ausbrüche gefährben murbe. Stalien ohne Fabriten fei freihandlerifch, Defterreich foutgollnerifch. Den Biemontesen wurde ber Dank für ihre ber Nationalsache gebrachten Opfer gefagt und fie um Unterftlitung mit Gelb und Waffen gebeten. Tommafeo follte ben Frangofen bie Schmach vorftellen, welche auf fie fiele, wenn fie, ftatt ben Berrath von Campo Formio ju fühnen, benfelben wieberholen würden. Cavaignac verficherte alles Mögliche thun ju wollen, um bie Unterwerfung Benedigs burch Defterreich zu verhindern, aber Franfreichs militarische und finanzielle Berfaffung erlaube ihm nicht jest in Italien zu interpeniren.

Der englisch-französische Bermittelungsversuch begam in Wien und in Turin seine Fäben anzuspinnen. <sup>5</sup>) Der Grundgebanke der Westmächte war, Benetien, ähnlich wie Ungarn, mit eigener nationaler, constitutioneller Regierung durch Personalunion dem Hause Habsbug und bei Desterreich zu erhalten. Frankreich hätte gern die Lombardei in dasselbe Berhältniß eingeschlossen, um beide als seine Schützlinge gegen Desterreich unter seine Garantie zu nehmen, während England die Lombardei an Piemont geben wollte, um dieses auch gegen Frankreich zu stärken. Manin rügte als Grundsehler der Mittelung, daß man nicht die Italiener zu befriedigen, sondern nur einen Frieden zwischen den Häusern Habsburg und Savoyen zu stiften suche. Frankreich brachte es durch Drohungen dahin, daß Desterreich den 3. Sept. 1848 die Bermittelung der Bestmächte anerkannte, aber nur scheinbar, benn es nahm ihre Basis nicht an.

Manin verlangte, daß auch Benedig, traft des Rechts mer jeden Bevölkerung, über ihr Schidfal felbft gu entfeiben, bei ben zu eröffnenben Conferenzen vertreten werbe. Seine Inftructionen für biefen Fall ftellen als Sauptzwed auf, bag Italien ein Bunbesstaat werbe, welcher es zu einer untheilbaren Macht, ju einer politischen Individuali= tät machen würde. Dazu erschien ihm nicht sowol bie Bleichartigkeit ber Regierungsformen ber verschiebenen Theil= staaten, als vielmehr das nöthig, daß sie einander an Um= jang nicht ungleich seien. So hätte er benn am liebsten eine lombardo - venetianische Republik erzweckt, in zweiter Emie ein lombardo - venetianisches ober im Nothfalle ein venetianisches Konigreich mit ben alten Grenzen Benetiens, mit Brescia und Bergamo, unter Leuchtenberg, aber ohne jebes Protectorat. Gin Konigreich unter einem Sabsburger murbe Italien für Defterreich offen erhalten. Bereinigung Combardo-Benetiens mit Piemont zu einem subalpinischen Ronigreiche ichien ihm bas Gleichgewicht ber Bunbesftaaten pu ftoren. Das Project, Die öfterreichische Oberhoheit für Benetien anzuerkennen, Benedig felbft für eine Art von "banfeatischer Freiftabt" zu erklaren, wies er ab, weil Italien nur bann einen Bunbesstaat bilben tonne, wenn bie Fremb= herrschaft aus allen seinen Theilen entfernt fei, und weil Benedig nicht die Mittel zur Schaffung einer Kriegsmarine hatte, welche für seine Sicherheit unumganglich nothig ift. Doch ware Armuth ber Frembherrichaft vorzuziehen, um Benedig Italien für ben nahen neuen Unabhängigfeitstampf zu fichern.

Die Nothwendigkeit einer Marine machte fid, in der erneuten Seeblotade Benedigs durch die öfterreichischen kriegsschiffe fühlbar, mahrend einige französische als eitle Demonstration im Hafen lagen. Desterreich machte der

frangöstichen Regierung nicht nur begreiflich, daß es die Bevollmächtigten einer infurgirten Stadt nicht zu ben Friedensunterhandlungen zulaffen tonne, sondern es bestand auch auf feinem Rechte, biefelbe burch Baffen und Sunger feiner Gewalt wieder zu unterwerfen. Manin brang baber barauf, bag bie frangofische Regierung ibm eine runte Ertlärung gebe; "benn", fcrieb er an Tommafeo, "wenn anbere uns betrugen wollen, fo wollen boch wir unfer land nicht betrügen". Die Angft vor ber Sungerenoth erregte in Benedig im September eine Disftimmung gegen bit unthätige venetianische Marine. Allein Manin erflarte ben Abgeordneten, wenn man nicht ben öfterreichischen Absichten in bie Banbe arbeiten wolle, fo muffe man fich buten ben Ungebulbigen nachzugeben, welche bie Regierung aus ber Bolitit bes Zuwartens binausbrangen wollten, ber einzigen, welche gegenwärtig mit Benedig Italien retten konne.

Indem die Abgeordneten den 11. Oct. die bisherige Dictatur erneuerten, wollten ste den drei Dictatoren auch eine Besoldung auswersen. Manin erklärte aber: "Ih für meinen Theil werde keine Besoldung annehmen, so lange das Land in Noth ist; ich werde aus meinen Mitteln leben solange ich kann; vermag ich dies nicht mehr, so werde ich mich an meine Freunde wenden, aber nicht an ein Baterland, welches selbst betteln gehen muß." Diese seine Enthaltsamkeit war eine Hauptquelle des Bertrauens, welches das Bolk zu ihm bei steigender Noth behielt, und ein Beispiel zum geduldigen Ausharren bis aufs Neußerste.

Nachrichten aus Turin stellten ihm in Aussicht, Karl Albert werbe sich an die Spitze der neuangefachten nationalen Revolution stellen und wolle ihn zum Minister des Auswärtigen machen. Manin aber blieb dabei, sein Benedig, die Pforte Italiens, den Waffenplatz seiner Unabhängigkeit, zu vertheidigen. Alle Erörterungen siber die Fusion vertagte er, um ben innern Frieden Benedigs zu erhalten, bis auf einen neuen Tessinübergang der Piemontesen. Den 27. Oct. erschien vor Benedig die piemontesische Flotille wieder, weil Radetzty, unter anderm wegen Berzögerung den Räumung Benedigs durch die Piemontesen, auch seinersseits den Waffenstillstand nicht hielt und den darin ausbedungenen Abgang des piemontesischen Artillerieparks aus Beschiera verweigerte.

Derfelbe 27. Dct. ließ über Benedig wieder ben Lichtglang hoffnungereicher Begeisterung und bes Sieges aufgeben. Das Schwinden der Hoffnungen auf die Friedensmittelung, bie Buthausbriiche ber Lombarben und bie neuen froben Aussichten, welche bie Revolution in Wien und bie fich erhebende ungarifche Revolution eröffneten, ließen jest Manin zum Angriff übergeben. Den 27. Oct. wurde nad bartem Rampfe Deftre mit feche öfterreichischen Ranonen genommen; glänzende Thaten von Freiwilligen wurben gerühmt, einige hundert Gefangene gemacht. Die Frauen von Benedig weinten vor Freude, als felbst Ana= ben mit ben Zeichen ihrer Tapferkeit in bie Lagunenstadt einzogen. Aber ber greife Wilhelm Bepe beurfunbete burch diefes fcone Fest, bag er bei aller perfonlichen Tapferkeit nicht ber Feldberr mar, um errungene Vortheile hartnädig ju verfolgen; und die Erhebung ber Lombarbei, welcher man burch biefen Ausfall ben Anftog geben wollte, er= folgte nicht.

Bährend Benedig der Siegeslust sich überließ, erhielt Manin nebst neuen französischen Bersprechungen, welche aber schon al pari ihres Berthes, also werthlos geachtet wurden, die unumwundene Erklärung Palmerston's, daß unter den englischen Borschlägen der Friedensbasis sur Italien sich keiner sinde, welcher verlange, daß Benedig aufhöre der kaiserlichen Krone anzugehören; es wäre daher

klug, wenn die Benetianer sich mit der österreichischen Regierung in eine Uebereinkunft einließen. Manin sandte diese Depesche Palmerston's an den französischen Minister des Auswärtigen, indem er "der Ehrenmann den Ehrenmann" abermals aufforderte, sich ebenso offen zu erklären, wessen sich die venetianische Republik zur französischen zu versehen habe.

In Frankreich mar aber burch bie nahenbe Brafibentenmahl alles gelähmt. Cavaignac wollte feinen Rachfolger nicht burch vorgethane Schritte in ein Gleis brangen und binden. Auch er ftellte als Aengerstes ein lombardo = venetianisches Königreich unter einem Erzherzoge und unter taiferlicher Suzeranetat in Aussicht; bann tonnten bie Lombardo Benetianer, Berren über ihre Billfsmittel, "fic organifiren, um bie fünftigen Greigniffe ju benuten". Dies enthielt ben Rath für Die Benetianer, mit Defterreich in Unterhandlung zu treten, welches felbst auch viel lieber ihnen als ber frangösischen Fürsprache einige Zugeständniffe gemacht hatte. Allein ber ftaatsmannische Bevollmachtigte Manin's in London, fpater in Baris, Bafini, erwiderte auf Diefe Anmuthungen: "Wir werden mit Defterreich nicht capituliren, um ihm nicht ben Schein ber Legitimitat ju leiben, welcher bieber feiner Ufurpation feblte. 3m äußerften Nothfalle werben wir versuchen bas Recht für bie Rufunft zu retten." Benebig fei überbies im Doment bes Abichluffes bes Waffenstillstanbes factifch unabhangig gewesen und sei es noch. Offenbar glaubten England und Frankreich, und bie öfterreichischen Diplomaten predigten es allerorten, Benedig muffe nachstens fallen.

Die begründetste hoffnung dazu bot die Finanglage Benedigs; das Bolt litt indeh noch nicht hungerenoth, da von den piemontesischen und französischen Rriegeschiffen die

Beisuhr der Lebensmittel aus der Romagna offen erhalten wurde.

Den 9. Dec. 1848 theilte ber englische Generalconful Manin ein halbes Dutenb Depefchen Balmerfton's mit, welche besonders gegen ben Ausfall auf Meftre mb gegen ben Bersuch eine ungarische Legion zu errichten fic ereiferten. Manin bob bie Unbilligkeit hervor, bag England, welches bie Unabhängigkeit Benedigs preisgebe, von Benedig Beobachtung bes boch von Defterreich felbft nicht anerkannten Waffenstillstands verlange. England sei infolge feiner biametral entgegengefetten Stellung ein Feind für Benedig und biefes habe fich vor Englands Rathihlagen zu huten. Benedig marte ftandhaft bie gunftigen Chancen ab, welche bie Erschütterung Europas ihm bieten tomte, es verlasse sich auf die Gerechtigkeit seiner Sache, auf bie Sympathie aller rechtschaffenen Gemuther in Europa, welche es fich erworben habe, und auf den Schut Gottes. Eine Sprache würdig bes Bertreters eines opfermuthigen Bolls, eine Sprache, welche Bertreter machtigerer Staaten nicht immer ju führen wußten.

Reue Hoffnungen erweckte ber neue Präsident ber Franjösischen Republik vom 15. Dec. 1848, Ludwig Napoleon, welcher von der provisorischen Regierung von Benedig
als "alter Kämpfer der italienischen Freiheit" an das Bersprechen Frankreichs, zur vollständigen Befreiung Italiens
mitzuwirken, erinnert wurde. Tommaseo hatte den 25. Dec.
eine interessante Unterredung mit ihm, worüber er an
Manin folgendermaßen berichtet: "Ich wurde freundlich aufgenommen; der Präsident sprach italienisch mit mir.
Ich betonte start die brennende Nothwendigkeit, den italienischen Boden von den Desterreichern zu befreien und einen
lombardo-venetianischen Staat auszurichten. Er fragte mich,
ob Deutschland wirklich Partei für Desterreich nehme, indem

er beifügte, er hatte bas Gegentheil geglaubt. Er fürchtet, die Angst vor einem allgemeinen Kriege werbe uns schaden. Indeß fühlt er, daß es eine Schmach ware, Benebigs Fall gugulaffen."

"Ein Bonaparte", fagte ich, "ift von ber Borfehung jur Regierung Frankreichs berufen, um brei Dinge auszuführen: bie übermäßige Centralisation bes Landes zu lofen, um ihm eine mahre Freiheit zu geben; bie Achtung vor ber geistlichen Gewalt bes Papstes burch Reduction feiner gitlichen Gewalt zu beben; endlich Campo-Formio zu fühnen. Der erfte von biesen Buntten gefiel ibm, er ftimmte bem zweiten bei, ber britte verlette ihn nicht, er machte vielmehr ein Zeichen ber Buftimmung. Er bemerkte von felbft gang richtig, baf er in biefen brei Buntten in einem feinem Dheim entgegengesetzten Sinne ju handeln habe. Er fpricht wenig, aber höflich; er scheint fiber bie Thatsachen wenig unterrichtet, aber begierig fich zu unterrichten und zu banbeln. Er fagt, er fei burch bie Schwierigfeiten bes Details und zwar gang befonders durch bie Detailmenfor aufgehalten. Er wendet nur ein, um bem Bapft bie meltliche Gewalt zu entwinden, brauche es einen europäischen Rrieg. 3ch beschränkte mich barauf, als meinen Brivatwunsch ju bemerken, ber Papft mochte in eine Stabt bet füdlichen Frankreich tommen, mas auch fein Bunfc ju fein ichien." (Der Bapft war bamale aus Rom entwichen, in Gaeta in ben Sanben ber Reaction.)

"Napoleon", schreibt Tommaseo weiter, "scheint sich um Piemont nicht viel zu klimmern, sondern einem unabhängigen sombardo-venetianischen Staate den Borzug zu geben. Als man auf die Millionen zu sprechen kam, welche man Desterreich würde zahlen müssen, damit es abziehe, sagle ich, Italien müsse darauf gesaßt sein, auf die eine oder auf die andere Weise geopfert zu werden; worauf er ers

widerte: Ich hoffe, es wird nicht geopfert werden, und er sprach dies ohne das Theaterpathos gewisser Republikaner, aber mit vieler Festigkeit. Ich richte nicht, ich berichte nur. Kurz, die neue Regierung scheint dem Krieg oder doch einer festen Sprache weniger abgeneigt als die alte, ich sage dies nicht von den Ministern, sondern von ihm persönlich."

Aber schon ben 8. Jan. 1849 berichtet Tommaseo: "Ludwig Rapoleon sagt mir, daß seine persönlichen Reigungen Italien günstig seien, was im Grunde nur sagen will, daß er nicht glaubt als Präsident viel thun zu können." Und der an Tommaseo's Stelle getretene Pasinischreibt: "Obison-Barrot, Thiers, welche vor kurzem Gnizot seine Berzagtheit und seinen Mangel an edelmüthiger Gesinnung vorwarsen, sie wollen jetzt, zur Macht gelangt, Frieden um jeden Preis! Doch in diesem Lande kann sich alles in jeder Stunde ändern." Der einzige Rupen für Benedig war, daß Desterreich weder die Besagerungsarbeiten auf der Landseite noch die Seeblokabe aus Aucksicht auf die Westmächte wieder auf die Desensive beschränkte.

Eben um biese Zeit schrieb Manin die Wahl einer neuen permanenten Abgeordnetenversammlung aus. Er wandte sich dabei namentlich auch an die Euratgeistlichkeit, welche trot des Abfalls des Papstes von der Nationalssache derselben getren blieb, wie schon das alte Benedig gut katholisch, aber nicht päpstlich war. Einige aus dem Kirchenstaat gekommene Ordensgeistliche, zumal der bekannte Bolksredner Pater Gavazzi, waren indeß in Gefahr von dem meist aus Flüchtlingen bestehenden Bolksverein zur Predigt des Communismus misbraucht zu werden. Manin deckte mit seiner Persönlichkeit das Berbot, welches das Wachsamteitscomité dagegen aussprach. Er bestürchtete, die geheis

men Anhänger Desterreichs in Benedig möchten auch diesen Radicalismus bei den Handwerkerklassen anschüren, um die bestigenden Klassen für die Capitulation mürbe zu machen. In den Wahlversammlungen der Gondoliere sprach einer derselben davon, daß man jett zu dem ursprünglichen, einsachen, demokratischen Benedig zurückgekehrt sei, welches dem aristokratischen voranging. "Wir verlangen", sagt er, "Gleichheit der Rechte und der Pflichten; mögen aber die Reichen reich bleiben, um uns Arbeit und die Mittel zum ehrlichen Leben zu geben." Als dieser zum Abgeordneten gewählt wurde, lösten sich die andern Gondoliere in Führung seiner Gondel ab, da die Abgeordneten nach Manin's Beispiel ihre Zeit unentgeltlich opferten.

Der Jahrestag feiner Gefangensetung, ber 18. Jan. 1849, und bie Wahl gaben Beranlassung zu patriotischen Weltfeiern, beren Ziel Manin mar. "Diefe Gefangenfesung", fagte er jum Bolle, "bat jenen Wetteifer ber Opferfreudigfeit eingeweiht, welcher euch zu einem Muftervoll nicht blos in Italien, fonbern in Europa macht." Acht von elf Begirfen mablten Manin; ber Marcusplat mar ben 25. 3an. 1849 herrlich beleuchtet; Manin gab bas Zeichen ben alten Rufen auf Italien und auf St.-Marcus; ber auf die Republit unterblieb wie ber auf Bius IX., obgleich ber Ritchenstaat und Toscana Anstalten trafen sich für Republiken zu erklären. Denn nur bas conftitutionelle Biemont gab außer Berfprechungen an bas allein noch gegen Defterreich unter Waffen ftebenbe Benedig Klingende Unterftütung.

Unerschöpflich erschien die Opferwilligkeit, besonders auch bes niedern Bolls von Benedig; der Correspondent der augsburger "Allgemeinen Zeitung" führt rührende Beispiele derselben an. Als das von den 15 reichsten Familien garantirte patriotische und das von der Gemeinde Benedig garantirte

Bapiergeld wegen der Baarzahlungen, welche für das einsgeführte Getreide nöthig waren, im Werthe siel und Gegenstand des Handels wurde, bot die Regierung sünf Procent Azio für Silber; darauf wurde eine halbe Million Zwanzign, größtentheils ohne Ausgeld, gebracht. Als man der Frau eines Tagelöhners, welche ihrer Entbindung nahe war, jenes Ausgeld andot, sagte sie befremdet: "Wie das? wenn man doch dem Baterlande gibt!"— "So gewinnt man", sagte Manin, "traft der Opfer, welche man bringt, sein Baterland noch lieber."— Er konnte der Versammlung erstechen gegen das Eigenthum abgenommen hatten. "Benedig", sater gegen das Eigenthum abgenommen hatten. "Benedig", sater einen Glanz."

Die radicale Partei in der Abgeordnetenversammlung beabsichtigte, diefer das Recht ber Discussion ber Maßregein ber "vollziehenden Gewalt" in weiter Ausbehnung borgubehalten; Tommaseo bagegen formulirte ben Antrag Minotto's näher, wonach die Triumvirn für alles, was die Bertheidigung Benedigs betreffe, volle Gewalt haben follten. Manin sprach: "In jebem Lande gesteht man in außerotbentlichen Zeiten ber Regierung außerordentliche Vollnachten zu. Sind wir in einer außerorbentlichen Lage? Geit einem halben Jahre haben wir felten von allen unern Bollmachten vollen Gebrauch gemacht; aber das Be= bußtsein, daß wir sie besaßen, gab uns Stärke. 3ch bitte die Bersammlung, den Antrag Minotto's anzunehmen; widrigenfalls, wenn man jeden Augenblick die Regierung interpelliren und erörtern wollte, ob bas Gethane auch innerhalb ber Grenzen ber unbestimmten Formel, aber voll-Biebenden Gewalt» fei, so würde unsere Stellung unerträg= lich. Bir müffen viel und rasch handeln; wir dürfen also nicht genöthigt werben, viel an Formen und Schranken zu

benken. Sie sehen wol die öffentliche Ruhe; aber Sie sehen nicht alle Sorgen, Mühen und Gesahren, welche — nicht eine, sondern hundert — sich in jeder Stunde erheben. Jeden Tag steigt uns die Gesahr dis an die Rehle. Deshalb sage ich Ihnen als Freunden, als Brüdern, frei und offen, es ist unmöglich für mich, diese Functionen ohne ausgedehnte Bollmachten zu übernehmen. Wenn die Erfahrung eines halben Jahres unbeschränkter Gewalt, während dessen niemand sagen konnte, man habe diese Gewalt misbraucht, wenn eine solche Ersahrung die Versammlung bestimmen kann, mir nicht die Dictatur, aber mir doch eine ausgedehnte Gewalt zu ertheilen, so glaube ich nicht, daß dies hieße: zu weitgehendes Vertrauen verlangen." Die Verssammlung entsprach dieser seiner Forderung.

Auch ber Frage gegenüber, ob Benedig bie nach Rom einberufene constituirende Berfammlung, an welcher vorerft ber Rirchenstaat und Toscana fich betheiligen follten, ju beschicken habe, fcbien ibm bie Lage Benedigs eine ausnahmsweise. Im Brincip mar er längst von ber booften Souveranetät einer allgemein italienischen, in Rom tagenben constituirenben Bersammlung überzeugt, allein bie Opportunität jenes Blanes erfcbien ihm um fo zweifelbafter, als er felbst an ber Möglichkeit einer Beschidung burd Biemont zweifelte. Manin fürchtete, daß in Diefer Conftituirenden mit unbeschränkter Bollmacht ber Abgeordneten (3. B. über Monarchie, Republit) bie Parteiprincipien fcroff aufeinander ftoken mußten, mahrend es noth thue, bag man bem gemeinsamen Baterlande zu Liebe allfeitig etwas aufopfere. Wegen biefer Bebenten mar bie radicale Bartei, welche für bie unbeschräntte Constituirenbe fcmarmte, Manin feindlich.

Erneuerte Erörterungen über bie vollziehenbe Gewalt regten bei bem Bolle ben Berbacht auf, man wolle feinen

Manin aus der obersten Gewalt verdrängen. Schon am Morgen des 5. März hatte Manin zweimal Bolkshaufen aufgelöst, indem er ihnen vorstellte, man würde sonst sagen, er habe sie angestiftet; er gab ihnen zu bedenken, daß sine Ehre in ihren Händen liege. Allein bald darauf trohten neue Bolkshausen den Dogenpalast zu stürmen, in welchem die Abgeordneten versammelt waren. Manin mit seinem Sohne an der Spitze von Bürgerwehrmännern, das Schwert in der Faust, drang dis an den Eingang am Fusier Riesentreppe vor und erklärte den Tumultuanten mit gewaltiger Stimme, sie würden nur über seinen und über kines Sohnes Leichnam in die Bersammlung dringen. Darauf zogen sich die Hausen zurück.

Am Abend erließ er folgende Ansprache: "Brüber, ihr habt mir heute einen großen Schmerz verurfacht. Ihr habt, um mir euere Zuneigung zu bezeigen, Tumult erhobm, während ihr doch wißt, daß ich Tumulte verab= idene. Die Berfammlung enerer Abgeordneten entruftete ich mit gutem Rechte über ben Anschein, als wolltet ihr Der Freiheit ihrer Entscheidungen Gewalt anthun. Wer end zu Ruheftörungen aufreizt, will ben guten Namen befleden, welchen ihr euch erworben habt, und burch euere Uneinigkeit bem Defterreicher zur Rückfehr helfen. Und ba ihr benn fagt, ihr liebet mich, fo befchwöre ich euch, zeigt es mir mit Thaten; nehmt meine Ehre, nehmt bie euerige, nehmt bie Ehre unfere geliebten Baterlandes ju Bergen. Alfo bleibt morgen zu haufe; vertraut auf bie Berfammlung und auf die Regierung, die euer mahres Wohl höher achten als ihr Leben. 3ch bitte euch inständig barum, mit bem Bertrauen, daß ihr euch nicht taub gegen meine Stimme erweisen werbet."

Diefes Wort wirkte. Die Berfammlung aber nahm — Anstands halber erst am zweiten Tage barauf — einen

Antrag beinahe einstimmig an, welcher Manin mit dem Titel des Präsidenten zum Haupt der vollziehenden Gewalt ernannte, während die constituirende und gesetzgebende Gewalt der Versammlung verblieb. Dem Präsidenten wurden die Vollmachten zur innern wie äußern Vertheidigung des Landes übertragen, einschließlich des Rechts die Versammlung zu vertagen. In dringenden Fällen sollte der Präsident auch gesetzgeberische Verstügungen treffen können, unter der Bedingung, sie hernach durch die Versammlung bestätigen zu lassen.

Die Einheit der Gewalt war um so nöthiger, als infolge der Aufkündigung des Waffenstülstandes von seiten Piemonts, den 12. März 1849, auch Benedig sich ju neuen Angriffen rüstete, obgleich Oesterreich jetzt sich bereit bezeigte, auf Benedig die Waffenruhe auszudehnen. Die Mittelung der Westmächte hatte sich für Piemont und für Benedig als aussichtslos, als inhaltslos enthüllt. Zu gleicher Zeit wich das österreichische Heer vor dem der ungarischen Revolution zurück. Allein Oesterreich zog dennoch keine Truppen aus Italien und die venetianischen Streitkräste, deren Hauptquartier nach Chioggia verlegt war, um sich mit denen der römischen Republik zu vereinigen, erhielten von dieser nur heiße Wänsche. Welche Stimmung im Grunde des Jubels herrschte, verrieth der Ruf der Kämpfenden: Es lebe der Tod!

Nachbem Benedig bei der Jahresseier seiner Befreiung. 22. März, und auf die Kunde von piemontesischen Siegen, von der Erhebung der Lombardei in seinem dreitägigen Freudentaumel von Manin zur Mäßigung hatte ermahnt werden müssen, langte am 28. März die Nachricht von der Niederlage bei Novara (23. März) und von der Abdantung Karl Albert's an. Das Bolk strömte todlenblaß auf dem Marcusplatz zusammen und rief, wie

ein Kind in Todesangst seinen Vater, den Namen Manin's. Er erschien und versprach tieferschüttert Mittheilung der officiellen Nachrichten, sobald er sie erhalten hätte. Nach schweren dreimal 24 Stunden ließ er die Bestätigung des Nationalungstäcks öffentlich anschlagen. Schon zuvor hatte Manin von Hahnau, welcher jetzt die Belagerung leitete, die Nachricht und die Aufforderung zur Uebergade erhalten, um die "ebenso schrecklichen als unvermeidlichen Folgen eines fortgesetzten Widerstandes" von der Stadt abzuwenden. Nadessch konnte jetzt Zehntausende gegen Benedig zusammenziehen; die russische Intervention in Ungarn war bereits wahrscheinlich. Nur lokale Erhebungen in Italien boten einen trüben Hossmungsschimmer.

Den 2. April 1849 entspann sich in jenem welthistoriion Saale bes Dogenpalaftes ein feltfames Zwiegefprach dwijden Manin und ber Berfammlung. Manin mit feier= lichem Tone eröffnete fie durch die Mittheilung: "Der Baffenstillstand zwischen Defterreich und Biemont ift unter-Beichnet, Benua hat fich erhoben, auch Cafale widerftebt, and von anbern Städten hofft man es. Bas feid ihr gesonnen zu thun?" - "Wir erwarten, bag bie Regierung die Initiative ergreife." — "Wollt ihr Wiberstand leisten?" - "Ja." - "Um jeben Preis?" - "Ja, um jeben Preis", erwiderte die Versammlung. — "Wollt ihr mir", sprach Manin weiter, "unbeschränkte Gewalt geben, um ben Wiberftand ju leiten? bie Gewalt, auch biejenigen zurudzuweisen, welche es magen follten ben Wiberstand zu verhindern?" - "Ja, wir wollen es!" war bie einstimmige Antwort. Und biefes wurde im Namen Gottes und bes Bolles einstimmig jum Befchluß erhoben; bie Arme erhoben fich jum Schwur, fie ftredten fich nach einem Banbebruck Manin's aus. Der Beschluß: "Benebig wird ben Defterreichern um jeben Breis widerstehen, Manin ist hierzu als Brästbent mit unbeschränkten Bollmachten ernannt", wurde an Hahnau als einzige Antwort auf seine Aufforderung zur Uebergabe vom 27. März überschickt. Die 76 Dogen, beren Bilber auf die Bersammlung niederschauten, die Consuln Roms hatten nie einen kühnern, einmüthigern Beschluß des Senats vernommen. Das Bolk stimmte dem Beschlusse des Campanise auf dem Marcusplate auf der Spitze des Campanise auf dem Marcusplate aufgepslanzt wurde, dem feindlichen Landesheere und seiner Kriegsmarine sichtbar, verkündete den Entschluß Benedigs, in seinem Blute unterzugehen.

Aber ebenso sehr galt es sein Gut, seine ebeln Metalle zu opfern. Bon niemand, von keinem noch so alten Abel wurde die Bereitwilligkeit der Ifraeliten übertrossen, welchen die Republik Benedig, unbeugsam gegen die Forderungen Roms, im Mittelalter ein Aspl geboten hatte. D'38-raeli erzählt, daß seine ifraelitischen Borältern, vor der spanischen Inquisition flüchtig "wie die Taube Noah's", erst in Benedig Naum sanden ihren Fuß aufzusezen und während zweier Iahrhunderte unter dem Schutze des heiligen Marcus lebten, dis auch England der Religionsfreiheit huldigte. Die israelitische Bevölkerung Benedigs hatte also in Benedig ein Baterland zu vertheidigen und war stolz darauf, daß die Führerschaft einem aus ihrem Stamme anvertraut war.

Die Lage, besonders der Geldverhältnisse, hatte Manin in einem Briefe vom 24. März 1849 dem piemontesischen Ministerium auseinandergesett: "Die Rechenschaftsberichte, welche wir jeden Monat mit scrupulöser Genauigkeit in unserer officiellen Zeitung veröffentlichen, sagen ganz Italien, um welchen Preis ungeheuerer Opfer Benedig bisher seine Unabhängigkeit erhalten konnte. Jede Opferleistung, wozu Entsagung und Begeisterung inspiriren können, alles

was bie Finangtunft an bie hand ju geben vermag, um bie Laft zu erleichtern und bie Rrife zu verzögern, ift ins Bert gefett worben. Runmehr find wir aber mit unfern Sulfsmitteln am Ende, bas erfcopfte, verarmte Boll tonnte bem Aufruf feiner Regierung nicht weiter entsprechen. Unfere reichften Mitburger haben ihr Gigenthum auf bem Festlande. Eure Ercellenzen, welche bie von ben Defterreichern bafelbft ausgeübten Erpreffungen fennen, werben beurtheilen, ob es möglich ift ein neues Zwangsanleben ober neue Laften zu befchließen, nachbem man binnen weni= ger Monate 27 Millionen außerorbentlicher Auflagen allein auf bie Stadt Benebig gefchlagen hat." Den 14. Mai freibt Manin an feinen vertrauten Bafini: "Unfere größte Roth find bie Finangen, benn bas Land ift blutleer (saigne à blanc), aber immer ruhig. Unfer Papiergelb verliert 33 Procent, weshalb ber Gebanke einer neuen Ausgabe mich erschreckt. Da wenigstens im Augenblick bie Zukunft uns teinen Soffnungsichein zu bieten icheint, machen mich bie neuen öfonomischen Magregeln, welche jur Ermögli= dung eines fortgefetten Widerftandes unvermeidlich find, in ber Seele betrübt und ich fühle nicht bie Rraft in mir fie aufzulegen." Und boch wurde nunmehr eine neue Reihe bon schweren Opfern eröffnet, obgleich allerdings ein Theil ber befitenben Rlaffen fich nur nach Rube febnte.

Sehr schlimm war die Nothwendigkeit, worin Piemont sich jetzt befand, seine Flotte befinitiv aus der Adria zuruckzusiehen. Manin rief baher von neuem die Hilse der Westmächte im Namen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der Legitimität und der Freiheit an. "Benedig", schreibt er, "als eine Schöpfung des menschlichen Willens und der Ausdauer aus seinen Lagunen hervorgegangen, als eine mächtige Protestation gegen die fremde Bergewaltigung (schon gegen Attila), schus eine diesem Ursprung entsprechende

Gefchichte." Er barf fich barauf berufen, bag bie Be schichte ber Revolutionen wenige Beispiele biete wie bas Benedigs: "teine Factionen, teine Tumulte, teine Oftentation, tein Bag; burch bie neue Freiheit wird bie alte Bietat nicht ausgelöscht." Er schließt: "Benedig bittet um nichts anderes, als bak fürder bas Joch bes wiener Bofs nicht auf ihm lafte, es verlangt nicht, bag man ihm bas burch ben Frieden von Campo-Formio (widerrechtlich) Entriffene gurudgebe, fonbern nur feinen Ramen und mas gu feiner politischen Eriftenz ftrict nöthig ift. Benedig ftellt fich unter ben vereinigten Schut Frankreichs und Englands, indem es ihnen die Wahl ber Mittel anheimstellt. Die Diplomatie hat bei biesen Unterhandlungen schönes Spiel, ba unfere Befreiung nicht eine Revolution, sondern mur bie Wieberaufnahme unferer geschichtlichen Rechte ware. Bewiß, bas befreite Benebig murbe teine Befahr bringen, ein öfterreichifches Benebig mare eine Schmach für bie Gegenwart und eine Berlegenheit für bie Butunft."

Wenn Manin über ben geschichtlichen, über ben patriotischen Berhältnissen, über ber tiefen Bolksstimmung str bie äußere, reale Sachlage blind war — wie gegenwärtig bie Magharen, so erschöpfte er boch alle Möglichkeiten ber Rettung. Daß biese nicht von ben Westmächten kommen werbe, war klar.

Frankreich befahl dem Commandanten seiner Flottenstation, alles zur Unterstützung Benedigs zu thun, was sich thun lasse, ohne einen Kanonenschuß abzusenern. Die ganze Politik Englands charakteristrte Pasini in den Worten: "Die englische Diplomatie hält sest darauf Frieden zu machen, das Wie? — ist ihr so ziemlich indisserent." — Rur hatte England keine Bersprechungen gegeben, während Pasini die Berantwortung silr den Fall Benedigs zum voraus Frankreich ausbürden zu dürfen glaubte. Manin ließ

sich endlich bazu herbei, die französtsche Unterhandlungsbasis eines lombardo-venetianischen Königreichs unter einem Habsburger anzunehmen. Er hoffte badurch das Los seiner festländischen Brüder zu mildern und durch die Bedingung, daß Benedig nur durch italienische Truppen besett werden dürse, diese Lagunenfestung als Stütze für eine neue Erhebung Italiens zu erhalten. Aber Frankreich gab auch diesem Plane keinen Nachbruck. Manin benutzte von jeht an die Beziehungen zu den Bestmächten nur als Demonstration gegen Desterreich, um schließlich von diesem erträglichere Bedingungen durch die Furcht vor einer fremden Mittelung zu erpressen.

Um so mehr beeilte sich Desterreich durch Land - und Seekrieg die Unterwerfung Benedigs zu erzwingen, indem et das Leben von Tausenden seiner braven Soldaten opferte. Den 19. April 1849 erschien die an Dampstraft und Kannonnzahl (260 gegen 178), offenbar auch an Energie der Führer oder der Mannschaft der venetianischen überlegene österreichische Marine vor Malamocco, die factische Seeblokade begann. Aber gerade die Absperrung ließ in Benedig die phantastischsten Gerückte von fremder Hilfe ausbrüten; man hörte den nahenden Kanonendonner der Ungarn über den Wasserspiegel her, die nordamerikanischen Freistaaten schicken der ehrwürdigen Schwesterrepublik eine Hilfsslotte.

Damit ließ sich aber bas Ohr nicht gegen die Thatsache verstopfen, daß der Donner der österreichischen Geschiltze immer näher rückte. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Belagerungskampf zu schildern. Eine dreifache Bertheidigungslinie zog sich um den Rand der Lagune und auf ihren Inseln, welche mit 550 Feuerschlünden bewaffnet waren. Tommaseo durfte in seinem Appell an Europa sagen: "Wir haben blos mit unsern Hülfsmitteln 60 Forts und Schanzen auf einer Linie von 15 beutschen Meilen in Bertheibigungsstand gesett; biese so lange ber Baffen entwöhnte Stadt hat mehr Solbaten ausgehoben als bie friegerischsten Provinzen."

Die öfterreichischen Belagerungsarbeiten richteten fic bauptfächlich gegen die am Rande ber Lagune, anderthalb Stunden von Benedig, unweit bes Brudentopfes ber Gifenbahnbrude, am Anfang ber Strafe nach Babna gelegene Saupteitabelle von Malghera. Am 4. Mai mittags wurde unter ben Augen Rabetth's bas Feuer ber Batterien barauf eröffnet, ihm aber auch fraftig erwibert. Den folgenben Morgen fchicte Rabetity eine Aufforberung ju unbedingter Unterwerfung, mit Busicherung ber Auswanderung für bie etwa 600 Compromittirten, ber Amnestie für bie niebern Militars. Nach Anhörung ber Willensmeinung ber angesehensten Benetianer fantte Manin abermals ben Beschluß ber Abgeordnetenversammlung vom 2. April als Antwort an ihn gurud, bezeigte fich jeboch trot ber angerufenen Bermittelung ber Bestmächte zu unmittelbaren Unterhandlungen (bie beabsichtigten Bebingungen teunen wir foon) mit bem öfterreichischen Ministerium geneigt. Feldmarfcall erwiderte, ber Raifer bulde die Dazwischenfunft frember Dachte zwischen ihm und feinen rebellischen Unterthanen nicht mehr; Die rebellische Regierung tonne alfo bamit die armen Bewohner nur irre leiten. Er erklart jede Correspondeng für abgebrochen, und fein Bebauern, bag Benedig bas Schickfal bes Kriegs treffen muffe. Und Rabetty hatte die Wahrheit berichtet; Manin erhielt beshalb von ben Bestmächten nur Rathichlage auf Unterwerfung ju unterhandeln. Gin am 4. Juni mit bem Bevollmachtigten Roffuth's abgefoloffener Bertrag verfprach Gelb- und Baffenbulfe, aber fie murbe nicht geleistet, Roffuth fprach auch bie

hoffnung aus, balb vor Wien zu erscheinen. Die Berhandlungen gingen burch bie Hand Teleki's.

Graf Thurn, welcher jest ben nach Ungarn abberufenen Hahnau ersetze, machte die äußersten Anstrengungen, die Belagerungsarbeiten und die strengste Blokabe durchzuführen. Schon längst war jeder, welcher versuchte Lebensmittel nach Benedig zu bringen, kriegsrechtlich erschossen worden. Um verabredete Einsuhren zu ermöglichen, mußten zur See oder zu Lande Aussälle gemacht werden. Der Getreidepreis hielt sich noch einige Zeit mäßig, weil die sogleich im April 1848, hälftig selbst aus Triest unter englischer Flagge beigeführten 100000 Hettoliter Getreibe immer noch in Reserve gehalten wurden.

Mit Tagesanbruch bes 24. Mai 1849 eröffneten die Desterreicher nunmehr mit 150 schweren Geschützen aus einer Entfernung von blos 500 Meter ein verheerendes Feuer auf Malghera. Nach zweimal 24 Stunden war dieses in allen Theilen von Gruben und Löchern durch-wühlt, welche durch explodirende Bomben eingewühlt waren; es glich einem durch tiese Blatternnarben zerstörten Gesichte. Fünshundert Mann waren todt oder verstümmelt; auch die Söhne der ersten venetianischen Familien harrten todes-muthig bei ihren Geschützen aus. Ulloa wollte nur auf den Besehl der Regierung den gewesenen Platz mit seinen demontirten und vernagelten Geschützen räumen; die Räumung wurde mit der seierlichsten Stille vor der Morgenzötte des 27. Mai vollzogen.

Rach biefer äußern, kunftlichen, follte jest die natürliche Bertheidigungsstärke Benedigs ausgenutt werden. Die Eisenbahnbrude über die Lagune zählte auf eine Länge von 3600 Meter 222 Bogen, davon wurden 13 zerstört.

Manin folgte bem Grundfate Balbo's: auch ein ungludlicher, wenn nur tapfer burchgefampfter Bersuch eines Bolls, seine Unabhängigkeit zu erringen, bringt ihm Beil und hoffnung für einen neuen Berfuch. Auch wurde bie Ginleitung ber Uebergabe einen Aufftand ber Truppen und ber arbeitenben Rlaffe gur Folge gehabt haben. Die Abgeordnetenversammlung erneuerte ben 31. Dai einstimmig ben Befchluß bes 2. April, mit bem Bufate: "Brafibent Manin bleibt bevollmächtigt, unter Borbehalt ber Ratification burch bie Berfammlung, bie begonnenen Unterhandlungen fortzusegen," Obgleich burch letteres bie mit Defterreich angesponnenen unmittelbaren Unterhandlungen balb verbullt murben, traf Manin alle Anftalten jum ausbauernbften Wiberftande. Er lofte ben rabicalen Club auf, ber Brotpreis murbe feftgeftellt, fonft aber ber gewöhnliche Bang burch teinerlei Belagerungsftand geftort. Das Minifterium bes Rriege und ber Marine wurde mit bem Commando in bie Banbe bes jum General ernannten Ulloa und anderer jungerer Manner gelegt.

So flieg bas zur Balfte feines Rennwerthe gefuntene Papiergelb wieder; als Bomben in bas westlichste Quartier ber Stadt fielen, räumten bie armen Leute ihre Bobnungen unter bem Rufe: "Lieber Bomben als Rroaten!" Als infolge einer Explofion und ber geringen Qualität bes Brotes Menichenhaufen unter ben Fenftern ber Regierung gegen Berrather fcbrien, trat Manin ihnen fcbroff mit ben Borten entgegen: "Benetianer, glaubt ihr, biefes Benehmen fei euerer würdig? aber ihr feid nicht bas Bolt von Benedig, ihr feib nur eine Sand voll Menterer! Rie werbe ich meine Sandlungen ben Launen einer menterischen Rotte unterwerfen; ich werbe mich nur nach ber Abstimmung ber gefetlich versammelten Stellvertreter bes Bolle richten. Jest geht hinweg; geht alle hinweg!" - und unter bem Rufe: "Es lebe Manin!" verliefen fich im Augenblid bie Saufen.

Ift es nicht, als ob das Wort: Benetianer! ober Römer! Florentiner! eine Gewalt in sich schlösse, wie kein Städtenamen diesseit der Alpen, wie nur höchst selten der Rame einer ahnenreichen Abelssamilie auf ihre Glieber wirkt? Nicht einen Freibrief von zerstörenden Opfern und kasten, sondern das noblesse oblige sah selbst der gemeine Hausen des venetianischen Bolls in seinem edeln Namen. Das Geheimnis Manin's war, daß er diesen Nerv des Bollscharakters kannte und ihn zu sassen.

Bahrend die bei ber fleigenben Bige vom Fieber becimirten Defterreicher burch Ueberfalle von ben verschiebenften Seiten und burch wochenlange, taum einige Stunden aussende Beschiefung ben Biberftand ju brechen suchten. wann fich eine Unterhandlung fort, welche bas öfterreichiich Ministerium unter bem erften Ginbrud bes Falls von Malghera und von Sau-Giuliano wie gelegentlich angeboten Der englische Generalconful hatte erklart, ba gar fein Erfolg und Zwed bes Wiberftanbes abzuseben fei, feit Defterreich bie Bermittelung ber Westmächte sich verbeten hatte, fo konne eine Fortsetzung beffelben nur als Marotte Manin's betrachtet werben und alle Berantwortung für bie Greuel einer Erfturmung falle auf ihn. Dies mag Manin bewogen haben, die geheime Ernennung einer blos berathenben biplomatischen Commission zuzugesteben; lieber als bie Aufrichtung einiger von ben Abgeordneten beschloffenen Commissionen, "als eine Commissionenregierung", hatte er bie ausschließliche Dillitärregierung gefeben.

Der Handelsminister Bruck theilte ben 31. Mai von Mestre aus an Manin mit, daß er bis zum andern Morgen 8 Uhr daselbst verweile; er wolle durch diese Mittheilung alle Mittel der Mäßigung erschöpfen. Manin machte den zu geheimer Sitzung einberusenen Abgeordneten Mittheilung davon; obgleich er sehe, daß dieses Aner-

bieten nur bann Aussicht auf Erfolg habe, wenn man fic bedingungelos unterwerfe, fo burfe man burch Ablehnung Die Sympathien ber freien Boller boch nicht von fich ftogen. Manin ließ sich alfo Bollmacht geben zwei Unterhändler an Brud zu ichiden. Der wirklich ritterliche Thurn, welder ber Unterredung anwohnte, rubmte bie icone Bertheibigung Malgheras. Die Benetianer verlangten bie Unabhängigfeit ihrer Stadt mit einem Landgebiet, welches ihre blonomifche Erifteng ermöglichen wurde. aber nur bie Wahl: Benedig wird bem constitutionellen Ronigreich Lombardo-Benetien annegirt, ober Benedig wird bie Sauptstadt eines Ronigreichs Benetien, ober Benebig wird eine besondere taiferliche Stadt wie Trieft. Die beiben Benetianer erflarten, fie hatten für biefe Bafie teine Inftruction, und ersuchten von Benedig aus Brud fdriftlich um nabere Aussuhrung. Brud erklarte in feiner Antwort, er habe teine Bebingungen geftellt, fonbern nur Ibeen ausgesprochen. Die Benetianer follten ihre Nationalintereffen auf bem großen öfterreichifchen Reichsparlament vertreten und bie Grundgefete beffelben auf einem italienischen Landtage nach ihren Beburfniffen ausführen; bem Genius ber italienischen Rationalität follte namentlich in allem, was bie Unabhangigfeit und Suprematie ber romifchen Rirde betreffe, genügt werben. Man fürchtete in Benedig, daß ber Statthaltereirath wieder alle Bebeutung ber Lanbftanbe verschlingen, "bie Gleichberechtigung ber Nationalitäten" wieber ein weites Thor fein wurde, um Fremde aller Bungen als Beamte nach Italien zu schiden; ber polyglotte Gesammtstaat erschien als ein Babylon. Bobenlofes Mistrauen in alle und in jedes Berfprechen und Gelöbnif Desterreichs erfüllte bie Italiener in Benebig wie anderwarte. Gie hielten fein Bugeftandnig Defterreiche für irgend gesichert, wenn es nicht burch frembe Dachte

garantirt war, eine folche Garantie wollte und konnte aber ber Raiser keinenfalls bulben.

So lautete benn auch die venetianische Antwort vom 9. Juni: "Im Jahre 1815 haben wir große Bersprechungen erhalten; Ew. Excellenz erkennt lohal an, daß sie uns nicht gehalten wurden. Heute bietet man uns nicht einmal dieselben Bersprechungen, sondern einsache Hossmungen, vorerst Militäroccupation von unbestimmter Dauer (Belagerungsstand abis zur Sicherung der Ruhe Europas!»)! Der Kaiser versprach den 16. Sept. 1848 die Errichtung eines besondern, tributpslichtigen sombardovenetianischen Königreichs mit eigener politischer Existenz. Benn man uns diese Basis der Unterhandlung gibt, zumal wenn dieser Plan durch die weise Idee modificirt würde, Benedig zur Hauptstadt Benetiens zu machen, so sind wir gewiß, daß wir weite Bollmachten zur Beilegung des Kriegs erhalten werden."

Dieser Gedanke eines besondern venetianischen Königreichs stimmte ganz mit den Planen der französischen Diplomatie; es ist auch sehr die Frage, ob das wiener Ministerium, welches seit dem September 1848 mit Riesenschritten dem Einheitsstaate zugeeilt war, das Nothwendige
und Mögliche, das Dauerhafte an seinen Absichten nicht
gerade durch Aufrichtung recht vieler, also kleinerer, eines
starken Mittelpunktes bedürftiger Kronländer und Vicekönigreiche erreichen konnte? Auch Ungarn war durch die Lostrennung der Slawen (der Kroaten, der Serben) von Pesth
damals reif dasur.

Brud aber berief sich bagegen auf ben constitutionellen Einheitsstaat bes Batents vom 4. März 1849; bei ben Grunbsägen bieses blieb er fest, sämmtliche Ministerien sollten allen Brovinzen gemeinsam bleiben, auch an ber beschlossenen Berfassung ber italienischen sollte nichts geänbert

werben. So wurden benn am 22. Juni die Berhandlungen abgebrochen. Dennoch schrieb Brud nochmals an die venetianische Regierung, indem er die Bersprechungen Rasbesth's erneuerte, und von Benedig statt der Kriegssteuern die Einlösung des herabzusesenden revolutionären Papiersgeldes, sonst bedingungslose Unterwerfung verlangte.

Dies trug Manin ben 30. Juni ber Berfammlung vor, indem er fagte: "Endlich haben wir Documente in Banben, welche beweifen, daß Defterreich, man mag fagen was man will, sich nicht verandert hat." Die Bersammlung faste mit 105 Stimmen von 118 ben Befchluß: "In Betracht, baf bie Anerbietungen Defterreichs weber bie Rechte ber Nation fichern, noch bie Würbe berfelben achten, indem fie fich auf bloge Berfprechungen beschränten, welche jeder Barantie entbehren und nur nach ber Billfur Desterreichs ju realifiren find; in Betracht, bag bie Benebig inebefondere betreffenden Anerbietungen eine entehrende Capitulation find, nachbem man bie Erflärung ber Regierung vernommen, daß die Brotofolle ber Unterhandlungen ber Deffentlichkeit übergeben werben, bamit Europa zwischen Defterreich und Benedig richte, geht bie Berfammlung gur Tagesordnung über." Go oft bas öfterreichische Feuer einige Stunden eingestellt wurde, fürchteten Taufende, Benebig möchte burch neue Unterhandlungen bem Feinde geöffnet werben. Manin glaubte ben Moment noch nicht gekommen, wo burch eine blos militärische Capitulation nur ben Berfonen bas Leben, ben Familien bie Rettung eines Theils ihres Bermögens verbürgt würde; er wollte einen politis fchen Bertrag, wodurch bie politische Butunft ber Stabt erträglich würbe:

Je näher bie eigentliche Noth an bie 160000 Bewohner Benebigs und ber Lagune herandrangte, um fo mehr Thätigkeit wurde entwickelt; vier neue Specialcommissionen

wurden errichtet, für alle Bedürfniffe Ginfuhrprämien geboten, alle Familien mußten angeben, mas fie an Speife über ben Wochenvorrath, an Getranten und an Solg über ten monatlichen Bebarf befagen. Gyulai, Commandant von Trieft, war so human, bas für bie Tausende von Siebertranten nöthige Chinin frei nach Benedig geben zu laffen. Manin felbft tonnte feine fintenben Rrafte nur bier und ba mit geschenktem Weine heben. Auch bas gute Bulver ging auf bie Reige, jumal infolge von Explosionen; bei einer berfelben waren zwölf Dtann am ganzen Rörper fürchterlich verbrannt worden. Giner berfelben erwähnte in seinen Sollenqualen, Manin habe ihn zum Eintritt in ben Rriegsbienft bewogen, und enbete mit einem Boch auf Ranin, worin die andern einstimmten. Der Amerikaner Blagg fcreibt: "Diefes Bolt ift bereit für feine Unabhängigkeit alles zu ertragen, alles mit Ausnahme ber Anardie." Die jum Besuche ber Hospitäler ernannte Commission hörte barum nicht ein Wort ber Beschwerbe.

Das Einrücken ber Desterreicher in die Romagna, in die Marken, die Kornkammern Benedigs, die Besetzung Toscanas ließen Manin im Mai für einen Augenblick einige Hossinung, daß die Franzosen durch Auspflanzung ihrer Fahne in Benedig interveniren würden. Aber gerade durch die Schlappe, welche ihre Truppen den 30. April vor Kom erlitten, wurden sie viel mehr zu Nebenbuhlern, zu Concurrenten der Oesterreicher, als zu ihren Feinden gemacht, dis Kom am 30. Juni in ihre Gewalt siel. Bekannt ist, daß nach dem Fall dieses letzten Bollwerks italienischer Unabhängigkeit auf dem Festlande Garibaldi sich nach Benedig durchzuschlagen suchte, aber, schon in der Nähe der Lagunen angelangt, durch die österreichischen Kriegsschiffe zurücksetzieben wurde.

Manin, entschloffen jum Wiberftand folange man noch bas nothigste Brot und Bulver hatte, wunschte bie Ernennung einer geheimen Commission burch die Abgeordneten, welche über bie Sachlage bie möglichft fichern Rachrichten einzöge und barauf bin Antrage an bie Abgeordneten ftellen Nur follte bies fo gebeim gefchehen, bag bie Defterreicher nicht über ben voraussichtlichen Termin ber Sungerenoth Nachricht erhielten. Dadurch maren fie in ben Stand gefett worben, ihre Operationen einzuftellen und Gewehr bei Fuft, die Uhr in ber Sand die Uebergabe abzuwarten. Danin trug zu ichwer an ber ungeheuern Berantwortung und verlangte ben 28. Juli beffimmte Erflarung von ber Berfammlung, mas fie unter bem Biberftand um jeben Breis, unter bem Beharren bei bem Befcluß vom 2. April verstehe; ob im Moment, wo bie Unmöglichkeit fortgefesten Wiberftanbes eintrete, bie Regierung auf ihre eigene Fauft bie Uebergabe erklaren burfe, ober ob fle bann ber Berfammlung Anzeige von ber Sach. lage zu machen habe. Babrent letteres für ihn perfonlich bas Bunfchenswerthere mar, ließ eine Discuffion ber Uebergabe Unruhen in ber Stadt und auf ben Borwerten befürchten. Ebenbeshalb ftimmte er mit ber Unficht ber Berfammlung überein, bag bie Entscheidung über ben letten Doment einem gufteben muffe, er erflarte aber, bag bies ein Dilitar fein muffe, welcher bie Autorität hatte, feiner Willen6meinung Geltung zu verschaffen. Nachbem biermit Manin bie ihm angebotene Entscheidung bestimmt abgelehnt batte, ging bie Berfammlung jur Tagesordnung über, beren Sinn war: fahrt mit bem Wiberstande fort -, ohne bag fie bas Biel, bas Enbe beffelben bestimmt hatte. Manin beugte fich unter biefen Befdluff, welcher bie Unflarbeit ber Lage fortbauern ließ und feine Berantwortung erschwerte. Die

Bersammlung wollte auch vermeiben, durch ihren Besschuß der Uebergabe dem Frieden von Campo-Formio ihre Unterschrift zu gewähren und so das ihr anvertraute Recht der Souveränetät über Benedig auf Desterreich zu übertragen.

Die Desterreicher hatten burch Aufgeben bes ungesunden Brondolo auf den Plan, ben Lido, die Dünen zwischen dem offenen Meer und der Lagune zu nehmen, verzichtet. Die einreißende Cholera hatte sie dazu genöthigt. Selbst auf die Schanzen auf und bei der Eisenbahnbrude, bisher ihr hauptziel, feuerten sie sparsamer.

Am 29. Juli war gegen Mitternacht noch viel Bolf auf bem Marcusplage versammelt, als am himmel ein feuriger Bogen aufstieg und eine Bombe mitten in bie Ctabt fiel; ihr folgten immer rafcher andere, eine fiel nabe an der nordwestlichen Ede bes Marcusplayes. Noch weiter flogen die glühenden Rugeln, die 24-Pfünder auf eine Entfernung von 5330 Meter. Beiber, Rinber, Greife fluchteten bei biefer Beleuchtung, unter bem Rollen ber ein= fürzenden Ramine aus der westlichen in die öftliche Salfte ber Stadt, aber taum ließ fich eine Rlage boren. Dogenpalaft, Rlöfter, Rirchen erfchloffen fich ben Flüchtigen; ben burch ben Gifenhagel vertriebenen Nicolotti zogen ihre verföhnten Feinde, Die Castellani, entgegen, um fie in ihr noch sicheres Quartier zu führen. "Wenn euere Ahnen, wenn bie Danbolo aus ihren Grabern fliegen, Benetia= ner, sie würden ench für ihre würdigen Nachkommen er= Maren", fagte am folgenben Tage eine Proclamation.

Mit biefem Zerstörungswerke begann ber Tags zuvor an Thurn's Stelle eingetretene b'Aspre, in Bergleich zu welchem, auch nach bem Urtheil von Schönhals, selbst Hahnau human war. Er machte keinen Anspruch barauf, bie Meisterwerke ber Kunst zu schonen, viele ber ehrwürdigen

Brachtpalafte bes Canale granbe erhielten jene "Bifitenfarten ber Rroaten" ju Dupenben; besonbere litten bie prachtige gothische Rirche St.-Johann und Baul, Die Gruftfirche ber Dogen, "bie Westminfterabtei Benebige", und bie Scuola bi San-Rocco, wo Tintoretto feine besten Berte hinterließ; felbst auf die fowarze Fahne ber Spitaler und Leichenzuge (?) foll gefeuert worben fein. Mochten alle biefe Berftorungen unvermeiblich fein, nachbem Defterreich bereits gegen 20000 Mann burch biefe Belagerung verloren batte, wetteiferten beibe Barteien an Beroismus, ber Contraft ber Berftörungsarbeit einerfeits und ber briberlichen humanität, ber weichen, religiöfen Reftanation in Worten wie in Thaten andererfeits war ju fchroff. Die Abgeordneten fagten in einer Anfprache an bas Bolt: "Es gibt in Italien teine freie Stabt mehr als bie beilige Stadt bes St. = Marcus. Gott gablt jebes euerer Opfer; jebes Opfer ift ein Sieg, wenn man es bem Wohl ber Briber bringt, jeber für bas Baterland erbulbete Schmer; ift ein Martprerthum, wenn man ihn im Namen bes herrn tragt."

Die Verproviantirungscommission theilte an Manin zu Ansang August mit, daß die Vorräthe bei sparsamem Gebrauch etwa noch bis zum 24. reichen würden, was er dem Kriegscomité unverhohlen anzeigte. Fleisch wurde beinahe nur noch in den Spitälern gespeist, die Aussälle brachten nur selten erwähnenswerthe Vorräthe, da diese von der Küste ins innere Land hatten abgeführt werden müssen. Einer dieser Aussälle brachte aber nach Chioggia die Cholera zurück, welche bald auch in Venedig unter den zusammengedrängten, ausgehungerten Menschenmassen wüthete.

Der Erzbischof mit einigen Gelbmännern reichte eine Petition um Capitulation ein; er mußte ben 3. Aug. gogen ben Bollsunwillen geschützt werben. Der englische

Generalconsul machte Manin im Namen der Menschlichteit Vorwürfe, welche dieser, entrüstet durch dessen unerschöpfliche Barteinahme für Desterreich, zurücknies, da er der Bersammlung, welche über das Schickal der Stadt zu entscheiden habe, nie die wahre Sachlage verheimlicht habe. "Seien Sie versichert, Herr Generalconsul, daß weder die Bersammlung noch die Regierung Ihres Sporns bedürsen, wo es sich um das Wohl dieser unglücklichen Stadt handelt, und daß es für die große Mehrzahl der Benetianer noch unentschieden ist, was erträglicher sei, die gegenwärtigen Leiden oder die ihnen durch die österreichische Weiberbesetung, auf welche Weise sie auch zu Stande komme, vorbehaltenen."

Manin wälzte und beleuchtete bie ungeheuere Last ber Brantwortung in seinem Gewissen und Berftanbe nach allen Seiten: "unnute Unmenfchlichfeit", fcbrieb er fpater, "mußte auf unfer Baupt bie Berwünschungen ber Opfer, ben Berluft unfers guten Namens und unferer Sache haufen. Mein Gewiffen erlaubte mir nicht ber öfterreichischen Rache ohne irgendeinen Ruten für die Sache fo viele eble Opfer auszusetzen." Er konnte fich nicht verbergen, daß, wenn man es aufs Aeußerste kommen ließe, die Buth bes Hungers und österreichische Agenten bas niebere Volk Begen bie Reichen begen konnten, welche man ber Berheimlichung von Vorräthen beschuldigte. "Dann war durch bie Anarchie mit der Möglichkeit des Widerstandes das ganze Berbienst, die Ehre, welche man burch alle bisherigen Opfer gewonnen hatte, verloren." An einen unmittelbaren, materiellen Erfolg des Widerstandes glaubte er nicht mehr, es galt die Erifteng ber Stadt und ber Menfchen, in ber Hoffnung auf eine neue Erhebung, zu erhalten. Niemand in der Berfammlung wollte, daß man es ohne Rupen für

Italien bis zur Zerstörung ber Stadt treibe. Aber wird sich bas Bolk retten laffen wollen? Das war bie Frage.

Um 5. Aug. berief Manin bie Abgeordneten zu einer geheimen Sitzung. Der Finanzminister verlangte ein neues Anleben von feche Millionen auf die unbeweglichen Guter. Manin erklärte, er konne babei nicht verschweigen, bag bie Lage Benedige fich außerft verschlimmert habe. "Bir find nabe baran fein Brot mehr zu haben." Girtori, bis gur Revolution Briefter, jest Oberft, welcher wenige Tage gupor einen glücklichen Ausfall commandirt hatte, voll Jugendfeuer, glaubte biefe Erklärung Manin's rugen ju muffen; bas helbenmuthige Benebig werbe auch ben Sunger aufs äußerfte zu ertragen wiffen, bei biefem fei man aber noch nicht angelangt. Manin erwiderte: "Der Bunger ift ju ertragen, aber nur bis zu einem gewiffen Grabe; ift bas lette Brot verzehrt, fo ift ber hungertob ba. Wir find verlaffen, wir fteben allein in ber Belt, alle Dachte maden mit ber Reaction gemeinsame Sache. 3ch habe bie Berfammlung nie getäuscht, man barf bas Boll auch nicht taufchen."

Die sechs Millionen wurden mit 73 gegen 7 Stimmen genehmigt, die Municipalität übernahm die Berantwortung mit, welche zunächst auf die Zustimmenden und ihr Privatvermögen zu fallen drohte. Damit stieg die Schuldenmasse, die 24 Millionen Papiergeld mitgerechnet, auf 60 Millionen Zwanziger. Manin betrachtete dieses letzte Anlehen als das Mittel, die Verbindlichkeiten des ersterbenden Baterlandes zu lösen und die Würde ihrer letzten Tage und ihres Begräbnisses zu wahren.

An biesem 5. Aug. brachen infolge bes Bombardements sechs Feuersbrünfte, worunter eine größere aus. Die Kalten Fieber wurden jeden Tag thphoser. Infolge biesen Röthen und ber Wohnungsveränderung vieler hundert Familien tam auch bie bisher fehr thätige Bürgerwehr in Unordnung.

In ber geheimen Situng ber Abgeordneten am 6. Aug. erflärte Manin als Brafibent: "Die Berfammlung muß irgenbeinen Befchluß faffen und mit Borbehalt ihrer Ratification einen mit ber Ausführung beauftragen. Es gibt nur zwei mögliche Wege: entweber muß ber Wiberfand bis ju unferm letten Brote und bis jum letten Pulverforn verfündigt ober muß erklärt werben, baf man beim Berannahen biefes Moments Unterhandlungen mit bem Feinde ansvinnen werbe. Bur Betretung bes erften Beges ift nöthig, daß die mit ber Regierung Beauftragten noch einige hoffnung auf die Möglichkeit eines guten Eriolgs bewahren. Bas mich anbelangt, fei es Erschöpfung ober etwas anderes, ich habe ben traurigen Muth zu erflaren, bag ich teine hoffnung mehr habe; aber es gibt anbere, welche noch haben und folglich regierungsfähig find. Gewinnt aber bas zweite Spftem bie Oberhand, fo muß beim Eintritt bes Moments ber Unterhandlung bie Berfammlung fich vertagen, um einem achtungswerthen Scrupel zu entsprechen, obgleich in ber That kein anderes internationales Recht besteht als bas Recht bes Stärkern, fie muß, der Thatsache sich unterwerfend, die Regierung des Landes ber Municipalität übergeben. Wenn man bas erfte System ergreifen wolle, schlage er Avesani, Tommaseo, Sirtori, ober auch lettern allein vor."

Avesani erklärt, "eine Regierung ohne Manin sei ber Bürgerkrieg". Tommaseo betheuerte die Regierung ebenso wenig auf sich nehmen zu können. Man sollte jedoch alles thun, selbst strenge Haussuchungen anstellen, um das Bolk du überzeugen, daß keine Auskunft mehr, daß keine versborgenen Lebensmittel vorhanden seien, damit sich das Bolk

nicht für betrogen ober verrathen halte. General Ulloa versicherte, daß man durch das Anfgeben der bisherigen spstematischen Bertheidigung, um sich in voraussichtlich erfolglose Ausfälle zu ftürzen, die Stadt selbst einem feindlichen Handstreiche preisgeben würde.

Manin wußte, aber er verschwieg, daß man noch einige Wochen nothvärftig zu leben hätte; er hielt es aber sur nothwendig, daß man jest schon das Ende ins Auge fasse. Denn wenn man dem Bolke erst dann, wenn die leste Polenta ausgespeist sei, dieses sagen würde, so würde es dies nicht glauben und, um sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, in die Häuser brechen. Die Illusionen, welche sich das Bolk und die Truppen noch machten, erschienen ihm als sehr ehrenvoll für dieselben, aber als ebens gestährlich wie unbegründet.

Die Abgeordneten hätten gewünscht, daß Manin den Muth und die Hoffnung, welche weder er noch sie mehr besaßen, ausspräche; es sei zu bedauern, sagte man, daß Manin seit längerer Zeit keine persönliche Ansprache mehr an das Bolk gehalten habe. Manin erwiderte, er habe dies unterlassen, seit seine Hoffnung geschwunden sei, dar mit man auf seinen schlichten Grabstein schreiben könne: Dieser war ein Sprenmann. Er bestand darauf, daß an diesem Tage ein entscheidender Beschluß gesaßt werde, da auch das Aufsinden einiger verborgenen Getreidevorräthe die Menschenmasse kaum einige weitere Tage gegen völliges Aushören der Lebensmittel schützen könnte. Auch den Truppen, welche täglich für 21000 Personen 25000 Pfund Mehl erhielten, konnte nicht viel abgezogen werden.

Sirtori, welcher nebst einem Kapuziner fitr ben alleräußersten Wiberstand sich ereiferte, nahm von bem Antrage Minotto's, an Manin unbeschränkte Bollmachten für äußerste Fälle zu geben, Beranlaffung auszusprechen, daß in seinen

Augen Manin allein nicht genfige, um in einer fo schweren Lage zu regieren, ba Bolt und Beer nicht mehr ihr volles Bertrauen in ihn feten. Darauf antwortete Manin unter Dant an Sirtori für feine Aufrichtigkeit: "Es ift mabr, bag ich bas volle Bertrauen bes Landes befaß, bag ich es aber nicht mehr in bemfelben Grabe befite. Dies tommt baber, bag bas Bertrauen aller in mich fich eigentlich an bie Ibee hangte, welche ich barftelle, und bag biefe Ibee jett nicht mehr auszuführen ift. Dazu tommt weiter, bag mich bie Berfammlung in ben letten Zeiten gezwungen bat auf eine Beise ju regieren, welche nicht bie meinige ift; seit bas Bolf fab, baß feine Abgeordneten (bie rabicalen Anhänger ber Constituirenden in Rom) mir ihre Unterfühung verweigerten, war es natürlich, daß auch ein Theil ber Bevölkernng und bes Beeres nicht mehr baffelbe Bertranen in mich hatte. Wenn bie Mengerung Sirtort's, daß eine Bollmacht an mich gleich unmittelbarer Capitulation mare, außerhalb verlauten follte, fo konnte ich bie Gewalt nicht annehmen, ba mir baburch alsbald bie moralifde Gewalt fehlen murbe."

Die Mehrzahl ber Bersammlung war von der Ueberzeugung durchbrungen und sprach sie aus, daß Manin allein noch großes Bertrauen beim Bolke genieße; ein Uebelstand war nur, daß er nicht auch militärische Kenntnisse besaß, um wirklich alles zu leiten. Deshalb und weil Manin seine Hoffnungslosigkeit ausgesprochen hatte, sah auch Tommaseo in seiner Dictatur die Einleitung zu sofortigen Unterhandlungen. Manin erklärte schließlich die Militärcommission sur verpslichtet und befähigt zu regieren, solange die Bertheidigung fortgesetzt werde, während für ihn, Manin, ein weiteres Regieren nur ein Act der Entsagung sein könnte. Er verlangte auf diesen Fall, daß alle Restrictionen, wodurch in den letzten Zeiten die Thätigkeit der Regierung

gehemmt wurde (also mehrere Commissionen, namentlich bie diplomatische) aufgehoben würden, daß man ihm das Recht der Initiative, das dem Haupte jeder Regierung gehöre, zurüdgebe, während sein Name seit einiger Zeit vorzüglich die Bestimmung zu haben scheine, Iveen, welche nicht die seinigen seien, als Paß zu bienen.

Manin fcrieb fpater bie Motive biefer feiner Forbe rung ber Initiative fur feine Berfon nieder. Er wollte burch eine Capitulation wenigsteus bie 600 Marine=, Dilitar= und Civilpersonen, welche Defterreich einen Dienfeid geschworen hatten und zur Revolution übergegangen waren, gegen bie Rache schützen, indem er ihnen freien Abzug aus ber hermetifch umschloffenen Stabt ausbedang. Wenn man aber ichon bem äußersten hunger verfallen war und bie Stunden brannten, tonnte man nicht mehr unterhandeln, bann mußte man bie Defterreicher ohne Bebingung einlaffen. Außer jenen Beeibigten hatten Taufenbe binnen biefer anderthalb Jahre Bandlungen begangen, auf welche bas Stanbrecht Bulver und Blei fette. Der frangöfische Stationscommandant brobte feine wenigen Schiffe, welche einigen Sunderten Buflucht bieten tonnten, bei Fortfetjung eines "abfurben Wiberftanbes" abfegeln gu laffen. Durch bie Blutgerichte Defterreichs in Ungarn, 3. B. in Arad, fah Manin nur zu balb und zu ftark seine Ansichten über bie humanität ber öfterreichischen Reaction gerechtfertiat. Man versicherte, berfelbe Baynau habe eben bamals bie Municipalität Brescia 12000 Awanziger für Bentertoften (pendaison) bezahlen laffen.

Manin mußte sich endlich die bisstigen Nergeleien Sitori's in der Abgeordnetenversammlung verbitten. Diese suchte nach einer Formel, um "die Bollmacht, zu unterhandeln, wenn es nöthig wäre", auszudrücken. Die Bersammlung erklärte trop aller Bertagungsversuche die Dringlickeit und beschloß mit 56 gegen 37, größerntheils radicalere Stimmen: Die Abgeordnetenversaumlung concentrirt alle Gewalten in der Person des Prästdenten Daniel Manin, damit er alle Maßregeln ergreise, welche durch die Ehre und die Wohlsahrt Benedigs ersordert werden, vorbehaltlich der Ratissication der Versammlung für jede Entscheidung über unsere politischen Berhältnisse. Die Versammlung nahm die Aufsorderung Manin's, daß sich jest alle bei ihrem Ehrenworte verpslichteten, ihm sürder keine Opposition zu machen, mit lautem Zuruse an.

Am Ende dieser sechsstündigen Folter der schmerzlichsten Erörterung über den bittersten Act seines Lebens, die Uebergabe seiner Baterstadt an die Fremden, machte er dem Bolle vom Balcon eine kurze Mittheilung von dieser "in solden Umständen gewöhnlichen Uebertragung aller Gewalten an das Haupt der Regierung". "Ihr wisset, ob ich Benedig aufrichtig liebe, ob ich für das Bohl und die Ehre der Stadt, mit Hülfe der Benetianer und der andern mit ihnen vereinigten Italiener, alles Mögliche thun werde. Nein, gewiß, die Borsehung kann uns nicht verlassen!"

Roch am Abende besselben 6. Aug. schickte Manin an die officielle Zeitung einen Artikel, welcher an die großen Leiden und heroischen Opfer erinnerte, um wie zu einer würdigen Todtenfeier für das Baterland aufzusordern: "Die Herzen erstarken im Berhältniß der Leiden; alles erscheint uns nunmehr möglich, nur nicht ein Markten um die Ehre; die Ehre muß um jeden Preis undersehrt bleiben, und sie Schre wird es, welche Zukunft uns auch durch die Ereignisse vorbehalten sei. Ein zu schönes Erbe von Ruhm wurde diesem Bolke von seinen Ahnen dermacht, als daß es sich darein ergebe h, den Fremden den neuem sich auf die Schwelle seines Hauses sersmüttigen

Bornes verjagte, auf welcher er wieder erscheint, um biefem Bolle bie harte Anechtschaft wieder aufzuladen.

"Unsere gegenwärtigen Leiben haben angesichts ber Menschheit dem Namen des intelligenten, heroischen, christlichen Bolls von Benedig die Weihe gegeben. Es ist gewiß zu beklagen, daß jedes Mitleiden in der Welt erstorben
scheint, daß die Tugend bei ihr weder Gnade noch Dank
gefunden hat. In andern Zeiten, welche man barbarisch
nennt, würden sich angesichts eines solchen Leidens eines
edelmüthigen Bolls unter den Herzen der Mächtigen dieser
Welt gewiß einige gefunden haben, welche Edelmuth genug gehabt hätten, so schrecklichen Barbareien ein Ziel
zu setzen. In diesem Zeitalter aber bezeigt man höchstens
Gestühle der Sympathie, ein kaltes, unfruchtbares Gestühl,
der letzte Rest des sittlichen Erbes der Nationen, wenn
ihnen kein anderes Baterland nahe bleibt als die Börse,
und kein Gesetz als das der Arithmetik.

"Und bennoch, wenn irgend die Tugend ihren besten Lohn in sich selbst trägt, haben wir uns mit unsern gegenwärtigen Leiben die größte Belohnung verdient und unser Los, versenkt wie wir sind in das Unglud des ersterbenden Baterlandes, ist schöner als das Los der Glüdlichen der Erde. Für sie ist Friede: die Anechtung der Bölker, die Aufopferung (Holofaust) der der Freiheit würdigsten Bölker, und solche Abscheulichkeiten nennen sie «eine harte politische Nothwendigkeit». Für uns aber, unser Trost ist der Gedanke, daß es dauernden Frieden nur in der Gerechtigkeit gibt, daß man über einem Abgrund nicht gut bant, der Gedanke, daß für Nationen das Märthrerthum auch die Erlösung ist."

Das Bertrauen in Manin war noch so ftark, bag nicht Buthausbruche, wie gebroht worden war, die Folge biefer in eine bittere Anklage ber sumpathetischen Bestmächte ver-

hüllten Tobtenklage waren; bas Bolk las weinend biefe Beilen. Inbeg rubte bie Bartei bes verzweifelten Biberftandes nicht: bas Gerücht verbreitete fich, die frühern öfterreichischen Solbaten würden von der Capitulation auß-Um 8. Aug. verfündigten Maueranschläge. alle Manner, welche bie Waffen tragen tonnten, follten mit dem Heere einen großen Ausfall machen und nicht mehr jurudlehren, bis fie Benebig auf ein Jahr mit Lebens= mitteln verfeben batten. "Wer nicht für biefe Erhebung in Maffe bie Waffen ergreift", heißt es barin, "wird von Rechts wegen von feinem Nachbar getöbtet werben. Mitternacht wird auf bem Marcusplate ber Gib geleiftet werben, für bas Baterland ju fiegen ober ju fterben." Der Berfaffer murbe verhaftet; aber am Abend rief ein Bollshaufen: "Aufgebot in Maffe! Manin auf ben Balcon!" Manin erschien und fragte mit fanfter Stimme: "Bas will bas Bolt? was will mein Bolt?" - "Das Bolt bes heiligen Marcus will in Masse aussallen." — Mit stren= ger Stimme erwiderte er: "Das Bolf bes heiligen Marcus weiß was ich bavon bente." - "Aber wir wollen uns fchla-Ben!" - "Ihr wollt euch schlagen? wann habe ich euch baran verhindert? Sind die Freiwilligenliften nicht feit lange eröffnet? laßt euch einreihen, aber tommt nicht hier= her, um zu schreien wie die Weiber!" — Manin begibt sich auf ben Plat hinab und läßt auf einem Tifche bie Liften auflegen; er sett fich bie Feber in ber hand nieder und ruft: "Jest, wer fich schlagen will, gebe mir feinen Ramen an!" Achtzehn melbeten fich, benn alle berghaften Lente maren längst eingereiht.

Auf benselben Abend war eine Bersammlung der Offidiere in einem Gasthof angesagt; den folgenden Morgen mahnte Pepe daran, daß eine Berathung der Soldaten im Angesicht des Feindes ein Kapitalverbrechen sei, er werde jeben, ber nicht auf seinen Posten zurücklehre, begrabiren, und wer meutere, ben werbe er auf bem Marcusplatze erschießen lassen. Alles gehorchte. Lehrreich war, baß bie Desterreicher biese Tumultnacht zu einem Ueberfall benutzen, ber jedoch abgeschlagen wurde.

Bir wandeln hier mit Manin auf schmalstem Pfabe am Rande eines Abgrunds hin, welcher ihn mit den Zauberliedern von antiker Größe, von der Herrlickleit des Untergangs Karthagos, des Begräbnisses unter einer Belt von Kunstwerken lodt; das herz, das kranke Herz blutet ihm, aber die Stirne bleibt kalt, der Schritt sicher.

Es enthüllte fich jett, weshalb Manin am 4. auf ben entscheibenben Beschluß und auf unbeschräntte Bollmacht gebrungen hatte. Dit bem nachften Feinbe, mit b'Aspre war nicht zu unterhandeln, ber forberte nur blinde liebergabe auf Guade und Ungnabe - und wehe über feine Beanabigten! Da bie Defterreicher burch ihre Agenten und burch ben bedingungslofe Uebergabe anrathenden englischen Generalconful von ben Borgangen in Benebig unterrichtet waren, mare von Sannau ein Schritt Manin's unmittelbar an ihn für ein Zeichen völliger Erschöpfung ber Borrathe aufgenommen worben. So übernahm es benn auf ben Bunfch Manin's ber frangofifche Conful, einen Brief an ben frangösischen Gefanbten in Wien zu fchiden, bes Inhalts, Benedig konne fich jur Noth noch einen Monat halten, Frankreich konne also binnen biefer Frift noch inter-Diefer Brief murbe, wie alle Schreiben, von welchen man wünfcte, baf fie von ben öfterreichifden Beborben geöffnet und gelesen würden, auf die öfterreicische Bost in Triest aufgegeben. Da Desterreich nichts so sehr haßte als die Ginmischung ber Westmächte in feine innern Angelegenheiten, fo war zu hoffen, bag burch biefe Dits theilung an ihm bas Berlangen, mit Benedig balbmöglichft

unmittelbar abzuschließen, gesteigert würbe. Am 11. Aug. schrieb Manin an den Minister Bruck nach Mailand, und theilte ihm mit, er sei bevollmächtigt und geneigt mit ihm in Unterhandlung über positive Bertragspunkte zu treten, welche der Shre und dem Wohl Benedigs entsprächen.

Als ber Anwalt bes sterbenden Baterlandes bestellte er in Erwartung der Antwort bessen Angelegenheiten. Am 12. Aug. wurden die sechs Millionen Papiergeld ausgegeben, um damit den Invaliden einen Ruhegehalt, den Soldaten den schuldigen Sold, den Bürgern, welche in die Berbannung wandern mußten, das Reisegeld zu geben.

Den 13. versammelte Manin noch einmal bie Bürger= wehr auf bem Marcusplate, um von ihr Abschied zu neh= men. Sie erschien biesmal wieder vollzählig. Rach bem Defiliren bilbete fie gedrängte Colonnen vor bem Regierungsgebäube. Manin trat auf ben Balcon und fprach mit tief= bewegter Stimme: "Bürgerfolbaten! Während ber 17 Monate unserer Revolution haben wir ben Namen Benedigs rein bewahrt; nicht mehr verachtet, er ist heute von Feinden und Freunden geachtet. Ein Bolt, welches folche Thaten gethan, solche Leiben getragen hat und noch erträgt, kann nicht untergeben; ber Tag, wo glanzenbe Geschicke feinem Berdienste entsprechen, der Tag muß kommen, aber er steht in ber Hand Gottes. Wir haben gefäet; biefer Same wird Frucht treiben in dem guten Erbreich. Große Ungludsfälle können uns nieberwerfen, vielleicht hangen fie fcon über unfern Häuptern; aber wir haben bann ben hohen Eroft: sie find ohne unsere Schuld getommen.

"Euere Sache ist es, bieses heilige Bermächtniß, bie Ehre Benebigs auf bessere, auf vielleicht nicht ferne Tage rein, bem Spott unerreichbar zu bewahren. Wenn Benebig auch nur einen Tag unterließe, seiner würdig zu sein, so

mare alles verloren, mas ihr bisher gethan habt; ich bitte, ich beschwöre baber bie Burgerwehr mit einem womöglich noch größern Gifer auszuharren. 3ch habe euch als eine Bereinigung von Freunden, als Familienrath hierher berufen. Wohl ift bie Burgerwehr nicht eine politische Bewalt, aber fie ift bas Bolt, fle bat bie Regierung vom 22. Marg 1848 aufgerichtet. Die Berfammlung ber Abgeordneten, welche bie rechte, oberfte gefetliche Gewalt ift, glaubte mir eine erbrudenbe Bollmacht aufburden zu muffen, beren fich alle andern geweigert hatten; hatte aber bie Bürgerwehr jett nicht mehr jenes mir fo lange bewahrte Bertrauen in meine Zuverläffigkeit (lealta), fo mare es für mich eine Unmöglichkeit, Diefe Laft länger zu tragen. 34 frage bie Bürgerwehr gerabe: Sat fie Bertrauen in meine Buverläffigfeit?" Ein ungeheuerer Beifallefturm ber Burgerwehr und des übrigen Bolts bejahte. "Diese unerschitterliche Anhanglichkeit durchbohrt mein Berg", fprach Danin, "fie macht mir das Gefühl für das Leiben biefes Bolls Meine Rrafte, mein Berftanb bieten euch noch bitterer. teine Stute mehr; aber auf meine tiefe, feurige, auf meine unversiegbare Liebe, auf fie rednet ewig. Welche Brufungen uns auch die Borfehung vorbehalten moge, vielleicht könnt ihr fagen: Diefer Mann taufchte fich; aber nie werbet ihr fagen: Er hat uns getänscht." "Nie, nie!" wiberhallte ber weite Blat. "Nie habe ich einen betrogen; nie habe ich Illuftonen eingeflößt, welche ich nicht felbst hatte, nie habe ich zur hoffnung aufgefordert, wenn ich nicht felbft hoffte."

Jetzt erblaßte Manin, seine Stimme, ber Athem verssagte ihm, er wankte in den Rathssaal zurnd und stürzte unter Thränen zu Boden. "D, ein solches Bolk!" rief er mit der Faust auf den Boden schlagend, "und mit einem solchen Bolke zu Uebergabe gezidungen sein!"

Als er später in dem Lande der Berbannung ersuhr, daß man jene seine Worte so auslegte, als hätte er es sür Selbstäuschung erklärt, daß er die Revolution hervorrief und die Republik proclamirte, so erklärte er, er habe sich nur getäuscht, indem er sich auf die Unterstützung Frankreichs verließ. Er fügte bei, er habe geglaubt persönlich diesem tapfern Bolke die Unmöglichkeit fernern Widerstandes erklären zu müssen, da es sonst nicht daran geglaubt haben würde.

Manin war nunmehr ganz von dem Gebanken beberrscht, "seine Mission sei jetzt erfüllt". Er suchte das Märthrerthum in Gestalt des Soldatentodes, indem er Patrouillen in die dem Eisenhagel am meisten ausgesetzten Stadttheile führte und indem er bei Feuersbrünsten, welche stets das Ziel verstärkter Beschießung waren, die Löscharbeiten leitete.

Bei einer folchen Gelegenheit führte ihn ber Pfarrer ber Parochie bei Frari in feine zerschoffene Pfarrwohnung, wo er inmitten seiner hinfterbenben Beerbe ausharrte; inbem ber Pfarrer mit ber Patrouille seine zwei letten Wein-Safden leerte, richtete er an Manin bie Bitte: "Uebermorgen (16. Aug.) ift St.-Rochustag; alle Dogen, von ben erften an, haben au biesem Tage in unserer Rirche?) ber feierlichen Meffe angewohnt; wenn boch, um bie guten Gewohnheiten nicht zu unterbrechen, ber Prafibent Manin biesmal ber Schlichten ftillen Messe anwohnen wollte!" — "Dein Wort, ich tomme", erwiderte Manin. Am Morgen des 16. Aug. bestieg Manin eine Gondel; auf der Fahrt nach St.=Rochus schlug eine Kanonenkugel das vorn an jeder Gonbel blinkende gezackte Gifen weg; ber hinten stehende Gonbelführer wollte zurücklenken. Manin aber warnte ihn bor Feigheit und tam, um unter bem bie Tone ber Orgel erfetenben Brummen und Pfeifen ber feindlichen Geschoffe mit ben armseligen Resten ber Gemeinde für bie Baterftabt zu beten.

Als nach Jahr und Tag in ber Berbannung ein Freund feine Bewunderung ausbrückte, bag Manin fo lange Zeit fort jugleich biefen militarifchen und Burgermuth ju bemabren vermochte, erwiderte Manin: "Ach mas, Muth! mas ift Muth? blos eine negative Eigenschaft, welche oft beim Menschen wie bei gewiffen Thieren in ihrem Organismus liegt; entehrt uns ber Mangel an Muth, fo macht uns fein Befit nicht größer. Es gibt Leute, welche bie Gefahr instinctmäßig lieben wie die Dilettanten bie Dufit. 3ch wurde im Buntte bes Muthe burch einen jungen Bas rifer beschämt, welcher nicht eben ein Belb von Brofeffion, fonbern gang einfach ein Bebienter bes Generals Bet Mit kindlicher Neugierbe betrachtete biefer Junge, auf ber Spite ber Schangen ftebenb, bas Schauspiel ber daberfliegenden Rugeln, bis ihn mitten in ber Frage, was für ein Beichof jest baberfliege, biefes tobtete." tem Grunde machte ber Freund ben Ginwurf, etwas gang anderes sei benn boch die überlegte That des Mannes, welcher bie Befahr tennt, fie fühlt, fie felbft fürchtet, aber ihr bie Stirne bietet.

Seit zehn Wochen währte das Bombardement balb stärter bald schwächer fort und fort; auch die venetianische Artillerie suhr fort aus den blutbespritzten, zusammenfinkenden Schanzen zu antworten, die Batterie von San-Antonio mußte viermal alle ihre sieben Geschütze erneuen.

Am 14. Aug. lief die Nachricht ein, daß nunmehr Biemont, welches bisher nur auf dem Fuße des Waffenstülstandes mit Defterreich war, mit diesem Frieden absgeschlossen habe. Also auch hier ein schwacher Hoffnungstern erloschen! Die Cholera wüthete an allen Punkten der Lagune und in Benedig immer stärker; am 15. Aug.

wurden 400 neue Erkrankungen angezeigt, ber Tobesfälle waren an diesem Tage 270. Die Leichenklagen, Kanonendonner und das Einschlagen der Augeln tönten ineinander.

Am 16. Aug. lief die an den "Advocaten Manin" abressirte Antwort Bruck's auf sein Schreiben vom 11. ein. Sie begann mit Borwürsen über die unverantwortsliche Fortsetzung des Widerstandes, jedoch wolle man die von Radetzty am 4. Mai großmüthigst gemachten Bersprechungen, zwar nicht als Bertrag, erneuern. In Wahrsteit aber war nur den gemeinen Soldaten und Unterossisieren ein Generalpardon versprochen, die Offiziere der Land= und Seemacht mußten also emigriren, nachdem sie alle Besessigungen, alles Material überliefert hätten. Ueberbies war von einer auch noch so herabgesetzten Einlösung des venetianischen Papiergeldes, einer Lebenssfrage sür Taussend von Familien, keine Rede. Schließlich wurde der gemäßigte Fortschritt durch die kaiserlichen Bersprechungen verbürgt.

Die Benetianer hüteten sich wohl, der "Rüdkehr der Usurpation" irgendeinen rechtlichen Anhalt zu bieten. Nicht Manin, nicht die Bersammlung übergab die Stadt, sondern mur die rein administrative Behörde der Municipalität übernahm es, Benedig materiell zu retten, indem man die materielle Nothwendigkeit über sich ergehen ließ. Mehrere beim englischen Generalconsul versammelte Herren vom Handelsstande richteten ihre Borstellungen besonders wegen der Papiergeldssache an Gorzkowski, welcher die Leitung der Beschießung übernommen hatte. Am 19. gewährte er den bewußten Herren eine Besprechung in Fusine, in welcher er versprach, ihre Bitten und Borstellungen an Brud nach Mailand zu besördern, sich aber alle Einmischung der semben Consuln verbat. Nach der Rücksehr des Herre

fuhr bas Bombarbement fort, die Stadt wieder mit Berftorung zu überschütten.

Die öfterreichische Bartei, von welcher ber englische Conful längst berichtete, ober vielmehr biejenigen Leute, welche foon feit langerer Beit bie Uebergabe und bie Eröffnung des Bertehre munichten, mehrten fich und zeigten nunmehr einigen Duth, welcher ihnen bisher gang gemangelt hatte. Bahrend ber Unterhandlung in Fusine war unter Manin's Fenftern auf bem Marcusplate eine große Boltsmenge verfammelt, welche ihn zu boren wünschte. Er fprach: "34 habe die Bollmacht erhalten zu unterhandeln und ich unterhandele, ihr wift es alle. Aber fo fcwer unfere Lage fein mag, so ist sie es boch nicht in bem Dage, um uns ju einer Feigheit, zur Uebergabe auf Discretion zu brungen. Es ift baber nöthig, daß die Unterhandlungen mit Rube und Burbe geführt werben. Die Borausfetung, Benebig verlange von mir eine Feigheit, ift foon eine Feigheit, und wenn fie von mir verlangt wurde, fo tonnte ich felbft Benedig biefes Opfer nicht bringen." - "Wir haben hunger!" rief eine Stimme. - "Ber hunger bat zeige fich", antwortete Manin. - "Wir nicht, wir nicht!" rief es von allen Seiten. - "Der Hunger ift noch nicht unter une", sprach Manin, "es find noch für einige Tage Lebensmittel vorhanden. Wer hunger hat, zeige fich!" Riemand trat vor und die Saufen löften sich unter bem Rufe auf: "Bir find Italiener, es lebe Manin!"

In der Nacht vom 19. auf den 20. Aug. lief die Nachricht ein, daß die Ungarn sich bei Bilagos zu den Füßen des Zaren gelegt hätten; man hatte also das Bewußtsein dis zuletzt ausgehalten zu haben, noch allein aufrrecht zu stehen. Am Morgen des 20. besuchte Manin nochmals die Batterien, die Artilleristen bedurften seiner

Ermahnung nicht, noch die lette Rugel ben Defterreichern juzusenben.

Am Morgen des 23. Aug. machte Gorztowsti an Manin die Mittheilung, daß er aus Mailand unbeschränkte Bollmacht erhalten habe. Abends 6 Uhr verstummte der Geschstistampf auf beiden Seiten. Die ungewohnte Stille lag schwer wie Todesstille auf den meisten venetianischen Gemüthern.

Das Bolf mar ergeben; aber bie Solbaten, jumal biejenigen aus ben öfterreichischen Provinzen Italiens fürchteten wieber in bas öfterreichifche Militar eingereiht gu werben, fie verlangten eine Burgichaft ihrer Berabichiebung von ber venetianischen Regierung, welche boch burchaus nicht in ber Lage war fie ihnen rechtsfraftig zu gewähren; Manin wollte fie nicht betrugen. Die Municipalität hatte fich 1,200000 Zwanziger in Gold zur Auszahlung an bie Solbaten verschafft; nun gab es aber großes weiteres Mergerniß, bag man befchloffen hatte, ben Solbaten aus bem Benetianischen nur auf zehn weitere Tage Solb zu bezahlen, mahrend man aus Billigfeiterudfichten ben weit weniger zahlreichen, jest meift beimatlofen Freiwilligen aus bem übrigen Italien ben Golb von weitern brei Monaten geben wollte. Den 23. Aug. erschien auf bem Marcusplat eine große Bahl venetianischer Land = und Seefolbaten mit ber Forberung breimonatlichen Solbes, welche fich hinter bem Gefdrei: "Aufgebot in Maffe, großer Ausfall unter Sixtori!" verbarg und fich bamit beschönigte. Manin er= flarte ihrer Deputation, man werbe wegen bes Solbes bas Mögliche thun, ber Ausfall mare nicht blos ein Unfinn, fonbern auch nach ber Eröffnung bes Baffenftillftanbes jest ein Wortbruch. Die Deputirten entfernten fich jum Theil beschämt.

fuhr bas Bombarbement fort, die Stadt wieder mit Berftorung ju überschütten.

Die öfterreichische Bartei, von welcher ber englische Conful langft berichtete, ober vielmehr biejenigen Leute, welche icon feit langerer Beit bie Uebergabe und die Eröffnung bes Bertehrs munichten, mehrten fich und zeigten nunmehr einigen Muth, welcher ihnen bisher gang gemangelt hatte. Während ber Unterhandlung in Fusine war unter Manin's Kenftern auf bem Marcusplate eine große Boltsmenge verfammelt, welche ihn zu boren munichte. Er fprach: "3ch habe bie Bollmacht erhalten zu unterhandeln und ich unterhandele, ihr wift es alle. Aber fo fcwer unfere Lage fein mag, fo ift fie es boch nicht in bem Dage, um uns ju einer Feigheit, zur Uebergabe auf Discretion zu brungen. Es ift baber nöthig, bag bie Unterhandlungen mit Rube und Burbe geführt werben. Die Boraussetzung, Benedig verlange von mir eine Feigheit, ift fcon eine Feigheit, und wenn fie von mir verlangt murbe, fo konnte ich felbft Benedig bieses Opfer nicht bringen." - "Bir haben Sunger!" rief eine Stimme. - "Wer hunger bat zeige fich", antwortete Manin. - "Wir nicht, wir nicht!" rief es von allen Seiten. - "Der hunger ift noch nicht unter uns", fprach Manin, "es find noch für einige Tage Lebensmittel vorhanden. Wer hunger hat, zeige fich!" Niemand trat vor und bie Saufen löften fich unter bem Rufe auf: "Bir find Italiener, es lebe Manin!"

In der Nacht vom 19. auf den 20. Aug. lief die Nachricht ein, daß die Ungarn sich bei Bilágos zu den Füßen des Zaren gelegt hätten; man hatte also das Bewußtsein dis zuletzt ausgehalten zu haben, noch allein aufrecht zu stehen. Am Morgen des 20. besuchte Manin nochmals die Batterien, die Artilleristen bedurften seiner

Ermahnung nicht, noch bie lette Rugel ben Defterreichern zuzusenben.

Am Morgen des 23. Aug. machte Gorzlowsti an Manin die Mittheilung, daß er aus Mailand unbeschränkte Bollmacht erhalten habe. Abends 6 Uhr verstummte der Geschütztampf auf beiden Seiten. Die ungewohnte Stille lag schwer wie Todesstülle auf den meisten venetianischen Gemüthern.

Das Bolt mar ergeben; aber bie Solbaten, zumal biejenigen aus ben öfterreichischen Provinzen Italiens fürchteten wieber in bas öfterreichische Militar eingereiht zu werben, fie verlangten eine Burgichaft ihrer Berabichiebung von ber venetianischen Regierung, welche boch burchaus nicht in ber Lage war fie ihnen rechtsfraftig ju gewähren; Manin wollte fie nicht betrügen. Die Municipalität hatte fich 1,200000 3manziger in Gold jur Auszahlung an bie Solbaten verschafft; nun gab es aber großes weiteres Mergerniß, bag man befchloffen hatte, ben Solbaten aus bem Benetianischen nur auf zehn weitere Tage Solb zu bezahlen, mabrent man aus Billigfeiterudfichten ben weit weniger gablreichen, jest meift beimatlofen Freiwilligen aus dem übrigen Italien ben Golb von weitern brei Monaten geben wollte. Den 23. Aug. erschien auf bem Marcusplat eine große Zahl venetianischer Land- und Seefolbaten mit ber Forberung breimonatlichen Solbes, welche fich binter bem Gefchrei: "Aufgebot in Daffe, großer Ausfall unter Sirtori!" verbarg und fich bamit beschönigte. Manin erfarte ihrer Deputation, man werbe wegen bes Golbes bas Mögliche thun, ber Ausfall mare nicht blos ein Unfinn, fonbern auch nach ber Eröffnung bes Waffenftillftanbes jest ein Wortbruch. Die Deputirten entfernten fich jum Theil beschämt.

Aber etwa 500 Wilthende bemächtigten sich um 5 Uhr abends der Batterie Rom, welche das venetianische Ende der Eisendahn beherrschte, sie richteten die Kanonen gegen Benedig und schickten an Manin die Erklärung, wenn ihre Forderung des dreimonatlichen Soldes und des Abschieds aus dem Militärdienste ihnen nicht vor Sonnenuntergang gewährt wäre, so wilrden sie Stadt beschießen. Der Tumult konnte um sich greisen und so die geängsteten Bürger veranlassen die Desterreicher zu ihrem Schutze schlennigst in die Stadt zu rusen, wodurch die Ehre der Beretheidigung, das Recht Benedigs besieckt, die Uebergade ähnlich berjenigen Mailands im April 1814 geworden wäre.

Bugleich tobte eine große Boltemaffe auf bem Marcusplaye; Manin verfprach ihr bie Mittheilung ber "Convention" auf ben folgenben Tag. Dennoch ging bie Menge wild wie bie hoble Gee; ba trat Manin jum letten mal vor und rief: "Seid ihr Italiener?" - "Ja, ja." - "Bollt ihr verbienen frei zu werben, vielleicht binnen turgem?" - "Ja wohl!" - "So ftofit aus euerer Mitte bie Ehrlofen, welche euch in Unordnung fturgen wollen. Das aber erklare ich euch, bag ich eber mich töbten laffe, als ich einen entehrenben Bertrag unterfchreibe. Wenn bie Gewalt ber Waffen, wenn bas Aufgegebenfein von gang Europa (er tonnte die Worte: « uns zur Uebergabe zwingen » nicht ausfprechen), fo wollen wir boch bie Ehre Benebigs, welches fraft ber haltung, bie ihr bis ju biefer Stunde beobachtet habt, von ber gangen Welt bewundert wird, Benedigs Ehre wollen wir fledenlos erhalten." - Roch einmal erfcoll ber Blat von einem Sochruf auf Italien. Dann war tiefe Stille.

"Wer ein rechter Benetianer ift, mache mit mir Patrouille!" rief Manin und trat mit bem Säbel auf ben Plat. Namentlich viele Offiziere folgten ihm bis in bie Rähe ber Batterie Roma, innerhalb welcher bie Menterer von Ulloa abgesperrt wurden. Sie räumten bieselbe den andern Morgen und zerstreuten sich.

Am 24. Aug., dem Tage, welcher von der Berproviantirungscommission schon vor Wochen als der letzte bezeichnet worden war, bis zu welchem das Brot reichen würde, wurde bei Mestre die Capitulation unterzeichnet. Das Papiergeld sollte binnen turzer Frist zum halben Nennwerth von der Stadt Benedig eingewechselt werden. Die Zusagen waren von denen, welche Radeusch im Mai angeboten hatte, wenig verschieden.

Nach bem Borbilbe ber von Ferbinand II. im Mai ben Sicilianern gewährten Anmestie sollten 40 Männer davon ausgeschlossen werben und in die Berbannung gehen. Die provisorische Regierung erklärte ihre Thätigkeit für eingestellt. Aber Manin suhr sort persönlich die Aufrecht-haltung der Ruhe zu unterstützen. Er hatte sich wieder in sein beschenes Geburts- und Wohnhaus auf dem Plätzchen Campo di San-Paterniano zurückgezogen. Während der letzten Nacht wurde dieses nicht leer von Leuten aus dem Bolke, welche die Stille von Zeit zu Zeit mit dem Ruse unterbrachen: "Du unser armer Bater, wie viel hast du stür uns gelitten!"

Den 27. Aug. marschirten bie Desterreicher in bie tobesstillen Straßen Benedigs ein; au bemselben Tage starb ber Mailänder Bezzato, von Anfang der Unabhängigsteitserklärung an Manin's vertrautester Berather und Gehüsse, "sein guter Genius". Manin, nachdem alles beendigt war, suhr mit seiner Familie und 43 Genossen aus dem Hafen, die Kuppeln der Baterstadt versanken ihm in der Flut. Den solgenden Tag gingen 600 andere in die Berbannung.

Hat Manin seine politische Lansbahn als Jurist, als Abvocat betreten, welcher jedes Jota des Rechts für die Sache seines Baterlandes geltend zu machen und auszunuten wußte, so ist aus ihm immermehr der Staatsmann herausgewachsen; mit dem scharfen Berstande hielten Entschlossenheit, Geistesgegenwart, Umsicht und Kühnheit gleichen Schritt; obgleich die körperlichen Kräfte längst angefangen hatten zu versagen, blieb sein Charakter unbeugsam, und darum war seine Thätigkeit unermüdlich. So war es möglich, daß Manin den Widerstand, wie einen großen nationalen Proces haarscharf die zum letten Roment durchsührte, nachdem er auch kein Jota von Widersstandskraft unausgenutzt gelassen hatte.

Die reichfte Schattammer, ber unerschöpfliche Refette fonds, burch welchen allein biefes ermöglicht murbe, war feine Liebe, fein Bertrauen jum venetianischen Bolte und bie kindliche Liebe und bas Bertrauen biefes Bolts ju feinem "Bater". Durch ein Jahrtaufend von Gefchiden ober burch seine Geschichte, wie burch bie Lage hatte fich in biefem Bolle ein mehr weiblicher Charafter im edlern Sinne ausgebilbet; es warf fich Manin, wie eine Tochter in Noth und Angft, in bie Baterarme. Go tapfer, fo helbenmuthig fich auch bie nach bem Beifpiele bes letten Jahrhunderts ber venetianischen Republik bisher an ben Müßiggang bes Raffeehaus- und Theaterlebens gewöhnte Jugend Benebigs im mehrmonatlichen Gefcuttampf folug, fo war boch im großen ber Wiberftand mehr ein befensiver, paffiver; er erinnert uns etwas an bie Birtuosität bes hindu in Maglofer Ertragung von Schmerzen und Leiben. Auch Danin's außere Bolitit, bas Ausschauen nach frember Bulfe, bas Bitten barum hat einen Bug bavon. Die tiefften Renner bes venetianischen Lebens haben mit Recht erflart, bag wie einst ber Sanbel, so auch ber innerfte Lebensnerv

Benedigs einen orientalischen Grundzug hat; der Onft einer eigenthümlichen, von der sonstigen romanischen, wie von der germanischen gleich verschiedenen Romantik, der in "Sakontala" athmenden verwandt, schwebt wie ein milber heiligenschein um das ganze Bild. Wer vom Meere aus die goldenen Auppeln Benedigs im matten Abendlichte verschwinden sah, der hat ihn mit leiblichen Augen, wir haben denselben in dieser Leidensgeschichte mit dem geistigen Auge geschaut.

Die 600 auch von der Amnestie ausgeschlossenn Ofsiziere und Beamten suchten größtentheils — und dieser Jug nach dem Orient ist bezeichnend für Benetianer — in Griechenland, in der Türkei, in Aegypten ein Aspl und sanden das Elend. Manin ging nach Frankreich. Unmittelbar nach der Landung wurde seine Fran von der Cholera ergriffen und starb in Marseille. So kam er den 28. Oct. 1849 nach Paris, wo er eine sehr bescheidene, dissere Wohnung (im Hose der Petites écuries) mit seiner schwer leidenden Tochter und mit seinem Sohne bezog.

Da wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, hier nur ben politischen Mann und Charakter in Manin zu schildern, so müssen wir über bas langwierige Leiden der Tochter, beren Krankenpfleger er bis ans Ende war, über das angstvolle, ruhelose Herzleiben Manin's selbst, welches ihm durch Athembeklemmungen das Berdienen des ehrlichen Brotes durch Unterricht in der italienischen Sprache so sehr erschwerten, einen Schleier werfen. Wol hatte der Stadtrath von Benedig ihm in den letzten Tagen unter Danksagung und als Ehrenpfand des ewigen Dankes seiner Baterstadt für sein großes Berdienst um Erhaltung der Ordnung während der anderthalb Jahre der Unabhängigkeit und der Belagerung eine Mitgift von 24000 Zwanzigern gegeben. Dies

sette ihn in den Stand, die ihm angebotene Unterftutung ber frangofischen Regierung abzulehnen.

Bis jum Jahre 1854, brei und ein halbes Jahr, lebte Manin ichweigend, nur vor ben ruchlosen Aufstachelungen Mazzini's warnend, bis ber orientalifche Krieg, ber Rampf ber Bestmächte gegen Rugland ausbrach. Manner wie Balbo hatten langft auf ben Moment ber Auflösung ber Turtei als auf bie Stunde hingewiesen, wo Italien in Die Möglichkeit verfett werben murbe feine Unabhängigteit von Defterreich ju erlangen; benn Defterreich muffe bann erkennen, daß seine weltgeschichtliche Mission nicht in ber civilifirten halbinfel bes Apennin, sondern in ber bes bamus an ber untern Donau, in ber Civilifirung ber bortigen roben Böller liege. Dem Benetianer war ber Drient immer bas Land ber Hoffnung; er wollte aber jett gerne seine Traditionen ber Berrschaft und der Colonisation am Schwarzen Meere an Defterreich abtreten, wenn nur Benebig baburch in bie Lage tam italienisch zu werben.

So standen die Sachen jetzt freilich noch nicht; vielmehr sollte die Türkei gestützt werden und England, in dessen Interesse dies lag, wünschte und hoffte es durch fremdes Blut zu erreichen. Das Aussprechen von Sympathien sür Italien schien England jetzt keinen Ruten bringen zu können. Es schweichelte jetzt vielmehr dem soldatischen Desterreich; den 13. März 1854 sagte Lord Iohn Russell im Parlament: "Wenn die Italiener, statt sich gegen die österreichische Derrschaft zu empören, ruhig blieben, so würde eine Zeit kommen, wo die österreichische Regierung der Menschlichkeit mehr das Ohr leihen und mehr volksthümliche Privilegien geben würde, als Italien durch eine Empörung je erlangen könnte." Da auch Frankreich damass um die Bundesgenossenschaft Desterreichs buhlte, drückte selbst der liberale "Siècle" ähnliche Ansichten aus.

Manin hatte in den langen schlaslosen Schmerzensnächten lange mit Zweifeln gerungen, was der Zwed der
Schöpfung sei, ob Gerechtigkeit und Bergeltung über die Schickfale der Menschen walten; es war aber ohne Bergleich mehr das Schicksal seines Baterlandes als das der Seinigen und sein persönliches, um welches er mit den dunkeln Mächten rang. Bas für und von Italien zur Erringung seiner Unabhängigkeit gethan werden könnte, das
war das Ziel seiner innern Kämpfe. Die Worte Russell's
warfen ihn plösslich wieder in die Schranken.

So gab benn Manin ben 19. März 1854 in französt=
jher Sprache folgende Erklärung, welche er in der "Presse"
verössentlichte: "Wir verlangen von Oesterreich durchaus
nicht, daß es in Italien menschlich und gerecht sei, wir
wüsten mit seiner Menschlichkeit und Gerechtigkeit nichts
anzusangen, sie wäre überdies für Oesterreich eine Unmög=
lichkeit. Was wir von ihm verlangen, ist, daß es fort=
gebe; wir wollen in unserm Hause selbst Meister sein.

"Das Ziel, welches wir alle uns gestellt haben, völslige Unabhängigkeit bes ganzen italienischen Gebiets, Union (später die weitere Formel «Unissication») aller Theile Italiens in einem politischen Körper, darin können wir kein Zugeständniß machen, darüber können wir auf keine Unterhandlung eingehen; darin sind wir einmithig. Die Meinungsverschiedenheiten, wodurch die italienischen Patrioten in mehrere untergeordnete Parteien zerssallen (Republikaner, Monarchisten, Unitarier, Föderalisten) beziehen sich anf secundäre Fragen, worüber wir geneigt sind (uns untereinander) alle Zugeständnisse zu machen, welche von den Umständen erfordert werden möchten.

"Aber in ber Hauptsache werben wir uns nie resigniren; für eine Nation, welche unter frembem Joche steht, ift Resignation eine Feigheit; wir wollen aber keine Feiglinge sein. Nein, wir werden gewiß nicht ruhig bleiben, solange wir nicht unser Ziel: Unabhängigkeit und Union Italiens, erreicht haben. Man merke es sich wohl, die italienische Frage ist eine europäische Frage erster Ordnung geworden; sie muß auf eine unserm unzähmbaren Hunger nach Nationalität entsprechenden Weise gelöst werden. Bis dahin mag man machen was man will, wir werden uns immer rühren und regen; Italien wird immer ein Herd ber Ruhestörung bleiben, welcher die Ruhe Europas bestrohen und ihm nicht gestatten wird auf einen dauerhaften Frieden zu rechnen."

1

j

Dies war offenbar an bie Abresse bes ruhedurstigen England, welches seine Sympathien zu Gunften berjenigen zu reguliren weiß, mit beren Blut es die Kriege anszusechten hofft, welche sein Interesse verlangt.

Aber die Einigkeit der italienischen Parteien, die Frendigkeit, die eigenen Meinungen dem großen Dogma der Unabhängigkeit und Union zum Opfer zu bringen, war erst zu erringen; Manin sprach hier als tiefergriffener Prophet, in welchem sich eine nothwendige Wahrheit, woran das Leben von Millionen hängt, personissiert hat, welcher sie ausspricht, sie als gegenwärtig darstellt, um Gländige zu sammeln, um die dafür Prädestinirten aufzurufen. Der zähe Municipalgeist selbst kleinerer Städte, der neapolitanische, welcher auch durch einige muratistische Emigrirte gehegt wurde, selbst der piemontesische fand scheinbar unerschütterlich im Wege. Der piemontesische wollte nur ein norditalienisches Königreich, er wollte den Süden seiner Wege gehen lassen; selbst die turiner Presse war für den nationalen Einheitsgedanken gleichgültig.

Manin bemühte sich auch über die Stellung seines Dogmas zu den verschiedenen europäischen Staaten und Nationen sich klar zu machen. Eine Reise nach England überzeugte ihn, "baß man bort immer bas Rützliche für gerecht achte", während ihm selbst bas Gerechte als nützlich gelte. An Deutschland könne Italien lernen, daß ein Bund der Fürsten keine Einheit bringe, sondern nur ein Bund gen ihre Bölker sei. Desterreich könne nur durch den Despotismus seine auseinander strebenden Bölker zusammentetten; in drei Biertheilen derselben würde eine Großmacht, welche den Kampf mit Desterreich ausnehme und beharrlich sortsühren würde, Unterstützung (passive, bald auch active) suden. Manin frohlocke, als Desterreich dem ihm von den Bestmächten angebotenen Bündnisse auswich und Piemont 1855 in dasselbe trat, denn damit trete es als italienische Racht kühn für Italien in die Schranken.

Bar er zuvor schon ben Muratisten entgegengetreten mit bem Ariom: nicht zwei, nicht brei Italien follen es sein, sondern Ein Italien, hatte er im September 1855 erkart: "Wenn bas wiedergeborene Italien einen Ronig haben muß, fo foll es nur einer fein, und biefer eine kann nur ber Ronig von Biemont fein", fo fiel jest bas "wenn" hinweg. Mannhafte That ift bas Columbusei, welches allem Bebankenschnitzeln ein Enbe macht. Satte er bei republikanischer Form auch ben nationalen Bund einer Anjahl von Republiken (wie in ber Schweiz, in Norbamerika) dulaffig gefunden, fo fand er bie monarchifche Form aus bem oben ermahnten Grunde nur im Ginheitsstaate ausführbar. Daher hatte er bem Saufe Savoyen zugerufen: bilf une Italien machen, und wir Demofraten find mit bir; - wo nicht, nicht! Er forberte vom Saufe Savoyen, daß es bie Krone von Biemont an Erringung ber Königs= trone von Italien fette.

Im Herbste 1855 gewann Manin seinen ersten Junger, ben Marthrer vom Spielberg, ben Marchese Georg Ballavicino, benfelben, welcher 1860 als Prodictator von

Neapel sich um bas Gefammtvaterland so wohlverbient Durch feine raftlofe Thatigkeit wurde ber Uebelftand, bag Manin außerhalb Italiens lebte, möglichft aus-Treffliche Dienfte leiftete Pallavicino auch im Rampfe gegen bie von ben Mazziniften in ben Weg gefcobenen Binberniffe. Denn man mußte fich nur zu balb überzeugen, daß biefe bie Republit, ihre phantaftifchen Darotten mehr liebten als Italien, mahrend Manin's Glaube mar, die republitanifche Bartei mufte bas Beifpiel ber Freudigkeit geben, die eigenen Barteimeinungen auf dem Altar bes Baterlandes nieberzulegen. Es fei auch bie größte Thorbeit die gottgegebene Thatfache einer geordneten, militärischen Nationalmacht zu ignoriren, statt fie zu be-Damit man biefes enticheibenbe Wertzeug, bas monarchische Biemont gewinne, muffe man fich ehrlich aller hintergebanken entschlagen und barauf verzichten, nach errungener nationaler Unabhängigfeit bie Dynaftie zu Allegen, um bann Republiken aufzurichten. Manin fuchte jest feinen republitanifchen Gefinnungsgenoffen ben Bergicht ihre Gefinnung nicht mehr burch die Borftellung au erleichtern, daß ja bie Butunft ihnen boch angehöre. ftellte bie Dummheit biefer hinterlift ans Licht; bie Donaflie konne boch unmöglich bas Schwert gieben und bie Scheide wegwerfen, folange nicht jeber Zweifel entfernt fei, daß die Dazziniften ihr nach bem Siege nicht blos ben verbienten Lohn (bie italienische Königstrone) verweigern, fondern fie fogar von bem Throne ihrer Bater vertreiben möchten. Ghe man von ber Dynastie weitere Schritte verlange, muffe fie ber wirflich lovalen Unterftubung ber gangen Nation gewiß fei.

Es war natürlich, baß Manin von ben hartgesottenen Mazzinisten als inconsequent, als abgefallener Republitaner betrachtet wurde; wir bebauern die treffliche Rechtfertigung

Manin's durch feinen Freund Ballavicino (im turiner Blatte "Diritto", 20. Nov. 1855 und in "Lettere Manin", G. 150) hier nicht mittheilen zu tonnen. Manin felbst burfte sich barauf berufen, bag er ftete benfelben 3med hatte, und daß er schon in Benedig immer bereiter wurde mit ber Monarchie und mit Piemont sich zu veremigen. Da die piemontesische Bresse vom Frühjahr 1848 ber ihm mistrante und beshalb feine großartigen Plane befrembet und mistrauisch aufnahm, schrieb Manin im Geptember 1856 an einen ber bedeutenbsten turiner Journalisten Balerio: "Als Denker a priori halte ich die Republit für bie befte Regierungsform, ich glaube, bag bie Ausübung ber Freiheit burch bie forberale Form breiter und gesicherter ist. Als politischer Mensch aber gehe ich bem prattifch Migglichen nach. Italien tann nicht geeinigt werben, wenn es nicht unabhängig ift, und es fann nicht unabhängig bleiben, wenn es nicht geeinigt ift. So nehme ich benn bie Monarchie an, bamit Italien geeinigt fei; ich nehme bas hans Savohen an, fofern es logal und ftäftig dazu mithilft Italien zu machen, das heißt, ihm zur Unabhangigkeit und Ginheit zu verhelfen, wo nicht, nicht!"

Manin's Glanbe an die Macht der öffentlichen Meinung ist sehr groß, er nutt deshalb alle Mittel sie aufzuklären, zu erwärmen, zu befestigen, unverdroffen aus.
Solange die nationale Idee nicht allgemein und notorisch angenommen sei, bleibe das Zögern der piemontesischen Regierung natürlich. Er suchte auch die öffentliche Meinung anderer Bölker, der Franzosen, der Engländer, der Deutschen, der Nordamerikaner, der Spanier für seine Anschauungen und Plane zu gewinnen. Auch die Rücksicht auf die monarchische Regierungsform der andern europäischen Staaten ließ ihm den Berzicht auf die republikanische Form für Italien als Nothwendigkeit erscheinen. Er suchte zumal England und Frankreich zu überzeugen, daß eine italienische Nationalmonarchie in ihrem wahren Interesse liege; die österreichische Herrschaft in Italien sei der Hort aller schlechten Regierungen; "darum helft Biemont zur Bertreibung Desterreichs aus Italien; damit wird zwar die nationale Frage noch nicht erledigt sei, aber wir nehmen das Uebrige auf uns".

Bahrend Manin wiederholt versicherte, daß er trop ber Erfahrungen von 1796, von 1848 und 1849 bie Doffnung frangöfischer Gulfe nicht aufgeben tonne noch wolle, glaubte er fein unverföhnliches Distrauen in bas Bort Desterreichs nur ju glanzend gerechtfertigt ju feben. Defterreich, fagte er im November 1853, mache es fort und fort, wie es von 1815-48 gethan, es werfe biejenigen, von welchen es an Ginhaltung feiner Berfprechungen, feiner Gefete erinnert werbe, ins Gefängnig. "Am Tage bes Einzugs ber Desterreicher in Benedig, im Auguft 1849, war ber gefetliche Zustand Desterreichs ber einer conftie tutionellen Monarcie, welche burch eine vom Raifer felbft im Marg 1849 octropirte Berfaffung regiert murbe. Rad biefer Berfaffung bilbete Defterreich eine Art von Föberativstaat, in welchem jeder Theil, auch die italienischen Brovingen, feine befondere Berfaffung haben follte. In biefe legale Stellung traten wir als Glieber bes ofterreichifden Reichs ein. Aber bas Gehäffigfte, bas Unerträglichfte an ber bfterreichischen Thrannei ift ihre Lift, ihre Beuchelei, ihre Wortbrüchigkeit. Diese constitutionelle Föberativstaats verfassung wurde ohne weiteres ebenso willfürlich burch einen absolutiftischen Ginheitestaat umgefturgt."

"Selbst die Bebingungen der Capitulation Benedigs", fährt Manin fort, "welche durch Desterreich selbst aufgelegt waren, wurden auf eine unwürdige Weise verlett. Denn erstens war für alle, mit Ausnahme der frühern

öfterreichischen Offiziere und ber 40 namhaft gemachten Berbannten, für alle andern ein Generalparbon ftipulirt. Zweitens war ftipulirt, bag auch bie nicht von ber Amnestie ausgeschlossenen Bersonen die Erlaubniß zur Abreife haben follten. Somit ift evibent, bag Defterreich meber auf bie Guter berer, welche es jur Abreife nothigte, noch berer, welche von ihm bazu autorifirt wurden, Befchlag legen konnte, bag bie Thatfache ber Abreife feine Art von Bergeben feststellen tonnte. Bas thut aber Desterreich? Bier Jahre fpater bemachtigte es fich unter bem Bormanbe bit offenbaren Complicität an ben burch Mazzini im Febraar 1853 in Mailand hervorgerufenen Auftritten aller Guter ber politischen Musgewanderten, ber gezwungen wie ber freiwillig Ausgewanderten ohne Unterschied, obgleich man recht wohl weiß, daß von ben mehreren taufenb lombardo = venetianischen Ausgewanderten vielleicht nicht einer (ober boch nur wenige) an biefem tollen Berfuche Un= theil batte."

Manin wollte, da er sich an der Capitulation nicht betheiligt hatte, Desterreich nicht einmal die Ehre anthun, gegen diese "Wortbrüchigkeit und Rechtswidrigkeit" zu prostestiren, da er Desterreich doch nur als einen "in seinem Baterlande gelagerten Feind" ansehen könne. Nur die lleberzengung, daß dieses "Babylon widerstrebender Nativsnalitäten" nicht anders handeln könne, mischt der undersschlichen Feindschaft Manin's eine fatalistische Ruhe bei.

Nebst Desterreich sah Manin ben Papst als weltlichen kursten sir ben andern "beständigen Feind Italiens" an. "Solange in dem obersten Priester die beiden Gewalten vereinigt bleiben", schreibt Manin, "solange kann er nicht sugleich der Papst und Ehrenmann sein", womit er die Unsvereinbarkeit der Pflichten, welche dadurch einem Haupte

aufgebürdet würden, anzeigen will." Das war bie Frucht ber Erfahrung, besonders in ber Probe bes Jahres 1848.

Manin sprach seine Auslicht über die weltliche Herrschaft des Priesterstandes seltsamerweise bei Gelegenheit seiner Philippita gegen den politischen Menchelmord ans. Es handelte sich aber bei beiden Fragen um den in romanischen Ländern so oft erörterten Grundsatz, daß der Zwed die Mittel heilige, ein Satz, welcher von kirchslichen wie von politischen Fanatikern praktisch bejacht zu werden pslegt.

Er hielt es für bie Bflicht ber rechtichaffenen Rationalpartei . ohne Schonung bie Lehre vom politischen Mendelmord, "bie Theorie bes Dolche" zu bekampfen. 3m flaren Bewußtsein, welchen Gefahren er feinen Ramen, ja fein Leben bamit aussetzte, marf er in einem fliegenben Blatte vom 25. Mai 1856 ben Magginiften ben Bandfouh ins Geficht, indem er ben Menchelmord "au jeber Beit, an jedem Orte und fur jedes Motiv" verbammt, bie italienische Nationalpartei extlare öffentlich ihre unwiberrufliche Scheidung von ben Bertheibigern beffelben, um bie ehrenwerthen Italiener an fich ju ziehen, um ber Berleumbung bes italienischen Ramens burch Pfaffen und Regetionare einen Bormand, einen Grund zu entziehen. "Ermägt, wie viel bie tatholifche Rirche von ihrer Autoritat verlor und noch immer verliert, zumal in Italien verliert, mabrent fie fich nicht icheut jum Schutze ihrer weltlichen Intereffen Mittel anzuwenden, welche bas Gewiffen aller verbammt, folange fie bazu fo viele verborbene und verberbliche Diener gebraucht. Die lebenbige, wahre Rraft aller und jeder Religion beruht auf ber unbestrittenen Reinheit ihrer Moral (biefer Reinheit in ber Theorie wie in ber Braris). Die aufopfernbe, feurige

Liebe zu unserm Vaterlande ist auch Religion, und sie müßte ihre Antorität verlieren, sobald sie in der Theorie ober durch die That sich vom sittlichen Gefühle entsernen würde."

Wir würden umsonst anderwärts einen Satz aufsuchen, welcher das innerste Wesen des erneuten, geläuterten, gestänken italienischen Nationalgeistes charakteristischer ausspräche als diese Worte Manin's. Er betheuert, daß nur Liebe zum Baterlande ihn treiben konnte, diese töbliche, eitende Wunde desselben aufzudecken. "Unsere Hände müssen sein bleiben, wir dürsen nur zu ehrlichen Wassen greisim, wie sie sich für Tapfere schicken. Ueberlassen wir die Theorie des Meuchelmordes seinen alten Bertheidigern, den Irubindlern, den Dolch den Sansedisten (den ultrakterikalen Trubindlern)!"

Richt blos die Meute der alten Meuchelmörder kochte Rache, auch gemäßigtere Zeitungen larmten gegen biefe Befdimpfung bes italienischen Ramens. Manin aber, fonst so mathematisch wortfarg, — die Folge ber Schmer-Ben, welche ihm jebes Schreiben verursachte - in biefer Sache strömte seine Rede wie flüssiges Eisen und nahm alle, die feierlichften wie heitere Formen an. Auf die Befürchtungen Ballavicino's für fein Leben antwortete er: "Mein fconer, tapferer Statthalter, wir find einmal in einem Tanze, in einem wüthenben Tanze, es ift also nicht unmöglich, bag wir babei ben hale brechen. Aber Gebuld! ich war und bin vorbereitet meine politische Laufbahn unter= brochen zu feben, zum Lohne bafür, bag ich meinem Bater= lande harte, aber beilfame Wahrheiten fagte. Wiberfteht aber mein politischer Einfluß biefem Stofe, fo wird er dadurch wahrscheinlich nur um so stärker. Wir werden es ja sehen!" Indeg that es Manin boch wehe, daß, mäh= rend alle italienische Blätter, die klerikalen wie die mazzinistischen, ja die Organe der piemontestschen Regierung ihre Zornschalen über ihn ergossen, sich keine Stimme für ihn erhob, daß selbst Pallavicino, "sonst sein einziger Schild und sein Schwert", sich zum Schweigen genöthigt sah. "Denn die Tageblätter sind die öffentliche Meinung"; und diese war seine einzige Wasse zur Befreiung seines Baterlandes. Statt aller Entschuldigung wies er durch Thatsachen nach, daß aller Grund zu dieser Erklärung vorzhanden sei, daß er die Wahrheit gesagt habe. Manin gab sich Mühe zu erfahren, welchen Eindruck seine Erklärung gegen den Meuchelmord, namentlich auch in Deutschland gemacht habe.

Wie er sich über bas Berhältniß Italiens und Deutschlands aussprach, erzählt uns Abolf Stahr, welcher Ranin im Berbft 1855 befuchte. "Geine Refignation", foreibt Stahr, "war bie eines guten Gewiffens und bes festen Glaubens an die Bufunft feines Baterlandes und feiner «Dazu könnt auch ihr Deutschen etwas thun», fprach Manin, amenn ihr die Borurtheile gegen uns befeitigen helft, die sich aus trauriger Bergangenheit noch immer forterben. Gerechtigfeit üben gegen ein unterbrudtes Bolt foll und tann ein Schriftfteller immer; auch unter ber schwersten Beschräntung ber beimischen Reaction läßt fich immer etwas thun, man barf nur nicht mube werben. Es gibt eine Bahrheit, bie man ohne Gefahr verfechten tann, und biefe Bahrheit, in welcher bie gange Rufunft Italiens enthalten ift, lautet für Deutschland: Bas bu nicht willst, bag man bir thue, bas thue felbst auch teinem andern! - Sie wollen eine unabhangige Nation werben. Wir auch. Nationen find Individuen wie wir einzelne. Das Wohlergeben und Unabhängigfeit, Bilbung Selbstherrlichkeit ber einen tann baber nie ein Sinbernig, fondern nur eine Forderung bes Wohlergebens und ber

Unabhängigkeit, der Bildung und Selbstherrlickeit der andern sein. Predigen Sie und Ihre Freunde diese Wahrheit! Sie ist das Fundament der neuen Zukunft für alle Bölker Europas, wie sie die Erfüllung des Christenthums ist, das man durch die jetige politische Praxis der Herrschaft und des Einflusses verleugnet, während man es mit den Lippen bekennt.» Seine schönen hellen Augen leuchteten in unbeschreiblichem Glanze, als er mir nach diesen Worten die Hand zum Abschied reichte. Es waren die letzten, die ich von seinen Lippen vernommen." So schreibt Abolf Stahr.

Bir haben gesehen, wie bie patriotische Charafter = und Geiftesentwickelung Manin's zur Reife gelangte. Manin durfte fich allerdings barauf berufen, daß er und feine Freunde icon im Jahre 1848 bereit waren, ihre republifanischen Ueberzeugungen, die Frage ber Berfaffungsform bem Bedürfnisse Italiens jum Opfer zu bringen. Auch die den garten Benetianer instinctmäßig beherrschende Abneigung gegen ben ihm gar nicht fympathetischen, ftarren, jugeknöpften Biemontefen überwand Manin mehr und mehr; geläutert burch bas Unglud und bie Berbannung warf er biefe Abneigung gang hinter fich. Er gab bamit allen anbern Stalienern, welche noch in einem negativen Municipalis= mus gefangen lagen, bas Beifpiel ber perfonlichen Gelbftbefreiung, welche ber bes Baterlandes, feiner Auferstehung aus bem Rerfer ber Frembherrichaft vorangehen mußte. Bum patriotischen, nationalen Mannesalter gereift, hatte er jenes Rinbische: "Ich tann fie einmal nicht leiben", "fie find mir eben guwiber", weit hinter fich gelaffen, weil er fab, bag bie Frembherrichaft und ber Despotismus biefe particularistische Rinbertrantheit nur zu einer dronischen zu machen brauchen, um ficher fortzubesteben.

Inbem Manin biefe feine geläuterte Ueberzeugung mit ebenfo viel Besonnenheit als Entschiedenheit bei allen fich barbietenben Belegenheiten geltenb machte, gewann er einen "Apostel" um ben anbern. Befonbere wichtig war ber Anschluß bes Sicilianers Lafarina, welcher äußerst thätige, ebenfo fluge ale feurige Mann Cavour zu "compromittiren" wußte. Der Graf theilte mit Manin bie Ueberzeugung von ber leibigen Unentbehrlichteit ber frangöfischen Bulfe, mabrent wenigstens in ben gebrudten Correspondenzen ber Stifter ber Nationalpartei fich barüber feine Gilbe finbet. Die meiften überschätten wol bie Rrafte ber mit Biemont verbundenen Revolution. Auch Garibalbi war gewonnen und hatte fich ben Leitern bes fich im Sommer 1857 auf Manin's Grundibeen bin gestaltenben Italienischen Nationalvereins zur Berfügung geftellt. Ginige Jahre lang wurden burch biefen Berein bie Berichiebenbeiten ber Temperamente und ber Principien praktifch in ben hintergrund gebrangt; Diefer Berein lootfte im Frühjahr 1859 12000 Freiwillige aus bem mittelbar ober unmittelbar öfterreichischen Italien unter bie Fahnen Biemonte, er beförderte ben Anschluß Toscanas und der Romagna, er bot Garibalbi bie Mittel zur Landung auf Sicilien und jur Eroberung biefer Infel, mo erft ber verhallte Zwiefpalt jum Ausbruch fam.

Gleichzeitig mit der Bilbung des Bereins war Manin für dessen Gründer und Präsidenten erklärt worden. Aber er war in diesem Moment schon sterbend; eine seiner letzten Handlungen war seine Unterschrift des von Lasarina abgesaßten Rundschreibens des Bereins, worin ausgesprochen ist: "Um zum Ziele der Unabhängigkeit und der Unisication Italiens zu gelangen, glauben wir, daß die That des Bolks nöthig, die Hülse der piemontessischen Regierung nützlich ist." In der unerschütterlichen Ueberzeugung, daß

er seinem Baterlande den allein richtigen, unsehlbaren Weg angezeigt habe, schaute Manin sterbend wie Moses in das Gelobte Land, welches frei von Fremdherrschaft und Eins werden mußte. So starb er in Paris den 22. Sept. 1857. An seinem Grabe durste keine patriotische Rede gehalten werden.

Sein Freund Arn Scheffer hat ein treffliches Porträt Manin's hinterlaffen; die auch von Natur und durch Schicksale seinfühlige Herzogin von Orleans wußte das intime Berhältniß der beiden Männer tief zu würdigen. Die beste Schilderung der schlichten, festen, äußern Persönlichkeit Manin's gibt uns Stahr.

Bir theilen zum Schluß eine merkwürdige Selbstzeichnung Manin's mit; wir möchten sie ebensowol eine Physielogie als eine psychologische Geschichte seines Wesens und kiner Thaten nennen. Sie ist eine der wenigen Aufzeichnungen, welche ihm während der acht schweren Jahre der Berbannung sein nervöses Herz- und Kopfleiden erlaubte.

"Die Unordnung", schreibt er, "macht auf mich einen abstoßenden Eindruck"; dieser Eindruck ist bei mir nicht blos Sache des Verstandes, sondern des Instincts, wie ich dasselbe Gesühl der Abstoßung gegen alles habe, was den Gesen der Harmonie entgegen ist, gegen einen ungestalteten Anblick, gegen einen Miston, gegen ein schlecht stehendes Kleid. Indeß ist die Unordnung ein zum Beginn der Revolution nothwendiges Wertzeug; ich ergad mich darein, als in eine schmerzliche Nothwendigkeit; sobald ich aber glaubte, daß diese unvermeidliche Nothwendigkeit aufgehört habe, bot ich all meine Kraft auf, um sie zu besämpfen. Es ist damit wie mit der Rothwendigkeit, sich bei einer guten, nützlichen Operation die Hände zu beschmuzen; sobald diese Rothwendigkeit aufschrt, beeilt sich jeder, welcher kein Freund der Unreinlichkeit ist, seine Hände zu waschen.

"Nie wollte ich für Anzeige verheimlichten Silberzeugs eine Belohnung zugestehen. Ich habe mich stets jedes Bahlmanbvers enthalten.

"Das Bolt hat eble, es hat auch brutale Instincte. Wehe, wenn man es ben Weg ber lettern betreten läßt! Es wird ein wildes Thier. Das erste vergossene Blut erwedt ben Blutdurst; ist es einmal auf dem Weg der Grausamkeit, der Wildheit, so gibt es keinen Ausweg mehr; man kann weder zurückgehen, noch sich anhalten. Daher die Nothwendigkeit, von Ansang mit verzweiselter Energie sich dem zu widersetzen.

"Ich sagte in den ersten Zeiten zu Toffoli, als er meine Popularität rühmte: Dieses Bolt, welches jetzt rust: Manin lebe! — wird binnen kurzem rusen: Tod Manin! und ich sagte dies mit der Ueberzeugung, daß es so sein miliste. Aber ich täuschte mich. Der Bestand meiner Popularität dis in die letzten Tage machte mich erstaunen und slößte mir eine tiesmesancholische Rührung ein.

"Man hatte mir bemerkt, ich würde einen größern Zauber gesibt haben, wenn ich mich mit Pomp umgeben hätte. Ich glaube bas Gegentheil. Der Pomp widerte auch meine Gewohnheiten, meine Gesühle an, zumal bei ber Kenntniß, welche ich von der traurigen Lage des Landes hatte. Die Enthaltung von allem Pomp ist auch ein Anzeichen von der Geneigtheit in das Privatleben zurückzutreten.

"Die Uebererregtheit meiner Kräfte bringt Wirkungen hervor, welche fürwahr nichts Gewöhnliches find. Fehlt mir diese Steigerung, so finde ich mich unterhalb des Gewöhnlichen; ich fühle mich unfähig selbst das zu thun, was mittelmäßige Menschen mit Leichtigkeit thun. Meine Thätigkeit hat unter dem Reiz einer beinahe sieberhaften Aufregung etwas Bunderbares; ohne diesen Stachel ist sie

beinahe Rull. 3ch war oft von einem lebhaften Gefühl ber Mattigkeit beherrscht, woburch in mir ein lebenbiges Berlangen nach Ruhe erweckt wurde, und zwar nach ber bauernben Rube, welche man im Grabe finbet. Deine lossagung vom Leben war vielleicht jum Theil Tragbeit. Der Act bes Lebens mußte bei einer gefunden Perfonlich= kit an und für fich ein Bergnugen fein; für mich war er von Rindheit an beständig mühfelig und ermübend. 3ch habe mich ftets mube gefühlt. Go waren mir benn tuhne ober vielmehr verwegene Thaten burch eine gewiffe Abnei= gung gegen bas Leben erleichtert, ba mich biefe gegen bie Befahr bas Leben zu verlieren unempfindlich machte. Erhob fich eine Gefahr, und stieg bamit ber natürliche Infind fich ihrer zu erwehren auf, fo triumphirte ich boch ale= bald über benfelben, indem ich mir fagte: Und wenn bu and bein Leben babei laffen müßteft! Ift benn für bich bas leben ein Bergnügen? Manchmal fagte ich mir jedoch and, ich könnte ja nicht getöbtet, sondern verstümmelt werben, und bann flößte mir bie Berfpective langer icharfer Leiben, einer burch neue Lasten verschlimmerten Exi= stenz ernstliche Befürchtungen ein; ich gab mich aber wieber ber hoffnung bin, bag wenn ich getroffen würbe, ich fogleich ober balb tobt ware. Wieberholt, namentlich aber mahrend ber letten Tage ber Bertheibigung, fühlte ich bas Berlangen von einer Gefchützugel getroffen zu werben. 3ch glaubte, bies mare für unsere Sache nüplich. 3ch hatte meine Miffion erfüllt; mein Anbenten, burch ben Marthrertob geheiligt, batte unfere Sache befferer Dienfte geleiftet ale ein unnutes, im Exil hingeschlepptes Leben.

"Ich stärzte mich auf Tob und Leben in die Revolution und opferte ihr alles; ich hielt es für eine Unmöglichkeit sie zu überleben. Ich dachte nicht daran mir und meiner Familie im Fall des Mislingens einen Weg der Rettung, eine Zussucht ober Existenzmittel zu sichern. Ich bachte sogar nicht baran, mich mit Documenten und Noztizen zur Bertheibigung meiner Ehre gegen Anschulbigungen zu versehen. Ich hatte sozusagen keine Sorge um bas, was man über mich nachgehends sagen könnte; ich nahm mir selbst die Mühe nicht, die gebruckten Probebogen der Reben, welche ich an die Bersammlung gehalten hatte, durchzusehen, obgleich sie von ungeschickten Stenographen entwürdigend verunstaltet wurden. Ich sage dies nicht um zu loben, sondern ich berichte blos.

"Bas ich an ben Italienern nicht liebte, war ihre Gewohnheit zu viel zu beclamiren und überhaupt zu übertreiben; ich zog das Gegentheil vielleicht dis zum Extrem vor. Ich enthielt mich möglichst der Phrase. Mir war stets ein Wort von Tommaseo im Sinn: Der wahrhaft tapsere Soldat kämpst schweigend. Die Fremden nennen uns Großsprecher; ich wollte, daß es unmöglich wäre dies von den Benetianern zu sagen. Wir haben bewiesen, daß unser heiliges Geburtsland, so fruchtbar an allen Gattungen von Größen, immer noch nicht blos Soldaten hervorbringt, welche auf dem Schlachtselbe mannhaft streiten, Märthrer, welche heldenmüthig auf den Blutgerüsten sterben, sondern auch Staatsmänner und Diplomaten erster Ordnung.

"Ich höre öfters sagen, daß die Erfolglosigkeit der großen italienischen Bewegung von 1848 der Loyalität, der Mäßigung, dem Edelmuthe zuzuschreiben ist, welche wir gegen unsere Feinde zeigten. Ich glaube dies ist ein Irrthum und zwar ein verderblicher Irrthum. Wir haben es nicht zu bereuen, wir haben uns zu rühmen, daß wir uns loyal, gemäßigt, edelmüthig selbst gegen unsere Feinde gezeigt haben. Das innerste Gefühl der sittlichen Ueberlegenheit wird in der materiellen, wieder gut zu machenden Niederlage eine Stutz und eine Macht. Selbst wenn man,

was ich nicht einmal glaube, burch Mittel, welche bas sittliche Gefühl verwirft, hätte siegen können, so wäre ein solcher Sieg zu theuer erkanft, er wäre weber wahrhaft nühlich, noch nachhaltig gewesen. Mittel, welche das sittliche Gefühl verwirft, töbten sittlich, selbst wenn sie materiell nützlich wären. Kein Sieg verdient gegen die Berachtung seiner selbst in die Wagschale gelegt zu werden."

Die Achtung feiner felbst und feines Bolte ift bie ibone Beute, welche Manin in bem harten Rampfe ge-Selbst Mazzini, gegen welchen bie letten Sate wie Schwertschläge geführt find, sein Hag, feine Bühlemien vermochten weber Manin's Andenten zu befleden, noch die geistige Macht der großen Nationalpartei zu breden und Italien ju einer Borbe Affassinen zu machen. Der Zweck, welcher Manin mahrend feiner unerschütter= lichen Bertheidigung Benedigs vorschwebte, welcher ihm erlaubte all die schweren Leiben bes Bolks auf fein gartes Gewissen zu nehmen, war: ben Italienern felbst und allen Bölkern burch Kampf und Tod zu zeigen, bag bas ita= lienische Bolt ber Unabhängigkeit würdig fei. Mit ftolgem Bewußtsein durfte der Berbannte schreiben: Wir haben es erprobt, und erproben es noch, bag wir uns ju regieren wissen, wir haben die Freiheit gebraucht, ohne in Anarchie p fallen.

Das ist die Sonne, welche immer wieder durch den dustern Himmel der Berbannung bricht. In der vorhergehenden Selbstsection erkennen wir den kranken Mann, welcher gewohnt ist, seine körperlichen Leiden und ihren Einfluß auf die Seelenkräfte zu beobachten. Das ist Resignation voll Klarheit; aber Resignation nur für seine Person, während die Hossinungsfrische für sein Baterland ihn noch die zum letzten Hauche dafür thätig erhielt. Hat

Manin auch seinem militärischen Wenth den Ruhm abgesprochen, sein hoher Bürgermuth, die unverwelkliche Liebe, das unerschätterliche Bertrauen des in seinen edelsten Organen "Berstümmelten" zu seinem Bolle, die heldenmüthige, opferfrohe Humanität, das bleibt ihm als edelste Gabe des humels und als große, freie, eigene That.

## Unmerfungen.

- 1) Beitere carafteriftische Borfalle auf biesem Rationalcongreß in meiner "Geschichte Staliens von der Gründung ber regierenben Opnaftien bis zur Gegenwart", I, 327, 328.
- 2) Die Daten unserer Erzählung weichen manchmal von benen bei Martin ab, indem wir Beranlaffung haben die seinigen nach ben Documenten ju berichtigen.
- 3) Schon bamale fprach ber Bericht bee frangofischen Miniftere von einer Compensation, welche Frankreich wegen ber Bergrößerung Biemonte jum fubalpinifden Ronigreich ju verlangen Das minifterielle Organ "Le bien public" fcrieb vom 20. Juni 1848: "La république française doit réclamer garantie, indemnité, compensation pour cette nouvelle extension de territoire et cette accumulation de forces que le roi de Sardaigne viendrait reporter de la Lombardie sur notre frontière. Nous ne pouvons pas laisser à quelques marches de Lyon et de Toulon, à nos portes, sur nos flancs, un état élever à l'improviste, par son accroissement de population, le chiffre de son armée de cent mille à deux cent mille soldats." Man hatte wol in Paris eine inftinctive Ahnung von bem Blan bes ofterreicifchen Minifteriums, burd Englands Bermittelung bas vergrößerte Biemont in "ein Bertheibigungefpftem mit Defterreich gegen Frankreich" au verbinden.
- 4) Martin als echter Franzose stellt es so bar, als sei bie Krise über ber Frage entstanben, ob Italien französische Hulfe anrusen solle ober nicht; biese Frage stand in zweiter Linie.
- 5) Es wird auf biefe, obgleich intereffanten Bersuche bier nicht weiter eingegangen, ba bies in meiner "Gefchichte Staliens",

- II, zweite Salfte, 52-127, geschehen ift. Nur bas Wichtigste baraus und einige Ergänzungen aus ben Documenten Planat be Lafave's werben gegeben.
- 6) Es liegen uns leiber wieber nur französische lebersetzungen bieses Artitels vor; in ben Urfunden bei Planat de Lafațe heißt es: "pour que jamais il se résigne à voir de nouveau"; bei Martin heißt es: "pour qu'il se résigne jamais à voir tranquillement reparaître." Jenes ist wol der buchstäbliche Text, letzteres der Sinn, wie ihn das feinfühlige venetianische Bolf zwischen den Zeilen seines Manin herauslas. Blos materiell aufgesaft erscheint diese Ansprache wie ein Programm zu längerm Wiberstande, bennoch nahm sie wol niemand bafür.
- 7) Diese Kleine Kirche liegt unweit bes Canale granbe, junachst ber großen, altberühmten Rirche bei Frari, wo neben Fürsten von Este und fleben Dogen unter ebeln Denkmälern bie Rürsten ber Runft Tizian und Canova ruben.
- 8) Daffelbe fagt Goethe von fich bei Gelegenheit ber Räumung von Maint; bei ihm überwog aber, wie er selbst urtheilt, bie instinctive Abneigung gegen Unordnung selbst über bas Rechtsgefühl; bei Manin war es umgekehrt.

# Stizzen des häuslichen und öffentlichen Lebens der Römerinnen im Alterthum.

Von

Beinrich Asmus.



#### Die Frauen.

Es ist nicht zu leugnen, daß in Griechenland, diesem Lande der Civilisation, das Weib mit wenig Achtung behandelt und nicht nur gänzlich von allem Umgang mit Männern fern gehalten, sondern auch zur strengen Einsamkeit in die "Gynäkonitis" (weibliche Gemächer) verwiesen wurde. In dem alten Rom war dies anders. Hier genossen die Frauen die größte Achtung und Ehrerbietung, und dursten ohne Bevormundung an allen öffentlichen Bergnügungen theilnehmen.

Schon nach vollenbetem vierzehnten Lebensjahre war bie Tochter eines römischen Bürgers mannbar und wurde von nun ab "Domina" (gnädiges Fräulein) genannt, wie der griechische Philosoph Spiktet in seinem Sittenbücklein "Enchiribion" mittheilt, sich aber zugleich als ein bärtiger, ungeschliffener Stoiker kund gibt, indem er die boshafte Bemerskung macht, daß man die Weiber in der Titulatur nur deshalb zu Gebieterinnen mache, weil man ihre Ohnmacht nicht zu fürchten habe und sie nur durch Toilettenkunststüdchen gefallen und herrschen könnten. Doch achten wir nicht weiter auf den Spötter!

Wenn bennoch, trot ber ebenerwähnten Freiheit, Die römischen Frauen gelten im öffentlichen Leben erscheinen,

fo gründet fich bies weniger auf bas Befet als auf bie guten Sitten. Anfangs mar es ihnen fogar gestattet, flagend vor Gericht zu erscheinen, was jedoch später ihnen wieder entzogen wurde, ba einzelne Frauen biefe Erlaubnif icamlos gemisbraucht hatten. Dagegen mar es ihnen 311 allen Zeiten gestattet, als Zeugen vor Gericht aufzutreten, wovon selbst die Bestalinnen Gebrauch machten. Die römis schen Frauen durften also nicht nur allein das haus verlaffen, wann fie wollten, sondern fie konnten auch an allen öffentlichen Schaufpielen theilnehmen und im Berein mit ihren Männern felbst einem festlichen Dable beiwohnen -Erft viel mit Ginem Borte, fie genoffen völlige Freiheit. später, nach ber Zeit ber Republik, traten Beschränkungen ein, als bie Männer und Frauen fich im üppigen Lebensgenuß und in der Verschwendung überboten, als die frühere Schamhaftigkeit und Reufchheit ber Frauen immer loderer wurde, mahrend ber Luxus und bie Berfcwendung alles Maß überschritten — erst mit Beginn biefes Sittenverfalles feben wir eine große Beranberung in ben Berhaltniffen ber römischen Frauen: sie werden von ihren Mannern nicht mehr geachtet wie früher, und um fich für biefe Bernadläffigung ihrer Chemanner ichablos zu machen, hielten fic gar balb viele römische Frauen einen — Cicisbeo. natürliche Folge war: bie immermehr zunehmende Chelosigfeit ber Männer und ber größte Leichtfinn in ben Gheicheibungen.

Genau genommen war die römische Ehe zweierlei: die wirkliche und die sogenannte "wilde" Ehe. Die erste stand mit dem Rechte Kinder zu haben nur den Freien zu, die letztere den Skaven. In Hinsicht der Form jedoch gab es drei verschiedene Arten von Ehen. Durch die strengere Form der Ehe trat die Frau gänzlich aus ihrer Familie heraus und ging in die des Gatten über.

Von dem Ceremoniell ist wol manches bekannt geworden, allein man muß die allgemein hochzeitlichen von den von der Willfür eines jeden Brautpaars abhängenden Gebräuchen wohl unterscheiden. Die feierliche Abholung der Braut aus dem älterlichen Hause nach der Wohnung des Bräutigams fand mm zwar bei jeglicher Hochzeit statt, ohne daß sie jedoch nothwendig noch gesehlich war.

Am gewöhnlichsten geschah bies "Rauben ber Braut aus ber Mutter Schos" (ex gremio matris) am Abend und mar unter bem Schute ber Juno bei Fadelichein, unter Mfingung eines Symenaus, unter Flotenfpiel und im Gelette ber Bermanbten, Befannten und Freunde, unter benen bie "Pronubä" burchaus nicht fehlen durften. Um bem Buge noch mehr Relief zu geben, nahm jebe ber begleitenben Berfonen nur ein Stud bes neuen Sausgeraths, barunter namentlich bie Spinngerathe ber Brant, in einem eigens dazu ausersehenen Gefäße. Noch jetzt wird im Drient burch zwölf Stlaven hintereinander getragen, mas ein ein= siger tragen konnte, wie man bei hochzeitlichen Proceffionen ber heutigen Türken mahrnimmt. Jedoch gab es bei ben römischen Hochzeiten, nach Berschiebenheit bes Orts und ber Beit, weibliche und männliche Brautführer mit Fadeln, Die man "Dabuchen" nannte. Häufig war es auch Sitte, baß Die Braut, wenn fie beim festlich geschmudten Saufe bes Brautigams angekommen war, die Thurpfosten schmuckte und mit Schweinefett falbte; und ebenfo häufig ward die Braut über die Schwelle des Hauses gehoben. Der Grund biefer "handgreiflichen" Ceremonie dürfte vielleicht barin zu finden sein, daß man eine üble Borbebeutung vermeiben wollte, indem es bei ben Römern für ein bofes Omen galt, wenn die Braut beim Ueberschreiten der Thür= hwelle mit bem Fuße strauchelte. Daß aber bie Braut nnmittelbar nach bem hinüberheben auf ein Schaffell treten mußte, ift nicht flichhaltig.

Dagegen ift es erwiesen, bag bie hanptfeierlichteit erft im Baufe bee Brautigame ftattgefunden. Die Brant namlich begrufte ben ihr entgegentretenben Brautigam mit ber üblichen fumbolischen Formel; biefer entgegnete wahrscheinlich ber Braut ebenfo. Etwas Genaues barüber befiten wir nicht; allein bas möchte boch wol irrig fein, bag ber Braut von bem Bräutigam bie Schluffel bes Baufes überreicht worden. Dafür ist es aber als gewiß anzunehmen, daß ber Brautigam bie Braut mit Waffer und Feuer empfing und ihr beibe Elemente gur Berührung barbot; mas jebenfalls eine bebeutungsvolle Ceremonie mar. Darauf folgte eine religiöfe Feierlichkeit im Beifein von gebn Bengen - fo wollte es bie romifche Sitte. Das Eigenthumliche biefer Ceremonie ift aber leiber nicht mehr bekannt, nur fo viel ift ohne Zweifel ficher, bag bie Braut und ber Brautigam gemeinschaftlich Brot agen und ein Bufammenfügen ber Sanbe ftattfand. Db nun bie Reuvermählten mabrent bes gangen Actes auf einem Felle gefessen ober geftanben, wie einige wollen, tann gleichgültig fein; bafür wollen wir aber nicht unerwähnt laffen, daß, wenn auch nicht immer, boch häufig am Schluffe ber Sochzeitsfeier ein Checontract aufgefett murbe, ber fich auf bie Bermögensverhältniffe u. f.w. bezog und ben alle anwesenden Beugen unterschreiben und befiegeln muften. Anfange tannte man allerbinge biefe Sitte nicht; als aber bie Che ohne "Manus" allgemein wurde, machte fich bas Beburfnig eines folden Contracte immer fühlbarer.

Bei weitem bestimmter als diese Nachrichten lauten die über den Anzug der Braut. Die junge Dame trug eine Tunica ("Regilla") von weißer und einen Schleier und ein Haarnet von hochgelber Farbe. Die Tunica war mit

wollenem Gürtel gegürtelt und dem sogenannten herculischen Knoten geknöpft. Daß auch die Schuhe von gelber Farbe gewesen, ist nicht erwiesen. Eigenthümlich aber war der Haarschmuck der Braut: auf jeder Seite des Kopfes waren drei Locken angebracht, die jedoch nicht mit den gewöhnlichen Instrumenten, von denen wir später sprechen werden, geordnet waren, sondern wozu die symbolische "Hasta cölibaris" benutzt wurde.

Nach ber feierlichen priesterlichen Berbindung folgte, wie überall, ein festliches Mahl, das damit endete, daß Nüsse ausgeworfen wurden. Nach aufgehobener Mahlzeit geleiteten die Pronubä die Braut zu dem "Lectus genialis", während vor der Thür des Schlaszimmers Hymenäen und ichlüpfrige Lieder gesungen wurden. Schon am kommenden Morgen übernahm die junge Frau das Regiment des Hauses und begann dasselbe mit einem Opfer am Altare ihres Gatten. Im Berlauf des Tages fand sodann noch eine Rachseier statt.

Ganz besonders sahen die Römer bei der Wahl der Hochzeit auf den Tag. Fast ängstlich vermieden sie die nach ihrer Behauptung unglückbringenden, die "Kalenden", die "Nonen" und die "Ivus"; desgleichen die "Feriä". Selbst auf die Monate wurde Rücksicht genommen und nicht leicht der Mai zu einer Hochzeitsseier gewählt; ebenso wenig die erste Hälfte des Juni, wol aber die zweite.

Bei den Griechen mußte, namentlich in Athen, der Bersmählung eine Berlobung vorangehen, wenn die She Gültigsteit haben follte; bei den Römern war dies nicht der Fall, wenigstens war sie nicht wesentlich nothwendig, wenn auch schon ein Anhalten um die Braut, bei deren Bater, Borsmund oder Bruder vorangehen mußte. War die Zusage gegeben, so wurde ein einfaches Familiensest geseiert, und nicht selten empfing die Braut einen Ring als symbolisches

Unterpfand der Trene; auch erhielt der Bräutigam wol ein Geschenk von der Braut. Erst später wurden werthvollere Gegenstände als Unterpfand gegeben, die der zurücktretende Theil einbliste. Allein das Berlöbniß, selbst wenn es schriftlich eingegangen war, war doch für keinen der beiden Theile bindend und es kounte weder in Rom noch in Athen des-halb eine Klage eingeräumt werden — kurz, beide Theile konnten ohne Nachtheile das eingegangene Berhältniß zu jeder Zeit wieder auslösen.

Aber ganz ohne Rechtsgültigkeit war die Berlobung boch anch nicht. Freilich währte dieselbe nur solange das Berhältniß zwischen Braut und Bräutigam bestand, und es war insamirend, wenn ein Theil während der Dauer ein anderes Berlöbniß einging, ohne das erste gelöst zu haben. Ein solcher Schritt konnte den Bräutigam selbst dann nicht emsschuldigen, wenn er die Braut der Untreue bezichtigen konnte. Und ebenso leicht als eine Berlobung rückgängig zu machen, war auch die Ehe selbst zu jeder Zeit zu lösen, ohne daß es der Staatsgewalt irgend möglich gewesen wäre, hemmend einzuschreiten; nur mußte vorher das Hausgericht der Berwandten gestagt werden. Allein die Priesterehen waren bei den Römern unausstölich.

Die gefchiedene Gattin konnte sich sowol zum zweiten mal vermählen, als auch die Witwe nach vollendeter Trauerzeit; jedoch geschah dies nicht ohne Nachtheil für den Ruster Frau und überdies waren bei der zweiten Verheirathung einige äußere Formen weniger ehrenvoll als bei der ersten. Absichtliche Shelosigkeit hielt der alte Kömer nicht nur für tadelnswerth, sondern selbst für strasbar. Und doch waren die Ansprüche, welche vornehme Frauen machten, derart, daß einem Manne wol die Lust zum Heirathen vergehen konnte; vollends erst, wenn die Frau dem Manne eine bedeutende Mitgist zugebracht.

2.

### Haarschmuck und Schminke.

Aus jener Beit, wo in Rom bie Reichthumer einer ge= plunderten Belt mit genuffüchtigem Uebermuthe verpraft wurden, flingen über die But- und Brachtliebe ber Romerinnen fo munberbare Schilberungen ju une berüber, baf man wol versucht wirb, ber Morgentoilette einer romifchen Dame, wenn auch nur im Borubergeben, einige Aufmertfamteit ju fchenten. Freilich tonnten wir nach ben Worten bes großen Sittenmalers Lucian: "Sollte jemand eine (romifche) Dame in bem Augenblide feben konnen, wo fie sich endlich aus dem Morgenschlafe erhebt, so würde er glauben, er begegnete einer Meertage ober einem Bavian, mit benen beim ersten Ausgange bes Morgens gufammen= gutreffen wir im gemeinen Leben für eine fehr ominofe Borbebeutung zu halten pflegen" - einigen Anstand nehmen, weiter in die Sache einzugehen und uns turz auf zwei ehrwürdige Rirchenvater, ben Buchtmeifter Clemens von Alexandrien und ben Tertullian berufen, die bereits im 2. und 3. Jahrhundert über ben But und bie Bugliebe ber Frauen im Alterthum geschrieben haben. Allein wir beforgen, ben Ginwurf horen zu muffen, ber erfte fei ein Satiriter und Die beiden frommen Manner hatten Strafpredigten gehalten, wie fie noch jest bier und bort von ben Rangeln erschallen.

Es sei barum gewagt!

Aber wir muffen bem trefflichen, nur mitunter etwas über bie Schnur schlagenben Lucian hier boch beipflichten, benn in Wahrheit, bie aus bem Schlummer erwachte Domina hat wirklich eine große Portion Wiberwärtiges in ihrem Anfeben, ohne es auch nur im geringsten bestreiten zu wollen, daß ber Ausbruck "Meerkatenphysiognomie" kein

gewählter, aber boch ein bezeichnenber ift. Das ganze Be-Acht ber Dame ist über und über mit einem Teige von Brot, bas mit Efelsmild befeuchtet worben, belegt. Efelsmild, nämlich wurde ichon von ben alteften Boltern nicht nur als Reftaurationsmittel ber Lungen, sondern auch ber Saut angesehen, und über ihre Bartheit gingen im Alterthum die wunderlichsten Sagen. So behauptet Sonefius, um nur eine anzuführen, bag fie fich in wenigen Tagen felbst verzehre, wenn man sie aufbewahre. bie Auszehrung galt fie bei ben Alten allgemein als ficheres Seilmittel, und bag einige Frauen fich gerade fiebenzigmal bes Tages in Efelsmild babeten und mufchen, sowie bie Sage, daß Nero's Gemahlin, Poppaa, auf ihren Ausflügen immer von gangen Beerden Efelinnen begleitet werben, um fich in ber Milch biefer Thiere baben zu können, finden wir ichon bei Plinius aufgezeichnet. Auch erzählt Bigneuil Marville, ber Argt Buy Batin in Baris habe foon ju feiner Zeit bie Bemertung gemacht, bag viele Berfonen burch ben Genug ber Efelsmild bas achtzigfte Lebensjahr erreichten. Rein Wunder, wenn baber Dichter bem Gel eine Lobrede hielten und Maler ihn in allerlei Situationen barftellen, wie Böttiger in feiner "Sabina" mittheilt.

Nach diefer kleinen Abschweifung kehren wir zu ber erwachten Domina zurud.

Die Nacht über ist ber ebenerwähnte Schönheitskleister getrocknet und gibt bem Gesichte bas Ansehen eines zersprungenen Kalkübergusses, wie auch Invenal biese Brotsincrustation ausbrücklich benennt. Die Haut ist aber freilich burch ben Brotteig, ben bie berüchtigte, vorhin erwähnte Poppäa ersunden haben soll, außerordentlich zart und weich erhalten. In dem Moment, wo die Gebieterin die Borshänge vor dem Eingange ihres Schlafzimmers zurückschlägt, tritt ein Schwarm von harrenden Stlavenmäden, sechzehn

an der Zahl, ihr entgegen, um ihr hülfreiche Hand beim Ankleiden zu leisten. Denn wie in Aegypten jeder einzelne Theil des menschlichen Körpers seinen eigenen Arzt hatte, so war auch bei einer römischen Dame von Stande für jeden Theil des zu ergänzenden, auszuglättenden, auszumalenden und aufzuputzenden Körpers eine eigene Stlavin auserkoren, die jahrein jahraus nichts anderes zu thun hatte, als das ihr übertragene Geschäft, das sie in Wahrheit denn auch wie ein Lehrjunge sauer genug erlernt hatte, auszuüben.

Nachdem bie Herrin nun von ihrer Dienerin "Staphion" mit frischgemolkener, lauwarmer Eselsmilch von dem Brot-kleister befreit, mithin die Meerkapenphysiognomie beseitigt worden, treten die Schminkmädchen, die Weiß- und Roth-austegerinnen, die Augenbrauenmalerinnen und die Zahn-puperinnen heran, deren sämmtliche Geschäfte man mit dem griechischen Mode- und Kunstausdruck "Kosmetik" belegte. Wie heutzutage an der Toilette mancher deutschen Dame nur das als echt und schön erscheint, was französisch klingt, so affectirten auch die Römerinnen alle Gegenstände, die zum Butz gehörten, griechisch zu benennen. Deshalb hatten alle Gegenstände des Hutzes, alle Hutzmäden und Auswärterinnen, selbst wenn sie aus dem nächsten Dorfe gebürtig waren, griechische Namen. Und wie hätte nun gar eine Schminke sich empsehlen können, die nicht mit einer griechischen Etikette versehen war?

Also die "Kosmeten" schreiten an ihre Arbeit; folgen wir ihnen.

"Phiale", das Schminkmäden, beginnt damit ihr Geschäft, daß sie die rein gewaschenen und geglätteten Wangen ihrer Gebieterin mit Weiß und Roth bemalt. Ehe sie jedoch an diese kosmetische Operation sich wagt, haucht sie einen metallenen Spiegel an und reicht denselben zum — Beriechen ihrer Herrin dar. Nickte die Dame nun mit dem Ropfe, so hatte Phiale einen reinen, wohlriechenden Athem, schüttelte sie dagegen heftig das Haupt, so hatte das Mädchen es versäumt, am Morgen genug Pastillen zu kauen, und bekam Strafe, d. h. ward an den Block gebracht, und ein anderes Mädchen mußte auftreten, um die Schminke mit Speichel aufzutragen, denn nur so konnte sie die gehörige Glätte und Dauer erhalten.

Schon bie Alten befagen ein ganges Receptbuch von Schminken, wobei aber immer ber Speichel als Sauptingrebieng erfcheint, namentlich ber Speichel einer nuchternen Frau. Diese Schminte, womit bie Frauen Gottes Schopfung verpfuschten, murbe wie ein Amulet in Elfenbein und Bergfruftall aufbewahrt und begriff bas toftbarfte Stud ber weiblichen Toilette in sich. Außer bem faturmiden, ätenden Bleiweiß - bas icon bamals ein fehr beliebtes Schminkmittel war — bestanden alle übrigen Schminken jedoch aus bem Pflanzen = und Thierreiche und waren alfo weniger zerftorend für bie Befundheit als die meiften Schonheitsmittel jegiger Zeit. Den Sauptbestandtheil ber rothen Schminke nämlich bilbete ein Moos, bas noch augenblidlich an den Kuften bes Mittelmeers gefunden wird und aus bem bie Bewohner jener Gegenden bas Ladmus bereiten; es war fcon ben Griechen und Romern unter bem Namen "Fucus" befannt. Auch bebiente man fich noch anberer Farbepflanzen, namentlich ber Anchusa tinctoria und gegen bie Sommerfleden und Santausichlage benutte man einen aus bem Schmuz ber attifchen Schafe abgekochten Ertract und ben pulverifirten Rrofobilmift aus Megypten.

Während nun Phiale noch mit der Malerei beschäftigt ift, harrt bereits "Stimmi" voll Ungeduld auf das Zeichen der Herrin, um ihre Augendrauen und Augenwimpern mit einer seinen Schwärze von pulverisirtem Bleigland, Spießeglas oder Wismut, schlechtweg "Ruß" (fuligo) genannt, du

bemalen. Denn was noch jetzt bei ben orientalischen Frauen als Berschönerungsmittel gilt, sich Wimpern und Brauen schwarz zu bemalen, war auch bei ben Römerinnen die unablässigste Bedingung einer schönen Frau; und je mehr diese geschwärzten Augenbrauen den Storpionscheren gleichen, für besto hübscher hielt sich deren Besitzerin.

Hatte Stimmi so aus ihrer Gebieterin eine "farrenäugige Juno" geschaffen, mit Bater Homer zu reden, so
trat an ihre Stelle "Massiche", die Zahnbürsterin, und
überreichte der Dame Massic von der Insel Chios, das
die Römerinnen jeden Morgen gegen die Fäulniß der Zähne
zu kanen pflegten — natürlich, wenn sie noch Zähne hatten.
Häusig geschah es aber nur zum Schein; so auch bei unjerer Domina. Die Zähne, welche in einer niedlichen Kapsel
den profanen Blicken entzogen waren, werden von der
singersertigen Mastiche soeben in das zahnlose Fleisch ihrer
Herrin eingereiht und bedürsen durchaus keiner weitern Politur, so künstlich sie auch sein möge.

Diese Täuschung, mit falschen Zähnen zu prunken, ist so alt, daß schon in den ältesten Gesethüchern der Römer, in den "Zwölf Tafeln", der Fall erwähnt wurde, wenn eine Leiche falsche, mit Gold eingesetzte Zähne gehabt hatte. Und aus Martial's Sinngedichten müssen wir schließen, daß dieser Zahnbetrug allgemein gewesen ist, da er redend das Zahnpulver mit solgenden Worten einführt:

Beib, was willst du von mir? Ich biene jungen Mäbchen — keine gekauften Zähne put' ich!

Die Männer protestirten allerbings gegen bergleichen zusammengestickte Schönheit — aber was half's? Die alls gebietende Göttin Mobe äußerte schon damals bei ihren Berehrerinnen ebenso viele magnetische Anziehungskraft als noch in diesem Augenblicke. Und wenn selbst ein Porträt-

maler geäußert — wie behauptet wird — "er habe nie ein anderes Werk copirt, als was er und der liebe Gott geschaffen", so wird das doch nichts gefruchtet haben, da ja selbst folgendes beißende Spigramm erfolglos seine Pfeile gegen den optischen Betrug der Römerinnen schleuberte:

Salla, bich flickt bein Putitich aus hundert Litgen zusammen! Während in Rom bu lebst, röthet bein Haar sich am Rhein. Wie bein seibenes Kleib, so hebst du am Abend ben Zahn aus, Und zwei Drittel von dir liegen in Schachteln verpackt. Wangen und Augenbrauen, womit du Erhörung uns zuwinkst, Malte bes Mädchens Kunst, die bich am Morgen geschmuckt. Darum kann kein Mann zu dir "Ich liebe bich!" sagen. Was er liebt, bist du nicht — was du bist, liebet kein Mann!

Doch ich lenke ein. Die Dame hat ihre Toilette bei weitem noch nicht vollendet, wenn auch die Schminkmädchen und Zahnputzerinnen zur Zufriedenheit ihrer launenhaften Gebieterin ihr Geschäft beendet haben und bereits abgetreten sind. Es erscheinen die Haarschmüderinnen mit dem künstlich erworbenen oder selbsterzeugten Haarvorrath auf dem Arm und wissen mit der von ihnen erlernten Kunstfertigkeit die zierlichsten Flechten und Loden hervorzuzandern. Diese Fertigkeit ist ihnen aber nicht über Nacht gekommen! Nach römischen Gesetzen mußten diese Mädchen mehrere Monate lang bei einer geschickten Meisterin in die Lehre gehen. Eine, die nur zwei Monate gelernt, wurde im Gesetzbuche noch für keine vollendete Künstlerin im Haarsiechten gehalten — ein Beweis, welchen großen Werth die Römerinnen auf den Haarschmuck legten.

Aber wie wunderbar wechseln doch die Launen der Mode! Heutzutage liest man in allen Zeitungen und Intelligenzblättern Ankundigungen und Lobpreisungen von Salben und Tincturen, um helle Haare in dunkle verwandeln zu können; bei den Kömerinnen jedoch hatte die allgebietende Wode hellgelbe, um nicht fuchsrothe zu sagen, zur unerlaßlichen Bedingung der Schönheit gemacht. "Nape", die betrauteste der Haarschmückerinnen, tritt demnach mit einer erst gestern von einem gallischen Parsümeur, der am Circus Maximus seine Bude hat, erhandelten Goldsalbe hervor und bestreicht mit derselben das Haar ihrer Herrin über und über dersartig, daß diese bald wie eine Aurora prangt.

Best treten vier Dienerinnen gleichzeitig hervor, um ben toftbaren Bau bes Haarputzes zu vollenden. Während "Kalamis" — auch wol "Alfchenbläferin" genannt — bas Brenneifen mit unglaublicher Bebendigfeit handhabt, um bie baare in zierliche Lödchen und Zunbstridchen gefällig zu träuseln, spritt "Psetas" bas tostbarfte Nardenöl und bie wohlriechendsten antiochischen und alexandrinischen Effenzen in bem feinften Staubregen aus ihrem Munbe mit einer unglaublichen, jett gänglich verloren gegangenen Runftfertig= feit auf bas Saupt ihrer Gebieterin herab, fodag in Wahr= heit des spottenden Lucian Worte, auf die wir gleich zu= rudtommen werben, sich buchstäblich erfüllen. Pfetas wird von "Rypaffis", einer allerliebsten Regerftlavin, bie mit vieler körperlichen Geschicklichkeit begabt ift, abgelöft. 3hr ift es vorbehalten, bem Haarschmud bie Krone aufzuseten. Sie legt die Haare ihrer Herrin in zierliche Flechten und thurmt diefelben dann mit außerordentlicher Behendigkeit über bem Scheitel in eine Art Wulft, mittels einer einzigen Nabel — "Neftnabel" überfett Windelmann — zusammen, ben die Römerinnen zwar Knoten ober Schleife nannten, ber aber in sich selbst durch hundert Abanderungen und Berzierungen verschieben war und von den Griechen "Rorhmbion" ober "Krobplos" genannt wurde.

Die ebenerwähnten Haarnabeln waren sieben bis acht Boll lang, theils äußerst einfach, theils aber auch nicht nur aus theuern Stoffen, sondern überhaupt sehr kunftvoll

gearbeitet, und nicht felten mit Bruftbilbern ober mit gangen Riguren behangen, ja felbst mit fleinen Gruppen geziert. Bindelmann ergahlt nämlich in feinem " Sendichreiben von ben herculanischen Entbedungen", bag unter ben gu Berculanum gefundenen filbernen Nabeln bie eine acht Boll Länge und ftatt bes Anopfes ein torinthisches Capital bat, auf bem eine Benus ftebt, bie mit beiben Banben ihr Saar gefaft halt; neben ihr fteht bie Liebe und halt ihr einen runden Spiegel Auf einer andern umfassen fich Amor und Binche. Die britte bat zwei Bruftbilber und auf ber vierten fteht Benus an ben Cippus eines Priapus gelehut und berührt mit ber rechten Band ben aufgehobenen linken Fuß. tann biefe Nabeln nicht ansehen, ohne innige Hochachtung bem antifen Kunftgeschmad bes Alterthums zu zollen, ber fich fogar bis auf biefe Rleinigkeiten ber weiblichen Toilette erstrectte.

Bas aber die haartracht ber Romerinnen felber betrifft, fo mar fie, wie icon beiläufig ermähnt, fehr verichiedener Art. Anfangs freilich bestand fie in einem einfachen Aufrollen ber haare, bie mit einem ichmalen Banbe nur gusammengehalten wurden, wie wir es noch gegenwärtig an antifen Frauentopfen erfeben konnen. Selbst unter ben Griechinnen war biefe haartracht allgemein und beliebt. Bald aber entfernte man fich von diefer ungefünstelten Einfachbeit, und namentlich befamen bie haartrachten ber Remerinnen eine unendliche Mannichfaltigfeit. Die Baare wurden nämlich fpater mit Berlen, Febern, Lotosblumen verschwenderisch und überfüllt burchflochten, wie uns Istafel es zur Genüge barftellt, und von Sulla's Zeiten ab eigneten fich die Romerinnen jebe Unform bes Saarputes an und hielten nur noch bie ungeheuersten Saaraufthurmungen für ichon und gefchmadvoll. Loden, Flechten, Bopfe und Berruten - alles war an ber Tagesorbnung.

Invenal und Martial reben von biefem Gemische ungemein launig, und Ovid gibt in seiner "Kunst zu lieben" acht verschiebene Arten bes Haarschmucks an, die wir aber nicht weiter verfolgen wollen, da bereits Böttiger in seiner "Sabina" und Becker in seinem "Gallus" hinreichende Aufklärungen gegeben haben.

Saß nun endlich das "verpfuschte" Meisterwert der Schöpfung in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit da und weidete sich an den Ausrusungen der lobenden Dienerinnen, so unterbrach "Latris" plöglich das Gejauchze ihrer Gehüssinnen und trat mit einem metallenen und überreich mit Ebelsteinen eingefaßten Toilettenspiegel hervor, damit die herrin endlich erfahre, ob denn auch alles der Mode entspreche und sie auf Schönheit nun wirklich Anspruch machen bürse. Befriedigte der Blick, so entließ sie holdselig lächelnd die Skavenmädchen.

3.

#### Riechwerk und Salben.

Den Gebrauch wohlriechender Sachen finden wir schon in den ältesten Zeiten verbreitet. Schon von Moses wird et durch das Gesetz geheiligt: nur auf dem Altare des Ewigen dustete der Weihrauch, und der Hohepriester allein salbte sich mit dem aromatischen Dele, zu welchem Indien und Afrika ihre Erzeugnisse hergeben mußten.

Das Holz bes Sanbelbaumes biente in Hindostan seit unbenklichen Zeiten schon zum Räuchern und unter ben höchst brächtigen und mannichsachen Blumen, womit bort bie kluren prangen, zeichnet sich vor allem die Rose aus, die hier ihren vollen Duft entfaltet, weshalb auch hindostan und zuerst wol Kaschmir das Baterland des toflichen Rosen-

öls ist, bas aber in so geringer Menge erzeugt wird, bag 4000 Pfund Rosen bazu gehören, um taum 16 Loth Rosenöl zu gewinnen. Man scheibet es aus bem concentrirten Rosenwasser an freier Luft ab.

Bon bem Betel (Piper betel), auch Tambol ober Tembol genannt, bebiente man fich ber Blätter, in welche ber Sindu bie in Scheiben geschnittenen, einer Mustatnuß ähnliche Rug ber Arecapalme, mit Relten und anderm Gewürze und etwas Kall vermischt, einhüllt. Diefe Rubereitung wurde und wird noch jetzt von allen Hindus gefaut. Lippen und Speichel werben bamit hochroth gefarbt, und, wie man behauptet, ber Athem verbeffert und bas Rahnfleisch erhalten. Mit dem Safte einer andern wilbwachsenben Pflanze farbten fich bie Frauen Banbe und Suge gelb, und bag bas weibliche Gefchlecht in China fich von bem fiebenten Jahre an fcmintt, ift befannt. Auf ben Sundainseln murbe und wird ber Bengoe (Asa dulcis), ein weißes wohlriechenbes Barg, burch Ginfcneiben in bie Rinbe eines Baumes gewonnen, bas man jum Rauchern und zu Schminfmaffer verwenbet.

Es ist allbekannt, baß wegen Berschwendung von Spezereien und Salben besonders die Höse von Persten und Babylon berühmt waren. Hier waren gleichsam ordentliche Beamte zur Bedienung der königlichen Nase angestellt. Gab es irgendein Fest, so wurde den Gästen das Haupt mit Blumenkränzen umwunden, über welche man noch überdies die köstlichsten Essenzen ausgoß. Einst wollte Artaxerzes dem Gesandten der Spartaner, Antalkidas, einen recht ausgezeichneten Beweis seiner Hochachtung geben; er löste sich den Blumenkranz, welchen er trug, vom Haupte, besprengte ihn mit königlichem Balsam und sandte ihn so dem mannhaften Spartaner, der vielleicht gar nicht einmal wußte, was er damit anfangen sollte.

Diese Sitte ging einige Jahrhunderte später auf die Liebesverhältniffe bei Griechen und Römer über. Es war eine besondere Gunft, von Römerinnen Kränze zu erhalten, die sie selber getragen hatten. Schon Martial führt bittere Klage über sein Liebchen, weil es ihm nur frisch = gepflüdte Rosen geschickt habe:

A te vexatas malo tenere rosas!

Zu deutsch:

Die Rosen sind wol icon gefüllt! Doch aber nicht von bir zerknüllt!

Auf die Perser zurückkommend, hat Plinius doch un= recht, wenn er meint, bie perfifchen Gefchichtschreiber batten vor Darius Rodomannus von Salben und Riechwerk gar nicht geredet. Nach Herodot schickte schon Kambyses bem Rönige von Aethiopien unter andern Geschenken auch ein Fläschchen mit kostbarem Balfam. Ja, unsere heiligen Schriften felber werfen einiges Licht auf ben Handel ber Bestasiaten mit ben Juben, worunter offenbar ber Sanbel mit Salben und Spezereien begriffen ift. Die Karavanen, bie zur Zeit bes Patriarchen Jatob von Gilead nach Neghp= ten zogen, führten Waaren, Die unmöglich gileabiche Er= Bengniffe fein konnten. Und warum follte Salomo mitten <sup>in</sup> ber Wüste die prächtige Stadt Tadmor oder Palmyra erbaut haben? Gin Blid auf Die Karte überzeugt uns, daß die Lage von Gilead und Palmyra einen Karavanen= weg anzeigt, ber aller Wahrscheinlichkeit nach bis an ben Berfischen Meerbusen führte, wo ehemals die Stadt Gherra ber Markt bes ganzen Morgenlandes war, wie es heutzu= tage Baffora ift. Aegypten empfing bamals bie Spezereien bes Orients noch aus ben Händen ber Sabäer — fo hießen bekanntlich bei den Alten die Bewohner des heutigen Jemen

in Arabien -, bie hauptfächlich burch biefen Sanbel zu jenem üppigen Boblitanbe gelangten, von bem bas Alterthum nicht Bunber genug zu erzählen weiß.

Die Römer waren noch ein gar armes Bolt, als fie bereits bei ihren Leichenbegangniffen eine folche Dtenge von Salben und wohlriechenbem Räucherwert vergeubeten, baf in ben "Zwölf Tafeln" ausbrudlich Berbote bawiber gegeben werben mußten. Unter ben Raifern aber überstieg ber Aufwand in biefer Art alle Begriffe. Sier fei nur ermahnt, bag Nero bei dem Begrabnif ber Boppaa eine größere Maffe Beihrauche anzunden ließ, ale in ber Regel für ben jährlichen Berbrauch bes gangen Reichs, b. h. fast ber gangen befannten Welt, aus Arabien eingeführt murbe. Daher fagt auch Juvenal, wenn er einen herrn von ber neuesten Mobe bezeichnen will: "Er buftet mehr Wohlgeruch aus als zwei Leichenbegangniffe jufammengenommen."

Und boch ftritten fich ber Gott ber Freude und bie Göttin ber Liebe mit ben Göttern ber Unterwelt um biefe Opfer voll fugen Geruchs! Bab boch Benus felbft ben Damen in Rom bas glangenbfte Beifpiel. Rein Bunber alfo, wenn ihre Toilette in allen nur erbenklichen Wohlgerüchen fdmamm. Rriton, ber Leibargt ber Raiferin Blaufina, hat in feiner Abhandlung "Ueber die Toilette" nicht weniger als 25 moblriechende Waffer beschrieben, von benen une aber ungludlicherweife nur die Ramen geblieben finb.

Die Runftblumen, welche bie Romerinnen icon bamals ben natürlichen vorzogen, wurden mit Narben= wasser besprengt, und es gab athiopische und inbifche Stlavenmadchen, bie burch ben Sauch ihres Mundes einen fo fünftlichen Than voll Wohlgeruche über alle haare bee Bauptes auszugießen verftanden, wie wir bereits wiffen, bag man erstaunen mußte. Wo ist heutzutage biefe Runft? Die ift längst untergegangen und spukt nur noch als Fratze in ben Rauchzimmern ber amerikanischen Tabackschmaucher.

Und wie süß war damals eine Dame von Welt gebettet! Sie ruhte nur auf Musselinen, geschwängert mit Bohlgerüchen, die nach Martial aus Indien kamen. Es konnte denn auch wol nicht ausbleiben, daß diese Bersschwendung der römischen Frauen den Satirikern vollauf zu thun gab. Martial z. B. redet "von wandelnden Buden voll Riechwerk", und Lucian sagt irgendwo in seinen Schriften von einer römischen Schönen: "Ihr Haupt duste das ganze hintere Arabien aus."

Man konnte, wie aus erotischen Dichtungen zu ersehen ist, einer Römerin kein angenehmeres, aber zugleich kost-bareres Geschenk machen, als ein paar Tiegelchen mit — Narden; und Juvenal läßt Ehemänner und Liebhaber schon bei dem Worte "Rarden" in Angst und Zittern gerathen, weil sie, was diesen Namen führte, mit Pfunden Goldes erkausen mußten. Ohne Zweisel waren diezenigen wohleriechenden Sachen billiger zu haben, mit welchen die jungen Herren ihres Liebchens Thür besprengten, wenn sie Stäntschen brachten, Libationen davor anstellten und die verwelkten Sträuse und Kränze, welche sie getragen, darauhängten.

Ja, selbst Ausbrücke ber Zärtlichkeit und Liebkosung haben die Dichter von diesen wohlriechenden Sachen entslehnt, Ausbrücke, die uns ein wenig lächerlich vorkommen. Bion läßt die Benus zum Adonis sagen: "Du meine Salbe! — Du mein Riechkerzchen!" Und in dem burslesken Monologe, in welchem bei Plautus ein altes, im Dunkeln tappendes Weib ihre Weinflasche sucht und ihr zugleich die zärtlichsten Tinge sagt, hören wir in einem sort: "Mein Herzchen! Mein Röschen! Mein Tiegelchen! Mein Ziegelchen!

Doch burfen wir nicht verschweigen, tag biefer allgemein

verbreitete Bebrauch mohlriechenber Sachen sowol an Brieden wie an Römern, ftrenge Tabler und Richter fand. Die Lacebamonier verbannten alle Parfilmeurs, weil fie bie Gottesgabe bes Dels ohne allen Rugen verthäten, und ber gute Blutarch halt fogar ben Thieren eine Lobrebe, weil fie fich nicht parfumirten; er hatte fie freilich ebenfo gut loben fönnen, weil sie Thiere maren. Auch Seneca laft fich bie Gelegenheit zu einer Antithefe nicht entwischen: er nennt ben Gebrauch von Riechwert und Salben "bie fcmuzigfte Bierlichkeit" (immundissimas munditias). Der Conful Cicerc wirft feinem Collegen Bifo ebenfalls mit Bitterteit vor, bag er bas haar in fünftlichen Loden trage und es mit buftenbem Dele überschwemme, und Balerius Maximus ergablt, zur Reit ber Brofcriptionen burch bie Triumvirn fei ein vornehmer Römer, ben bie Diener in einer Sutte verborgen gehalten, burch bie Dufte, welche von ihm ausgeftrömt, entbedt worben. "Und fo wurde", fest ber Ergabler hinzu, "bas allgemeine Mitleiben, bas fein trauriges Befchid anfange erwedt hatte, in Spott und Belachter ver-Der Raifer Bespafian fette fogar einmal einen febrt." Offizier ab, weil er ihm allzu parfümirt roch. "Es ware mir lieber, bu hattest nach Knoblauch gerochen!" fagte er zu ihm. Die römischen Solbaten affen nämlich viel Anoblauch.

Aber Consuln, Kaiser und Philosophen widersetzten sich vergeblich dem herrschenden Geschmack der Menge. Hatten ihn doch auf der andern Seite Aristipp, Anakreon, Horaz, ja selbst Hippokrates empsohlen; schien doch unter so heißem Himmel das Parkumiren recht eigentlich ein Lebensbedürsnif zu sein. Daher keine Gesellschaft, keine Mahlzeit ohne Blumen und Wohlgerüche; in den Sälen Sträuße und Kränze; in den Nischen, auf zeber Brüstung dustende Räucherzgesäße; die Gäste, die Tische, ja selbst die Weine voll

köstlicher Effenzen, wie wir weiter unten noch mittheilen werben. In den Prunkgemächern eines Nero und Otho mußten ganze Brunnen voll wohlriechenden Wassers springen; ja, es gab sogar Windbeutel in Rom, die ihre Gäste fast nur mit Bohlgerüchen bewirtheten, was Martial "eine pikante Art zu verhungern" nennt.

#### 4.

## Der Fächer.

Hatte die Domina endlich ihre Toilette beendet, so erschienen die Fächerträgerinnen, um ihre Herrin in den Garten zu begleiten. Sie lächeln? Dem ist aber wirklich so. Eine römische Dame und überhaupt eine Frau des Alterthums hielt es unter ihrer Würde, öffentlich den Fächer und Sonnenschirm selber zu tragen; dazu bedurfte sie besonderer Stavenmäden, die uns Plautus unter dem Namen "Fladelliserä" vorführt und eigens die Bestimmung hatten, ihre Herrin gegen Sonnen- und Mückenstiche zu schüßen. Und dies mag auch wol mit Ursache sein, daß so häusig auf alten Gemälden die Aufzüge vornehmer Frauen in Begleitung solcher Fächerträgerinnen sich wiederholen. Ja, man hatte sogar eigene Körbchen für diese Fächer, in welchen, solange sie nicht gebraucht wurden, die Staveinnen sie gleichsam zur Schau trugen.

Einleitend muß ich Sie aber erinnern, daß Abdison einmal in seinem "Zuschauer" ben wizigen Einfall außgesprochen, in London ein Antikencabinet zu gründen und in demselben, zu Nut und Frommen der Nachkommen, all die Butz und Toilettengegenstände älterer und neuerer Nationen auszubewahren und dasselbe für ein gewisses Legegeld zu jeder Tageszeit jedem offen zu halten. Gewis, ein praktischer Wit, so beißend er auch scheint! Enkel und

Urentel hatten ja mit Einem Blid die ganze Rleibertracht und Pracht des Menschengeschlechts übersehen winnen, mahrend sie diesen Genuß sich jest erst nach mehrstündigem Durchblättern bider und bandereicher Folianten sozusagen nur löffelweis verschaffen können. Wie viele Schweißtropsen würden erspart, sowol dem Lefer wie dem Autor, wenn ein derartiges Magazin irgendwo ins Leben gerufen ware.

Aber bas Ding hatte benn boch feinen Baten gehabt. Talma hatte für bie modefüchtigen Barifer feine Coftume, hummel feine für bas berliner Theater noch für bie foniglichen Dastenballe erfinden tonnen und ben Berren Rubens und Ferrari mare vollends bas Sandwerf gelegt worben, Bücher über ben "Faltenwurf ber altrömischen Nationaltracht" foreiben zu tonnen. Man hatte fich vielmehr in biefem Abbifon'schen Raritätencabinet nach Bergen& luft ergeben und alle alten und neuen Mobeerfindungen, von ber Semiramis ober ber agyptischen Mumie ab bis auf unfere Zeit beaugeln tonnen. Bewiß, eine Rurzweil, bie bas weibliche Geschlecht - boch nicht blos biefes? angesprochen. Und nun erft gar biejenigen Dobejournale, bie so felten eine vernünftige Mobe bringen. Auf, ihr mobefcheuen Moraliften und ihr frommen Giferer gegen ben Berruten=, Sofen= und Saubenteufel, gegen Tituetopfe und Crinoline - bringt Abbifon's Wit in Ausführung und ihr habt eine unerschöpfliche Ruftammer für euer Stedenpfert, bas ihr so brollig tummelt!

Doch stören wir Abbison's Ruhe ferner nicht! Er hat längst seinen letten, aber schlechtesten Wit ausgespielt. Wenden wir uns lieber zu den ersten Anfängen des Fächers.

Der älteste Fächer bes Drients ift unbestreitbar ein eingetrochnetes Cocos-, Bisang- ober Palmblatt gewesen, wenn wir auch ganz bavon absehen, daß Pharaonis schöne

Tochter einen Buschel von Papyrusschilf als Fächer gehandhabt hat, wie in manchen frommen Büchern abgebildet steht. D nein! solch zartes händchen konnte berartige dornige Stiele nicht tragen. Viel lieber stimmen wir dem amsterdamer Alterthumssorscher bei, der in den Fächerstielen der Beinpalme das echte Original der unförmlich großen und grünen Papiersächer vermuthet, mit welchem die holländischen Matrosenfrauen bei ihren Spaziergängen an den Kanälen in Rotterdam und Saardam die Sonnenstrahlen und Bafferinsekten von sich abhalten.

Aber freilich, wir können hier nicht bie Ochsenschwänze übergeben, benn auch sie spielen bei den Anfängen bes Fächers keine untergeordnete Rolle, namentlich die schnee-weißen, mit ihrem zierlichen Buschel Haare am Ende. Böttiger erzählt nämlich in seiner "Sabina", daß Ochsenschwänze von jeher von den indischen Nabobs und den vornehmen Brahminen zu Fliegenwebeln und Fächern benutzt worden sind, und Aelian berichtet in seinem "Allerlei aus dem Thierreiche", daß diese Schwanzsächer schon im frühesten Alterthume in Indien ganz gewöhnlich waren und dieser Modeartikel von einer Art wilder Ochsen abstamme, die am ganzen Leibe schwarz und nur am Schwanze weiß wären.

Bei ben Römerinnen aber vertraten biese haarigen Ochsenschwänze die Stelle unserer Kleiberbürsten, wie uns Martial in seinen Sinngedichten belehrt. Bei ben alten Griechen waren die ersten und gewöhnlichsten Fächer und Webel Myrten= und Afazienzweige und die breisach eingeschnittenen und schön gestalteten Blätter des morgen= ländischen Platanus; vielleicht auch Epheuranken und Wein-blätter. Wenigstens sinden sich auf alten griechischen Abbildungen die Thyrsusstäde in den Händen der Bacchantinnen und der übrigen Begleiter des Weingottes mit diesen

Rankengemächsen fippig umwunden, woraus wir allerdings schließen bürfen, daß sie außer der feierlichen Bestimmung auch ben zufälligen Ruten hatten, den vom Laufen und Schreien erhiteten Mänaden und Bacchusverehrern Schatten und Kühlung zu verschaffen.

Allein bes Menichen veranberlicher Sinn auferte fic auch hier. 3hm genügte bas einfache, natürliche Blatt balb nicht mehr und er bilbete fich fünftlich aus ben Blättern ber Blatanen, ober nach anbern aus Weinblättern, einen Fächer, wie er fich auf alten Dentmälern ber Borzeit noch Dag biefer und jener Erffarer ihm mitunter eine ergötliche, abenteuerliche Deutung gibt - fo balt 3. B. Bocod bie Blattfächer für ein medicinisches Rraut - macht die Sache zwar noch kurzweiliger, bebt fie aber nicht auf. Minbestens bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. blieben biefe Facher in ber Mobe, bann aber tamen aus ben Ruftenlandern Rleinafiens, namentlich aus Phrygien, wo man nur zu fehr ber Bracht und Ueppigfeit hulbigte, bie Bfauenwebel nach Griechenland und wiegten fich gar balb ftatt ber Blattfächer in ben Banben griechischer Damen nach phrygischer Sitte. Wenigstens laffen bie Schriften ariechischer und römischer Autoren biefe Umwandelung in ber Mobe bes Fachers ichließen, indem überall, wo von bem But ber Frauen bie Rebe ift, auch bes Bfauenwebels gebacht wird.

Da nun aber bekanntlich die Pfauenfedern sehr biegsam und nachgiebig sind und die Luft nicht hinlänglich auffangen können, so versiel ein von Dädalus' Geist befeelter Kunstisunger auf den glücklichen Gedanken, ihnen dadurch eine gewisse Steifung und Dauer zu geben, daß er zwischen die einzelnen Federn seine hölzerne Bretchen legte. Dies ist der Ursprung der im Alterthum so berühmt gewordenen Taselfächer, von denen die Lustspieldichter, auch Ovid und Broperz, so vielsach reben und die wir auch auf alten griechischen Kunstwerken, hauptsächlich auf Gemälben und Basen häusig und in so großer Abwechselung und Mannichfaltigkeit abgebildet sinden, daß man darauf wetten könnte, die Fächermoden hätten bei den Frauen in Altgriechenland nicht minder oft gewechselt als bei den Modepriesterinnen in Paris, im wiener Prater oder im berliner Thiergarten. Nur dürsen wir dabei nicht unerwähnt lassen, daß die gegenwärtigen Fächerträgerinnen bei diesem Artikel ihrer Toilette weniger stolz und anspruchsvoll sich benehmen, als die griechischen und römischen Frauen in Wahrheit sich benahmen, indem jene den Fächer doch selber tragen und handhaben, diese sich aber denselben von einem Schwarm Stlavinnen nachtragen ließen.

Diese Fächerart scheint am längsten in Gebrauch und in ber Mobe gewesen zu sein; wenigstens erhielt sie sich burch bas ganze Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert hinein, sowol bei ben Römern wie auch bei ben Franzosen und Briten, wenn auch die Wahrnehmung nicht umgangen werden kann, daß die Form der Fächer mehr Federbüschen als Federwedeln ähnelte und die Pfauensedern von den Straußsedern verdrängt wurden, die Venedig und die übrigen italienischen Handelsrepubliken in unglaublichen Massen aus den levantischen Handelsstädten, besonders aus Alexandria, bezogen und äußerst künstlich bearbeitet waren.

Es foll auch ein altes römisches, aus einigen hundert Blättern bestehendes "Aleiderbuch" existiren, worin nicht nur alle Aleidertrachten der ganzen Welt, insbesondere der lombardischen Staaten seit dem 14. Jahrhundert, nach Zeichenungen des großen Tizian, aufbewahrt sind, sondern auch die Buschelfächer von Straußen= und Pfauensedern der römischen Frauen aus dem 12. und solgenden Jahrhunsderten in seltsamen Zusammenstellungen vergegenwärtigt

werben. Gewöhnlich waren die Federbüsche an einem reichverzierten und kinstlich umwundenen Stiel besestigt, der meistens aus Elsenbein, aber auch nicht selten mit Gold und Ebelsteinen eingelegt war. Daß man sich jedoch zu diesen Büschen nicht allein der Straußsedern bedieute, meint Böttiger, sondern nach der Sitte der Alten auch Pfauen, indische Raben, Papagaien und andere buntbesiederte Bögel ihres schönsten Schmuckes in dieser Absicht entkleidet habe, ließe sich ganz besonders schon aus einem kleinen Bändchen niedlich illuminirter Gemälde von alten italienischen Modetrachten beweisen, das in der wolfenbütteler Bibliothek ausbewahrt wird und zur Geschichte der Moden viele interessante Beiträge liesern könnte.

Aber ich höre fragen, wie murbe ber Facher benn getragen, insbesondere, wenn er nicht gebraucht wurde? Man erinnere fich, bag bie römischen Damen ftatt ber Scharpen und Leibbinden, wenn auch nicht immer, boch häufig, tunftvoll burchbrochene und vollwichtige goldene Retten um ben Leib trugen, an benen fie anker ben unvermeiblichen Schliffeln auch noch andere weltliche und geiftliche Spielereien herabhängen liefen. An biefe Leibkette murbe ber Feberfacher, wenn ihn fein Stlavenmadchen im Raftchen trug, mit einem Rettehen angeschloffen und am Enbe bes Fächerstiels befand fich mit feltenen Ausnahmen ein großer Ring, burch welchen bies Rettchen gezogen wurde. Wir. erfahren somit, bag an ber Stelle, wo beutzutage eine goldene Uhrkette fich blaht, bamals venetianische ober genuefifche Fachertetten bie Romerinnen fcmudten, und mo fie vielleicht jett eine golbene Uhr tragen, bamals fich ein großer Feberbufch, ber zierlich ineinander gefräuselt, mit feinem bunten Farbengemifch und ben geblumten Schnörteleien fehr gut harmonirte und fich felbftverftanblich qu einem affatischen "Tulipanenparterre", Diefem großen Dufter aller weiblichen Rleiberpracht im Zeitalter ber Krenz-

Ich breche das Fächerthema gewaltsam ab, benn die Frage: "Was hatte die Domina an?" tönt immer lauter zu mir herkber. Während wir der Dame in den Garten folgen, will ich versuchen, darüber einige Erklärungen zu geben.

5.

### Beibliche Rleidung.

Sie mögen mir es glauben ober nicht, so muß ich boch wiederholen, daß eine genaue Befchreibung der Kleidungsftücke der Römerinnen zu geben fast unmöglich ist; schwierig bleibt sie jedenfalls. So viel steht jedoch fest, daß sich die Nationaltracht der Römerinnen bis in die späteste Zeit erhalten hat; zahlreiche Kunstdenkmäler liefern den Beweis dafür.

Der völlige Anzug einer römischen Frau bestand aus brei Stücken: aus ber "Tunica", ber "Stola" und ber "Palla". Erstere war ein einfaches Hemb, das, wenigstens in ben ältesten Zeiten, keine Aermel hatte, bis ans Knie reichte und nicht gegürtet wurde. Denn nicht nur kannten die Römerinnen die gesundheitstödtenden Schnürleiber nicht, sondern hätten auch Ekel empfunden bei einer Wespentaille. Um den vollen Busen zu ebnen, legten sie wol ein Busenband von Leber an, aber dasselbe gehörte doch nicht zur eigentelichen Kleidung.

Ueber die Tunica ward die Stola geworfen, die genau genommen eine Tunica war, bis auf die Füße hinabreichte und mit Aermeln versehen war, die mindestens den
halben Oberarm bedeckten. Der nach außen fallende Schlitz
wurde durch Agraffen zusammengehalten und oben am Halse
war die Stola vornehmer Frauen mit Goldreifen besetzt.

Die Palla wurde nur außer dem Hause getragen und war mit der Toga der Männer identisch. Und wie die Römer in dem Wurse der Toga geübt waren, verstanden es die Römerinnen nicht weniger die Palla auf die zierlichste und vortheilhafteste Weise zu gebrauchen. Zu diesen Kleidungsstücken kommt noch der ebenerwähnte Fächer, der Schleier und der Sonnenschirm.

Das Fußzeug der Frauen war dem der Männer auch ziemlich ähnlich, nur hatte es meistens helle Farben und war zierlicher gearbeitet und reicher geschmuckt. Die Schmuckachen waren gewöhnlich aus Gold versertigt und mit Selfteinen und Berlen reich geziert; namentlich waren die letztern von hohem Werthe. Die Armbänder waren mehrentheils in der Form von Schlangen, die an der Stelle der Augen Audinen hatten, vorherrschend. In den Ohren trugen die Römerinnen ebenfalls Berlen oder eigens dazu bestimmte Ohrgehänge. Ninge und andere Toilettensachen waren, wie wir schon wissen, in Menge vorhanden. Die Kämme waren aus Elsendein und Buchsbaum; über Schminkbüchsen, Salben, Dele und überhaupt über den ganzen Apparat der Kosmetik hat der Leser schon Einsicht erhalten — nur müssen wir noch einige Worte über die Stosse der Kleider anstügen.

Diese waren von Wolle, Seibe, Leinwand und Baumwolle. Wolle war jedoch der vorherrschende Stoff und zur Toga konnte gar kein anderer benutzt werden. Seidene Stoffe wurden erst viel später getragen. Ein Pfund Seide kostete ein Pfund Gold. Wenn daher die bersichtigten "Coa" etwas florartig gemalt waren und von Sittenrichtern häusig gerügt wurden, so liegt doch darin zu entschuldigende Dekonomie.

Wenn man auch die Leinwand wenig zu Kleibern benutte — linnene Gewänder der Männer tommen erst in späterer Zeit vor —, so gebrauchte man sie boch im Dauswesen vielfältig, theils als Ueberzüge, theils als Tücher zum Abtrocknen u. s. w. Ursprünglich wurden diese Stoffe in weißer Farbe getragen, wenigstens war sie bei der Toga die einzig erlaubte. Gar zu gern trugen die Frauen bunte Gemänder, hyacinthenfarbig, eisenfarbig, grünlich — kurz, bis zum jetzigen changeant herab. Wenn auch vom eigentlichen Druck nicht die Rede sein kann, so hatten die Kleider der Römerinnen dennoch etwas Kattunähnliches an sich und entstanden durch Weben oder Stricken, wie Becker sichon bemerkt.

Bir hatten nun noch bie Purpurgemanber zu erörtern. Bei ber Burpurfarbe ift wohl zu unterscheiden ber Saft ber eigentlichen Burpurschnede von bem ber Trompetenschnede. Plinius trennt beibe Conchplien forgfältig. Beibe Farben wurden von dem Erfindungsgeifte ber Farber fo mannich= fach vermischt, bag es balb 13 Purpurfarben gab. 3m engern Sinne unterschied man ben reinen von bem ver= bunnten; erfterer zerfiel in ben thrifchen und amethustiniiden, wovon jener ber theuerste mar, benn bas Pfund Bolle kostete 1000 Denare und erhielt seinen herrlichen buntelfarbigen Glang nur burch boppeltes Eintauchen. Der violette Amethyftpurpur bilbete an Werth bie zweite Gattung, wovon bas Pfund Wolle 100 Denare toftete. Die mannich= saden Mischungen und Berdunnungen des Burpurs theilt Plinius ausführlich mit. Uebrigens war ber Gebrauch ber Purpurgemänder höchst angenehm. Nicht nur Wolle, auch Seibe mar hauptftoff für ben Burpur. Sie murben aber nicht als Gewebe, fonbern allemal roh gefärbt. Baumwolle murbe nie, Linnen fehr felten in Burpur gefärbt. Die berfihmteften Burpurfarber waren in Aegypten und Phonizien. Die Bergierung mit thrifdem Burpur fam nur ben Magiftratspersonen zu und galt bei ben anbern Mannern für unburgerlich. Trug einmal jemand bie echten Burpursorten, so machte man ihm — was Calius geschah — einen Borwurf. Mit bem immermehr überhandnehmenden Luxus fiel aber später biefer Unterschied und die Männer trugen oft sogar Kleider von dem besten Burpur.

Bon ben Frauen scheint nie ein Unterschieb in den Burpurarten gemacht worden zu sein. Im allgemeinen kann man annehmen, daß die Stoffe zu diesen Kleidern von den Skavinnen unter Auflicht ihrer Herrin gesponinen und gewebt wurden; ganz fertig gewebt jedoch wurde ein solches Kleid nie: der obere Theil mußte erst zusschen fammengeheftet werden. Die Bornehmen und Reichen hatten in ihren häusern eigene Zimmer, wo Spule und Schiff ranschten.

Ueber die Arbeit seibst sibt Seneca hinreichem Anfolus. Waren die Kleider nurein, so wurden sie dem "Fello" übergeben, dem es oblag, die Wäsche zu besorgen. Diese Fellos spielten bei den römischen Damen keine unbedeutende Rolle. Da die Römer den Gebranch der Seist nicht kannten, so wählten sie Nitrum, oder wie schon bekannt sein möchte — Urin. In dem damit vermischen Wasser wurden die Kleider mit den Füßen gestampst. Das war schon im frühesten Alterthum das gewöhnlichste und am häusigsten angewandte Keinigungsmittel. Rach der Wäsche und dem Trocknen kamen die Kleider unter eine große zweischraubige Presse, um ihnen die letzte Appretur zu geben, wie wir in Schmidt's "Forschungen auf dem Gebiete des Alterthums" ausstührlich lesen.

6.

## Die Gärten.

Die römischen Garten standen den frangösischen an Runftelei und Schnörkelei in keiner hinsicht nach. Rein

Baum, kein Strauch durfte es sich herausnehmen, auf eine natürliche Weise sich auszubreiten: überall glattgeschnittene hecken und nur selten kleine, in viele Beetchen abgetheilte Blumenreviere. Die Schere und das Messer des Kunstsgärtners (topiarius) waren überall sichtbar. Dieser Mann verstand es meisterhaft, alle Gegenstände in die vorgeschriebene Form zurüczubrüngen, und alles, Baum, Strauch, Blume, dis zum Grase hinab, litt unter seinem Schnitt. Dier hatte er Löwen, Bären, Schlangen und anderes Ungethier aus grünendem Tarus, Buchs oder Chpresse kunsteich geschnitten; dort prangte in kolossalen Buchstaben der Name des Besitzers oder des Gartenkünstlers; weiterhin plätscherten Springbrunnen, welche Meisterwerke der Bildhauerei umstanden oder bewachten und zwischen denen die runden Kronen hoher Orangen mit goldenen Früchten prangten.

Jedoch war jene Berftummelung, biefes unnatürliche 3mangen ber Natur in frembartige Formen, nur in ber einen Abtheilung ber römifchen Garten fichtbar; in ber anbern Balfte maltete bie freie Natur vor. Freie grune Rafen wechfelten hier mit Myrten= und Corberngebufch, und ftatt ber fünftlichen Springbrunnen rieselte ein flarer Bach burch ben Bart, balb fleine Cascaben bilbenb, und bann wieder zu einem fleinen Teiche fich fammelnb, in bem die fcmadhaftesten Tifche fcmammen. Aus Diefer völligen Ungezwungenheit trat man in einen wohlgeordneten Obstund Gemufegarten, ober in eine fcnurgerade Allee von Bla= tanen, beren Stämme mit buntelgrunem Ephen umrantt waren, ber von einem Baum jum andern in natürlichen Festons herabhing. Dies war bie "Gestatio" und unweit bavon bas anmuthigfte Platchen bes ganzen Gartens: ein gruner Teppich, ber in einem Salbfreife mit boben, ichattigen und üppigen Weinreben eingeschloffen und mit Tausenden von Beilchen durchwachsen war, die ihren Balsambuft mit dem Wohlgeruche der mannichsachsten Rosen und blühenden Lilien vermischten, welche auf der nahen Anhöhe und an deren Fuße wuchsen und zwischen denen ein geschwätziger Quell dahinrieselte. Weiter hinten aber erhoben sich die blauen Sipsel des nahen Gebirges, das den Garten am Ausgange umrahmte und den Beschauer einigermaßen mit der Schere des unbarmherzigen und thrannischen Topiarius wieder ausssöhnte, ohne sie jedoch ganz vergessen zu machen.

Wir ersehen aus biesen kurzen Andeutungen, daß das alte Sprichwort "Nichts Neues unter der Sonne" auch hier Anwendung findet, benn in Wahrheit, wenn wir uns einen französischen Garten aus dem 17. Jahrhundert vergegenwärtigen, so ist das Bild desselben ganz ähnlich einem römischen aus den frühesten Jahrhunderten. Dieselben Anlagen, dieselben steisen geometrischen Formen, dieselbe Abgeschmacktheit, dieselbe Kinstelei waren nicht nur in Rom, sondern schon in Pompezi beliebt, wie uns Wandzemälbe beweisen, auf denen Gärten damaliger Zeit dargestellt sind.

Wenn wir nun auch wol eine folche Künstelei ber antifen Welt belächeln, so ist sie boch wiederum zu entschulbigen, da die natürlichen Mittel, welche die Jestzeit darbietet, verglichen mit denen im Alterthum, bedeutend im Borzug sind. Damals hatten noch nicht die fremden Weltteile ihre reichen Schätze einer üppig prächtigen Begetation ausgeschlossen und weder Bäume oder Sträucher noch Blumen versandt. Man war also auf eine färgliche, wenig veredelte Flora angewiesen und mußte gleichsam, um dies einigermaßen auszugleichen, zu allerlei Künsteleien, zu steissen, baroden Formen, wie sie schon aus alten morgenländischen Gartenanlagen bekannt waren, seine Zuslucht

nehmen. Den Griechen jedoch waren diese unnatürlichen Formen stets fremd geblieben. Daß aber ganze Gärten in jenem steisen Geschmack bei den Römern bestanden, müssen wir streng verneinen, vielmehr waren ihre Gartenanlagen, wie auch schon angedeutet, gemischt und wechselten mit künstlich lebendigen Hecken, mit Alleen, zwanglosen Gebüschen und freien Plätzen ab. Selbst Wein, Obst und Gemüsseanpslanzungen waren nicht ausgeschlossen, wie wir gleich erzählen werden.

Allein die einfachen Zierden der Gärten befriedigten die Römer nicht auf lange. Nach dem ältern Plinius — bessen Schriften wol die Hauptquellen der alten Gartenstunft sein dürsten — gab man bald den Bäumen und Sträuchern kunstliche Formen, Thiersiguren, Schiffe, Buchstaden u. s. w. Und wenn selbst Bären und Schlangen das zwischen ihr Wesen treiben, so kann uns das so sehr nicht wundern, da noch heutzutage Thierarten in Gärten zu sinden sind, wenn wir es auch für unnatürlich halten, Plastanen und Eppressen in Zwergsorm zu bringen.

Was nun die freien, mit Blumen bepflanzten Plätze und Rabatten betrifft, so waren sie dem Geschmacke der ganzen Anlage entsprechend und durch Buchsbaum in versichiedene Formen eingetheilt; erhoben sich die Rabatten terrassenformig, so war der wulstartig aufsteigende Rand mit Immergrün und Bärenklau eingekleidet. Ein ganz besonderer Theil der römischen Gärten aber war, wie schon erwähnt, die "Gestatio", ein breiter, regelmäßiger, jedoch nicht immer geradliniger Gang, wo man sich in der "Lectica" tragen ließ; an dieselbe schloß sich häusig der "Hippodromus", eine circusähnliche Rennbahn, mit verschiedenen durch Buchsbaum abgeschnittenen Wegen. Diese beiden Partien waren weniger künstlich als die übrigen, und dort sind

auch die von Martial oft erwähnten Blatanen- und lor- berwälden und Myrtenbufche ju suchen.

Wenn wir auch jugeben, baf bie Flora ber alten Romer, im Bergleich ju ber unferigen, arm genannt werben muß, fo tann man boch wiederum ein Lächeln nicht unterbruden, wenn man von gewiegten Alterthumsforfdern bie Behauptung ausgesprochen findet, Die Römer hatten fic mit wildwachsenden Bflangen begnügen müffen, burchaus feine Blumengarten angelegt und überhaupt gar feine Pflangen cultivirt. Die antife Flora erwartet freilich noch immer eine burchgreifende fritifche Bearbeitung, aber fo viel fteht boch fcon fest, daß im Alterthum Biolarien und Rofarien tie Bauptzierben ber romifchen Garten waren, benn fic Erocus, Narciffen, Lilien, Glabiolus, Spacinthen, Mohn, Amaranthen u. f. w. anschlossen. Bang besonbere aber ift bie Rofencultur zu ermähnen, ba biefe Blume ju jedem Schmude gern gewählt wurde und von der Myrte fast ungertrennlich mar. Selbst Bemachshäufer maren Martial gedenkt ihrer häufig. nichts Ungewöhnliches. In ihnen murben Weintrauben, Melonen, Gurten und Blumen aller Art getrieben. Wie fonnte es auch bei bem außerorbentlich großen Blumenverbrauch ber Römer anbers fein? Denn daß die jum Schmude bienenben Blumen und Kranze allein aus Wachs gemacht waren, wie hier und bort behauptet wird, ift gewiß ein Irrthum, wenn wir auch gang bavon abfeben, bag die Römer icon viel fruber fünftlich nachgemachte Blumen tannten.

Lefen wir die zahlreichen Borschriften des Cato, Barro u. a., so müssen wir gestehen, daß der Römer nicht nur mit großer Borliebe die Obstcultur betrieben, sondern daß die Runst selbst in Luxus ausgeartet. Die Obstbäume wurden theils in den Gartenanlagen, und zur Abwechselung einzeln, zwisschen andern Bäumen, theils in besondern Baumgarten, theils

auf ben Felbern gepflanzt und boten ben verwöhnten Gaumen ber Römer eine überreiche Answahl von Früchten bar. Beder gibt in seinem "Gallus" als die vorzüglichsten Obstarten folgende an: "Unter den zahlreichen Aepfelsorten waren die Honigäpfel eine der frühesten, die aber nicht lange dauerte, während sich die «Amerina» am längsten hielt."

Die Mannichfaltigkeit ber Birnen war vielleicht noch größer, da Plinius gegen 30 verschiedene Sorten aufzählt. Die gesuchtesten und geschätztesten waren die Erustuminer, die Falerner und die Sprischen. Wegen ihrer besondern Größe war die Faustbirne "Bolema" berühmt, vielleicht dieselbe, welche Plinius "Libralis" nennt.

Ebenfalls zahlreich waren die Pflaumenarten; beliebt waren namentlich die "Armeniaca" und die "Damascena". Letztere wurde auch getrocknet aus ihrer Heimat eingeführt. Dies Trocknen des Obstes soll nach Palladio in ganz Italien sehr gewöhnlich gewesen sein. Auch Feigen gab es in vielen Sorten und ebenso Kirschen, Pfirsichen, Quitten, Rüsse, Kastanien, Mandeln, Mispeln und Maulbeeren.

Die bebeutenbste Rolle spielte jedoch der Wein= und Olivenbau, benn Del gebrauchte der Römer nicht nur zum Brennen, sondern es diente auch zur Speise und zu Salben; am berühmtesten waren die venafrischen und tarentinischen Dele.

Den Beinstock zog man an Pfählen in den eigentlichen Beingärten, doch wurde er auch mit Bäumen verbunden, und selbst an den Häusern und innern Säulenhallen nahm man ihn gewahr, wo er von der Geschicklichkeit der Römer in diesem Zweige der Gartenkunst Beweise ablegte und uns zugleich belehrt, welchen Werth sie überhaupt auf den Weinbau legten. Die von ihnen cultivirten Rebensorten erstreckten sich auf mehr als 30 und wurden, theils als Tafeltrauben, theils als Wein benutt. Das Keltern des Weins geschah

auf eine sehr einsache Beise. Die gesammelten Trauben wurden mit bloßen Füßen getreten, und zwar zweimal. Dann wurden die Trauben unter die Presse gebracht. Sehr ergöglich soll das Basrelies eines marmornen Brunnenbedens im Museo borbonico sein, eine Beinlese der Sathrn darstellend, wo einige die Trauben in zusammengenähten Thierzhäuten herbeitragen, andere sie mit einem Felsstücke pressen. In allen Figuren soll sich so recht Lust und Leben ausssprechen, wie es bei einer Beinlese unerlaßlich ist.

Nicht weniger lachend — bemerkt Beder — war ber Anblid eines romifchen Gemufegartens. Lange Spargelbeete, auf benen ber gartgeröthete Stengel eben bie Rinbe burchbricht, wechselten mit bichten Pflanzungen ber bas Mahl eröffnenden "Lactuca" ab, hier ber branmothen cacilianischen, bort ber gelbgrunen, großtöpfigen tappabecis fchen. hier grünten große Streden cumanischen und pompejanischen Rohle, beffen garte Reime ebenfo gum ärmlichen Mahle ber niebern Bolksschichten als für ben verwöhnten Gaumen bes Schwelgers ein beliebtes Gericht lieferten; bort viele Beete mit Borro, Lauch und Awiebeln, baneben wurghafte Kräuter, bie mattgrüne Raute und bie weitduftenbe Munge; auch bie von vielen im ftillen geliebte "Ernca", von beren geheimen Rraften bie zahlreiche junge Bevöllerung ber Billen ein unzweibeutiges Zeugnig ablegt. Und wer hatte nun gar bie Reiben ber Malven, Endivien, Bobnen. Lupinen und anderer Gemufe gablen tonnen!

Daß die Römer selbst Fenster- und Dachgärten kannten und hatten, können wir nur andeuten, denn die Domina befindet sich plötzlich in einer Aufregung, die uns ganz erklärlich scheint, aber doch wol näher besprochen werden muß. Ihre vertrauteste Dienerin hat ihr eine schöne Base eingehändigt, die soeben ein Freund zum Angebinde überreichen ließ.

"Und barüber ift fie fo aufgeregt?"

Allerbings! Wie ihre Augen flammen — wie verlangend fie die Bafe anlächelt! Jett enteilt fie mit berfelben ins Haus; jauchzend folgt die Schar ber Fächerträgerinnen.

"Aber warum?"

Sie hat einen — Liebesbrief erhalten. Ich werbe jeglichen Zweifel fogleich lbfen. Hören Sie!

7.

#### Liebesbriefe.

Seit Abam's Zeit ist es unter allen Zonen Sitte und Brauch gewesen, seine Liebe zu äußern, wo sich Gelegenheit bazu findet; nur die Mittel und die Art und Beise, 
diese Gefühle und Empfindungen dem geliebten Gegenstande
tund zu geben, waren verschieden und richteten sich nach
dem Culturzustande des Bolts und den dem Zeitalter sich
eignenden Begriffen von Sittlichkeit und Anständigkeit.

Gewiß, es gab mehr benn tausend Abstufungen und Berschiedenheiten in der Kundgebung der Liebe; aber sie selbst blieb sich überall gleich. Ein spanisches Guitarrenliedchen, ein litauisches Daino und die Serenade, welche der sicilianische Schäfer vor der Grotte seiner Amarhlis singt
— wie in der dritten Idule Theotrit's geschieht — haucht dieselben Gefühle, dieselben Empsindungen aus, nur der Ausdruck, die Accorde, sind verschieden. Der sogenannte "Kiltgang" eines appenzeller Bauerburschen, die mitternächtliche Herzensergießung eines süddeutschen Naturschnes auf der obersten Sprosse einer mühsam angelegten Leiter am Kammersenster seiner Schönen — das "Feusterln" —, und der Selam, diese hieroglyphische Blumensprache, womit die Bewohner des Morgenlandes durch die geheime lleberssendung einer Haccinthe oder Rarcisse der Geliebten ihre Gesendung einer Haccinthe oder Rarcisse der Geliebten ihre Gesendung einer Opacinthe oder Rarcisse der Geliebten ihre Gesendung einer Opacinthe

fühle entbeden, burch eine Drangenblüte Hoffnung, burch eine Ringelblume Berzweiflung, burch eine Sonnenblume die Beständigkeit, burch die Tulpe die Beschuldigung der Untreue, durch die Rose aber Schönheit andeuten, oder in welchem der türtische Gärtner durch Anordnung der Blumentöpfe seiner lustwandelnden Gebieterin ein Liebesbrieschen schreibt — alles gibt das eine, die Liebe kund, so verschieden die Ausströmungen einer und berselben Leidenschaft in ihren Geberden und Neuserungen auch sein mögen.

Doch Scherz beifeite. Wir wollen lieber fogleich eine altgriechische Sitte bemerten, Die, fowie alles, mas ber feingebilbete Grieche angab, bas Geprage griechischer Berfconerung, Berfeinerung und Bilbung an fich tragt. Dan hatte nämlich im Alterthum bie Gewohnheit, werthvolle irbene Bafen mit ben schönften Zeichnungen und Gemalben zu verzieren und fie an ben Ort bes Baufes hinzustellen, ber am meisten befucht wurde. In Samos, Rorinth, Sikon und namentlich in den blühenden Städten Siciliens und bes untern Italien waren allem Anschein nach gange Fabriten folder Schmudfachen, auf benen Malerei und Blaftit miteinander wetteiferten, um diefen Bafen bie geschmadvollfte Rundung, bie ichonften Bentelwindungen und bie zierlichsten Zeichnungen zu geben. Beabsichtigte man nun einem schönen Jünglinge ober Mabchen seine gartlichen Empfindungen befannt zu machen, fo gab man einem Bafenfünftler Auftrag zu einem berartigen Gefäge mit einem entfprechenden Bemalbe, bas bem in ber Bilberfprache gelibten Griechen ungemein leicht und ficher zu entziffern mar, und machte bei ber erften fich ihm barbietenben Belegenheit bamit bem geliebten Wegenstanbe ein Befchent.

So nur laffen sich die Darstellungen auf Basen erklären, welche man viele Jahrhunderte nachher in den stillen Wohnungen der Todten unter der Erde aufgefunden hat und die noch gegenwärtig Zierben ganzer Bafenfammlungen ausmachen, welche man nicht nur in Italien und Frankreich, sondern auch in Deutschland und England antrifft und, mit Böttiger zu reben, von Rennern als Geltenheit bewundert werden. Auf einer folden Bafe - ergablt ber ebengenannte Autor in feiner "Sabina" - überreicht ein in ein Stlavenhabit gefleibeter Liebhaber einem Dabchen, bas oben aus einem Fenfter blidt, brei Aepfel, mahrend ein anderer ihm jur Seite fteht und bem verliebten Abenteuerer durch eine Facel die nöthige Beleuchtung gibt. Auf der Rüdseite fieht bas Madchen bem Junglinge gegenüber und halt mit vorgestredter Band bie brei Früchte, mahrend ber Jungling in befcheibener, faft bittenber Stellung mit einem Blumden im gefalteten Bufen gefchmudt, feine Leiben zu klagen icheint. Wer möchte noch zweifeln, bag bie Auflösung beiber Bilber biefer Bafe eine Liebes= erflärung ober ein Liebesbrief fei?

Bekanntlich waren ber Benus Aepfel, befonders Granat= äpfel und Quitten, geheiligt. Wer nun biefe Art Früchte einem andern zuschidte ober zuwarf, mas auch wol ge= fchehen fein mag, machte folche gleichfam du fprechenben Befchäftsträgern ber Göttin von Paphos. Roch biefen Augenblid heißt biefer Liebesapfel auf ber Infel Sicilien ber Brautigamsapfel, und viele alte Dentmaler erhalten erft baburch, bag man burch ben Apfel eine Liebeserklärung aussprach, ihre Bebeutung. In Ermangelung eines Apfels vertrat auch wol eine angebiffene Feige bie Stelle eines fpm= bolifchen Liebesbriefs, bemerkt Böttiger, wie man noch jest überhaupt biefe Früchte als Geschenke für gute Freunde wählt. Wie bedeutungsvoll mußte nun erft vollends eine Bafe mit einem ebenermähnten Bilbe als Spende eines Junglings fein, bie er ber Geliebten an ihrem Geburtstage ober felbft bei einer anbern feierlichen Belegenheit übermachte?

Es scheint aber, bag man auch fpater eine geschriebene Erflärung feiner Absicht auf bie Bafe gefett habe; wenigftens lefen wir in ber "Sabina", bag auf einer berartigen Bafe, die fich anfangs in ber beruhmten Daftrill'ichen Sammlung zu Reapel befant, jest aber icon feit geraumer Zeit nach Betersburg gewandert ift, folgende brei Borte eingegraben find: "Schon ift Rallitles!" Die Abbilbung beutet Böttiger fo: Ein geflugelter Genius in einem langen festlichen und mit eingewirften Blumen geschmilitten Talar gießt eine Libation auf die lobernbe Opferflamme eines Heinen Altars und barüber fteben in altgriechischen Schriftzugen bie angeführten Worte. Die Busammenftellung sowol wie bie Bestimmung biefer Bafe ift gar leicht zu finden: ber fcone Rallitles erhielt fie ju feinem Geburtstage, ber burch bie Libation entfprechend bezeichnet wird, ale Gefchent ober Angebinde.

Ganz unverkennbare Züge eines Liebesbriefs trägt auch eine Base an sich, die früher der Abbate Bivenzio zu Rola besaß, dessen Alterthumssammlungen für die schönften und ausgesuchtesten in jener Gegend galten, wie Gerning in seinen "Reisen durch Desterreich und Italien" erzählt. Diese Base trägt die Inschrift: "Der schönen Klymene!" Jeder Fremde, welcher diese Base gesehen und Gelegenheit hatte ihre Schönheit zu bewundern, huldigt nach Berlauf vieler Jahrhunderte noch der schönen Klymene.

Das waren benn boch noch Liebesbriefe von Dauer! In der Jetztzeit ist ein gewöhnliches Billetdour — und wäre es felbst auf parfümirtes Rosenpapier mit sympathetischer Tinte geschrieben und mit Golblack versiegelt — schon nach etlichen Wochen, oder doch nach einem Monate vergessen — und nun erst gar nach einem Jahrtausend! Allenfalls ließen sich diese auf Thon gemalten Liebes-briefe des Alterthums mit der Galanterie eines Malers aus

ber alten Schule bes großen Rafael von Urbino vergleichen, die der Kunstfreund noch augenblicklich auf einer Schale der sehenswürdigen Sammlung von Majolikagefäßen in dem Museum zu Braunschweig mit Vergnügen erblickt und womit sich, nach einer Sage, der verliebte Künstler den schönsten Minnesold von des Töpfers Tochter verdiente, welche er durch das Vild auf dieser Schale verewigte.

Bäre es ein so großer Uebergang, wenn unsere Borzellanfabriken, die ja schon Mundtassen mit den Anfangsbuchstaben und den niedlichsten Berzierungen einfassen, von diesen zu einem porzellanenen Liebesbriese, im Geschmack der Alten, übergingen? Ist denn nicht schon Aehnliches vorhanden in den mit der Silhouette der Schenkenden bemalten Borzellantassen oder gar Basen, wie dergleichen eine die berühmte Stickerin, die Frau Hofräthin von Schlözer, von der Königin von Preußen zu Ansang dieses Jahrshunderts zum Geschenk erhalten?

Ein solcher Uebergang würde noch überdies dem Scharffinn eines transatlantischen Antiquars Gelegenheit geben, eine zerbrochene Scherbe von einem solchen deutschen Liebesbriefe noch nach Jahrhunderten zu entziffern und einen Bergleich in der Kunst von sonst und jest anzustellen.

Wir wollen für jett bas Geplauber über römische Liebesbriefe abbrechen, ber vorausgeeilten Dame ins Haus folgen und uns einmal bie Räumlichkeiten eines römischen Hauses näher ansehen.

#### 8.

# Wohnlichkeiten.

Wenn auch durch die Ausgrabungen der Städte Herculanum und Pompeji ein ziemlich treues Abbild altrömischer Häuser uns gegeben wird und fiberhaupt die Wohnungen im Alterthum fich faft burchgängig in Lage und Einrichtung gleichen, fo mochte bennoch nichts ichwieriger fein, ale bie Wohnungen altrömischer Baufer beschreiben ju wollen, und zwar aus tem Grunde, weil bas romifche Baus fich fo wesentlich von benen einer Provinzialftabt unterschied und manches batte, mas biefen fehlte; vor allem aber, weil es feinem romifchen Schriftfteller je eingefallen, uns eine vollständige Befdreibung eines eigentlichen romifchen Saufes zu überliefern. Der jungere Plinius beforeibt in feinen Briefen nur die Billen, aber feine "Domus urbana". Ich muß bemnach bie Nachsicht bes Lefers in Anspruch nehmen und tann überhaupt nur burch Combinationen aus ben zerftreut vorhandenen Nachrichten einiges Licht über bie baulichen Ginrichtungen altromifcher Saufer bringen. Die beften Leiter find bisjett Beder, Bottiger, Niebuhr, Windelmann, Buftemann, Bumpt u. a. follen auch uns ein Führer fein.

Darf man ben vorhandenen Nachrichten Glauben fchenten, fo hat es in Rom 2742 Miethhäufer (insulae) und nur 89 Privatwohnungen (domus) gegeben. Die erstern waren mehrere Stodwerte boch und bagu bestimmt, mehrere Familien aufzunehmen, und gewiß fo verschieben eingerichtet wie die unserigen. Sie hatten mehrere Bofe und viele Bugange und ftanben zweifelsohne ifolirt, wenn nicht bas Wort insula überhaupt ichon einen Saufercomplex bedeutet, um ben ringsum ein Weg führte. Aber nicht jebes Saus hatte eine Rummer, fonbern beren fünf, feche und wol noch mehr, fodag mahricheinlich jeber noch fo fleine Musgang mit einer Nummer verseben war, wie es noch gegenwartig in Neapel üblich, ba es mehr benn 40000 Sausnummern gahlt. Aber freilich bat auch jebe Thur, jebe Boutique ibre besondere Nummer. Wir wollen une nicht weiter in erfolglofe Muthmagungen einlaffen, und bas um

so weniger, ba wir ja eigentlich nur von ben altrömischen Brivatwohnungen reben.

Um in ein folches Saus zu gelangen, betreten wir einen freien, nach ber Strafe bin offenen und unbebedten Blat, "Bestibulum" genannt, ber mit Spolien, Reiterstatuen und Quabrigen geschmudt ift, mitunter sogar Säulenhallen und Baffins hatte, aber teineswegs ber Gingang zum Saufe felbst mar und noch weniger ben erften Raum bes Baufes anbeutete. Bon bier erft gelangen wir in ben eigentlichen Eingang ober "Oftium", ber mitunter einige Stufen hatte, Die gerade in Die Mitte bes Saufes führten. Die Schwelle mar von Stein, Die Thurbetleibung aber immer von Solz. Säufig erblidte man auf ber Unterschwelle Mosaitarbeit und über ber Thur hing wol gar ein Papagai, ber irgendeinen Gruß zu fprechen gelernt hatte. du beiben Seiten stehenden Thurpfosten waren aus tost= barem Marmor ober Holz und mit iconen Schnigarbeiten verfehen, ober mit Schilbpatt, Elfenbein ober wol gar mit Gold verziert. Die Thuren öffneten fich nach innen und außen, hingen aber nicht wie bie unserigen auf Angeln, fonbern es befanden fich an ber beweglichen Thur — meint Beder - feilförmige Angelzapfen, Die in eine Bohlung in ber obern und untern Schwelle eingelaffen maren, ober auch in bronzenen und eifernen Ringen sich brehten. Dies war jedoch wol nur vorzugsweise der Fall bei größern Thüren und Thoren. Aber selbst bei den Thüren der innern Gemächer waren bie Bapfen ober Thurschenkel an ben Thurflügeln, und bie Boblungen ober Ringe befanden fich in ber Schwelle ober an ben festen Seitenpfosten. Den Tag über mar biefe Thur nicht verschloffen und für bas Borhandensein von Thurklingeln liegen auch keine Beweise vor. Sie maren überhaupt auch überfluffig gemefen, ba mit wenigen Ausnahmen fortwährend neben ber Sausflur

ein "Janitor" Wache hielt. Jedoch bursten die Römer metallene Klopfer oder Ringe gekannt haben; wenigkens erblickt man sie hier und bort auf Gemälden, auf benen Doppel= oder sogenannte Flügelthüren abgebildet sind. Schlugen die Thüren nach innen, so verschloß man sie durch einen Querriegel aus Holz, wie wir aus Plinins' Schriften ersahren; waren es Flügelthüren, so bedurste es natürlich einer Berbindung beider und diese wurde durch hohle Bolzen bewirft, die Thür und Riegel verbanden. Im den Riegel vor= und rückwärts schieden zu können, bediente man sich eines Schlüssels. Selten aber hatten die Hänser Thüren zum Einsahren; häusiger kleine Hinterthüren, die in eine Nebenstraße mündeten.

Ob die römischen Häuser eine Hausslur gehabt, oder ob man unmittelbar in das Atrium getreten, ift wol sowerlich zu bestimmen, da wir nicht einmal Muthmaßungen ausstellen können. Allein, wenn die Stymologen das Bort Atrium auch verschieden ableiten, so bleibt doch immer die Meinung aufrecht, daß man unter diesem Namen den ersten und vordersten Saal verstanden habe, der zwar bedeckt war, aber wie sast alle Theile des römischen Hauses sein Licht von oben erhielt. Der Aermere hatte natsirlich in seinem Hause kein derartiges Atrium.

Dieser Raum war gleichsam ber Mittelpunkt bes gangen häuslichen Lebens, wo sich die wichtigsten Lebensmomente ereigneten. Hier standen ber Herb und die Kasse; hier wurde das gemeinsame Mahl eingenommen; hier thronte die waltende Hausfrau in der Mitte ihrer Dienerinnen; hier wurden alle Besuche empfangen und die Clienten angehört; hier lag die Leiche auf dem Paradebett; hier hingen die Wachsmasken, die theuern Erinnerungen an die Berstorbenen. Erst viel später, als sich die einsachen Sitten verloren, wurde das Atrium nur als Empfangssal und

Bartesaal für Freunde und Clienten bei allen Gelegen= beiten benutt, ber Familienberd in einen entfernten Theil bes Haufes verlegt und somit feine bisherige Bedeutung in übischer und religiöfer Sinsicht aufgelöft, behauptet ber Berfaffer bes "Gallus". Rux bie Leiche noch murbe bier nach wie vor aufgenommen und auch die Ahnenbilder behielten hier ihren Blat. Bett war eine geschloffene Dece nicht mehr nothwendig, im Gegentheil bedurfte man frifor Luft und hinreichenbes Licht. Gine folche umfangreiche Dachöffnung war aber ohne Stüten nicht möglich: d wurden bemnach Saulen aus bem fconften Marmor aufgeführt und zwischen ihnen Statuen errichtet; auch erhielten fie Baffins und Brunnen, wie felbft fleine Rafenplate und Bierpflanzen. Bor Sturm, Sonne und Regen warb ber Blat burch Teppiche geschützt und im Winter benutzte man bewegliche Breterbacher, wenn nicht hölzerne Schieber amiiden ben Gaulen barunter verftanben werben muffen.

Rechts ober links aus bem Atrium getreten, gelangte man in schmälere Seitenhallen (alae), ähulich benen in unsern Kirchen, die in das Schiff führen. Doch hatte nicht jedes Haus Alä, sondern es gab auch häufer, die nur eine Ala hatten und zwar immer an dem rechten Ende des Atrium.

Schon schwieriger wird es, die Bebentung des "Tablinum" zu geben. Nach Plinius' Ausicht war es gleichsam
das Archiv des Hauses. Auch über die "Fauces" weichen
die Meinungen weit auseinander, oder richtiger, wir wissen über sie soviel wie nichts. Wahrscheinlich waren
es schwale Durchgänge oder Corridore neben dem Tablinum, die jedoch selten die ganze Breite des Atrium ausfüllten, sondern noch Kaum genug für ein Zimmer übrig
ließen; wenigstens geht diese Meinung aus der Ansicht
pompejanischer Grundrisse hervor.

Beiter fcreitend gelangen wir in ben innern Sof, bas eigentliche Berg eines romischen Saufes, ben alle übrigen Theile begrengten und in beffen Mitte ein unbebedter Raum war, ben von allen Seiten bebedte, fünffach verschiedenartige Bange einschloffen. In ber Mitte biefes Raumes, "Impluvium" genannt, erblidte man eine Cifterne, ober wol gar einen Springbrunnen, beren runde ober vieredige Baffins mit herrlichen Reliefs gefchmudt waren; wenigstens hat man berartige Wafferbehalter aus Marmor ober Bronze in Bompeji gefunden. Ihre Form war jedoch fehr verfcieben, alle aber waren fehr tunftvoll gearbeitet. Go 3. B. fand man Marmorfaulen, an beren oberm Enbe Heine Enten angebracht maren, bie bas Baffer aus ihren Gonabeln berabträufelten; ober einen Tigertopf, ber bas Baffer ausspie u. f. w. Besonbers tunftvoll mar ein Brumen, bei bem in einer verzierten Mofaitnische Silen ftanb, fic auf ein Brunnenrohr ftutenb, aus bem bas Baffer über mehrere Stufen in bas Baffin flog. Ueberhaupt icheinen bie Romer für Bafferfälle eine große Borliebe gefaft gu haben, benn fast immer flieft bas Baffer in biefe fünftliche Brunnen über mehrere Stufen, fobag es gleichfam einen fleinen Sturg bilbet.

Hinter biesem innern Hose befanden sich die Bäber, die Bibliothek und das "Peristylium", reich und immer mit Säulen geschmudt. Das größte Peristyl in Pompeji wird von 44 dorischen Säulen getragen. (Bgl. Beder's "Gallus".)

Bir wollen nun biejenigen Abtheilungen eines römisichen Hauses stigziren, die für den täglichen Gebrauch bestimmt waren oder doch dem Luxus dienten. Bir wenden uns demnach zu benjenigen kleinen Gemächern, die als eigentliche Bohn- und Schlafzimmer anzusehen sind. Aber freilich möchte über dieselben wenig mehr zu berichten sein, als daß sie ein kleines Borzimmer hatten und soviel nur

möglich allem Geräusch fern lagen. Unter ben "Triclinien" verstanden die alten Römer kleine Speisezimmer,
die nach Bitruv noch einmal so lang als breit waren
und deren Höhe die Hälfte ber zusammengerechneten Breite
und Länge betrug. Sie waren nach ben Jahreszeiten verschieden beschaffen. Jedoch spricht Plutarch etwas aussührlicher über sie. Dagegen waren die "Deci" wirkliche
Prachtsäle, von eminenter Größe, jedoch höchst verschiedenartig gebaut. Eine Art, die man "oecus Aegyptius"
nannte, hatte auf allen vier Seiten korinthische Säulen,
von der Höhe der Gänge; über diese Säulen war eine
zweite Reihe gestellt, die aber um ein Biertel niedriger
waren als die untern. Auf ihrem Epistyl ruhte die Felderbede, und da über den äußern Gängen ein Estrich gemacht
war — versichert Beder —, so konnte man außerhalb um
den mittlern höhern Saal herumgehen und durch die zwischen den Säulen angebrachten Fenster in denselben hineinsehen.

Bir nähern uns jetzt ben Gesellschafts = ober Converssationszimmern. Dies waren halbrunde Erweiterungen ber Säulengänge mit steinernen Sitylätzen, an den Wänden hinlausend, exedrae genannt. Daß sie bedeckt gewesen, ist wol gewiß; nur die öffentlichen waren unter freiem himmel. In Pompeji sind berartige, halbtreisförmige Räume mehrere gefunden, auch werden ihrer in Athen erwähnt.

Nachdem der Herd aus dem Atrium verschwunden — ich meine in den Häusern der Reichen, denn bei den Armen blieb er nach wie vor mit den Göttern verbunden —, wurde den Laren und Ahnenbildern ein Platz in der Haus- kapelle angewiesen. Der Platz dieser Kapelle war aber nicht genau bestimmt. Bald finden wir nämlich das "Lararium" auf dem innern Hose, bald im Garten, selten im Atrium. Durch dieses Lararium war wol der Ansang

zur Binakothek gelegt, wo eine Anzahl Kunstwerke aufbewahrt wurde; wenigstens gehörte es balb zum guten Ton, eine folche zu haben. Zu solchen Werken ber Kunst wurden die Römer aber nicht burch Liebe zur Kunst geleitet — es war ja nun einmal Mode geworden, sich eine Pinakothek anzulegen. Fast immer wählte man für sie die Nordsseite, damit die Bilder, welche auf Holz oder Leinwand gemalt und in die Wand eingelassen oder an derselben aufgehängt waren, vor dem Sonnenlicht geschützt würden. Bon Rahmen ist keine Spur vorhanden.

Weiter hinten an den abgelegensten Theilen des Hauses befanden fich die Stlavenzimmer; fie maren fcmudlos, flein und gewöhnlich führte eine Treppe in biefelben. Unweit biefer Zimmer befand fich bie Rliche, ebenfalls im bintern Theile bes Saufes. Diese mar viel geräumiger als iene, nicht felten gewölbt und gang bem Lugus ber Gaftmabler angemeffen; es fehlen in ihr felbft Banbgemalbe nicht, unter benen häufig bas Bilb ber Schlange vortam, bas über bem Berbe angebracht mar. Der Rauchfang mar ungemein turg, bas Mauerwert aber ungemein fest und bauerhaft, ba es fich bis auf unsere Zeit erhalten. Bol nicht gang paffend befand fich neben ber Ruche bie "Latrina". Etwas weiter lagen bie Borrathstammern gegen Norben, bie Deltammer aber gegen Guben. Auch befand fich in ihrer Rabe bie Baderei und bie Muble, Die von Stlaven bewegt murbe. Die Badofen maren rund, 7-8 Fuß tief und ebenso breit. Die Effen beftanben que zwei bie brei thonernen Rohren, bie 10 Boll im Durchmeffer hatten.

Sehr häufig hatten bie städtischen Säuser an den Seiten in der Rebenstraße einen Anbau kleiner hölzerner Buben, die nicht selten eine ganze Reihe bildeten und unter dem gemeinschaftlichen Namen "Tabernen" schon erwähnt wurben. Sie bienten zu Arbeits- ober Berkaufslotalen, standen aber nicht mit dem eigentlichen Hause im Zusammenhange, sondern hatten eigene Eingänge und wurden von dem Besitzer des Hauses vermiethet. In diesen Tadernen kaufte der Undemittelte seinen Bedarf, bot der Buchhändler seine Bücher seil, schloß der Stlavenhändler seinen verabscheuungs-würdigen Menschenhandel, und wiederum bargen diese Räumlichkeiten das kostbarste Geschmeibe und das theuerste Hausgeräth.

Somit hatten wir bas Erbgeschoß ober untere Stodwert, bas nur jur 'eigentlichen Wohnung biente, burch= wandert. Später legte man jeboch noch ein zweites Stodwert mit Göllern, Ertern und Balcone an, bas aus verichiebenen Gemächern bestand, ju benen Treppen von Bolg und Stein führten, bie aber meiftens fteil und unbequem, alle aber mit einem guten Berfted verfeben maren. Auch hatten biejenigen Tabernen besondere Treppen, welche zu ben Raumen biefes zweiten Stod's führten, felbft von ber Strafe hinauf. Ueber biefem zweiten Stod finden fich häufig Terraffen, mit Blumen, Bäumen, Beinreben u. f. w. bepflanzt. Derartige Dachgarten waren fast allgemein, wie icon ermahnt, ober es mußte benn bie Bebeutung bes Bortes "Solaria" eine mehrfache fein und einen Blat bezeichnet haben, wo man fich fonnte. Dag Diefer anmuthige Gebrauch bald übertrieben murbe, bemerkt ichon Seneca, und Nero ließ fogar auf ben Säulengängen folche Dachgarten anlegen. Die Dacher ber romifchen Saufer waren gewöhnlich flach, boch gab es auch forage Dacher und zwar in oblonger Form mit zwei langen und zwei fcmalen Seiten, bie ben Biebeltheilen unferer Bauerhaufer ahnelten und mit Strob, Schindeln, Ziegeln, Schiefer ober Metall gebedt waren. Die Ziegel waren glatt und hohl; boch gab es auch Holzziegel, Die zugleich ale Dachrinnen bienten.

Nachbem wir nun fo ben verschiebenen, größtentheils äuferlichen Theilen eines altrömischen Baufes einen fluchtigen Befuch abgestattet haben, bliebe uns noch auferlegt, einiges über bie innern Ginrichtungen beffelben - mit Musnahme ber Baus- und Ruchengerathe, auf bie wir weiter unten fpeciell gurudtommen werben - anguführen. Die Aufböben finden wir nie gebielt; fle bestehen entweder aus Eftrich ober find mit Badfteinen belegt. Dies führte mahrfcheinlich icon fruhzeitig zum Belegen bes Bobens mit Steingetafel, vieredigen Blatten weißen ober farbigen Dar-Daneben maren fonell zwei Arten feinern Betafele Mobe, von benen bie Mofait am beliebteften wurde. Diefe Runft, Meine bunte vieredige Steine gufammengufügen, foll nach Plinius schon im 6. Jahrhundert ber Stadt nach Rom gekommen und fo volltommen ausgebildet fein, baf fie felbst, wie Beder bemerkt, ber Malerei nachabmte, ober boch wenigstens Renntnif bes Beichnens, bes Schattirens, ber Berfpective vorausfeste.

Die Anfänge dieser Mosaitarbeiten geschahen in Thon, bann in Glas und Marmor und endlich in den kostbarsten Steinarten. Wie ungemein mühsam diese Arbeiten gewesen sein müssen, daß man in dem Raum eines einzigen Quadratsußes nicht weniger als 2000 farbige, vieredige Marmorsteine gezählt hat. Und bennoch wurde, nach Zahn's Aussage, in Pompeji kein Haus gefunden, das nicht einen Mosaitsußboden gehabt hätte. Das bedeutendste alles bekannten antiken Mosaitgetäsels ist das im Hause des Faun zu Pompeji aufgefundene Schlachtgemälde. Doch auch andere Arbeiten zeichnen sich durch großartige Composition, sebendigen Ausbruck, schöne Färbung und zierliche Ausssührung aus und zeugen von dem geläuterten Geschmade der Künstler.

Gegen bas Enbe ber Raiferzeit murben felbft Banbe

und Dedengewölbe mit Mosait belegt. Anfangs waren biefe Banbe nur geweißt, bann aber murben fie mit fünftlichem Marmor bekleibet und schon vor Augustus' Zeit felbst mit Malerei versehen. Die ebenerwähnte Malerei war bald einfarbig, bald buntfarbig auf nassem Kalk al fresco ober auf trodenem Grunde mit Leimfarbe. Waren bie Bande in Sodel und Fries abgeschieben, so mußten bie Maler ben Raum höchft geschmadvoll in größere und fleinere Felber zu theilen, bie fie mit ben phantafiereichsten Arabes= ten umgaben, fobag Windelmann fie mit ben Loggien Rafael's vergleicht. Gin heiteres Colorit, mit verschiebenen farbentonen, mar überall vorherrichend, wie bas auch wol nicht anders bei einem füblichen Himmel und folcher antiken Lebensanschauung fein tonnte. Der Gegenstand ber Darfiellung war aber höchst mannichfach. Die Nachbildung ber Marmormanbe möchte wol ben Anfang biefer Wandmalereien Beben; bann folgten architektonische Anfichten, Buhnenbarftellungen, Landichaften, hiftorifche Compositionen, Bilber bon Göttern und muthologischen Scenen, Opfer u. bgl. Alle Bilber bewiesen jedoch ben fuhnen, oft phantaftischen Geimad ber Rünftler; namentlich find bie historischen und mpthologischen von hohem Werthe; weniger Die Landschaften. Rach Windelmann's Urtheil find bie erftern unübertrefflich, "füchtig wie ein Gebante und icon wie von ber Sand ber Grazien ausgeführt".

Gewöhnlich nimmt man an, daß den alten Römern der Spiegel an der Wand überall gesehlt habe; das ist aber jedenfalls zu weit gegriffen, denn es läßt sich nachweisen, daß sie nicht nur Spiegel mit rahmenartigen Einschungen gekannt haben, sondern Bitruv gedenkt sogar ausgehangener Spiegel; ob diese Spiegel aber aus Glas oder anderm Material gewesen, läßt sich nicht mit Bestimmtsheit angeben.

Auch an ben Zimmerbeden verschwenbeten bie Römer ansehnliche Summen, weil fie ihnen burch Malereien ober fonftige thenere Stoffe ein zierliches Anfeben gaben. ben Speifefälen hatte man Deden, bie burch einen gebeis men Dechanismus gehoben und gefentt werden tounten. Wenn Böttiger aber in feiner "Gabina" behanptet, Die Alten batten im Innern ber Baufer fast alle Gemacher nur mit Teppichen behangen, fo fcheint bies boch, in Bezug auf bie Römer, ju viel gefagt. Allerbings hatten bie römischen Säufer Thuren, wenn auch nicht, wie Beder gang richtig angibt, jede Abtheilung mit einer folden verfeben war. Nur bann, wenn bie Thur nicht vorhanden, vertrat ein Borhang bie Stelle berfelben, ober bie Thiren wurden auch wol mit Teppichen verhängt wie im abern Stod bie Fenfter. Diefe romifchen Fenfter muß man fic aber immer nur flein und ziemlich boch angebracht benten, und noch weniger in einer gangen Reihe fortlaufent wie bie unferigen. Bielleicht find bie Fenfter anfangs fogar unverschloffene Deffnungen gewesen, bie man bin und wieber mit Nepen verfchlog, benn nur fo bekommen Dvib's. Invenal's und Blinius' Worte Sinn. Später bebiente man fich jedoch burchgängig bes Frauen = ober Marienglafes und felbst Säulengänge wurden mit berartigen Fenftern verfcloffen. Diefe Erfindung fcreibt Plinius bem Sergius Drata zu. In Pompeji find mehrere Glasscheiben und felbft Fenfter vorgefunden und es ift baber außer allem Zweifel, baf auch bie Romer fich bes Fenfterglafes be-Dienten.

Die Heizung ber Zimmer währenb bes Winters geschah sehr mannichfaltig, nur muß man nicht unsere feststehenben Defen zum Muster nehmen. Man hatte auch wirkliche Kamine, ober die Heizung geschah burch einige in die Zimmer geleitete Röhren, ober auch von einem kleinen Gemache aus, bas neben ber Wohnstube lag, und konnte burch verschließbare Deffnungen gestärkt oder geschwächt werben. Daraus folgt, daß die Römer schon Lustheizung kannten. Auch hatten sie tragbare Desen und vor allem ein ehernes Kohlenbecken, auf das man Kohlen oder solche Brennmaterialien legte, die wenig Rauch geben, da dieser größtentheils nicht durch Essen, sondern durch Decken, Fenster und Thüren abströmte. Damit wollen wir aber nicht gesagt haben, daß die Römer durchaus keine Schornsteine gekannt, wie wol einige behaupten, im Gegentheil, wir sind überzeugt, daß ihre Wohn= und Arbeitszimmer Rauchsänge gehabt haben, nur die tragbaren Desen hatten keine Essen und — konnten sie nicht haben.

Bollen wir uns nun schlieflich ben Totaleinbrud vergegenwärtigen, ben ber Anblid bes altrömischen Saufes auf uns machen würde, fo möchte biefer ein fehr geringer sein. Der Lefer wird felber entscheiden. Da bie Saufer selten gerade Linien, noch feltener rechte Winkel bilbeten und fehr niedrig gebaut waren, bann nur fleine Fenfter und ein zweites Stodwert hatten, bas nur einzelne Theile bes erstern bedeckte, so muß allerbings burch solche Un= regelmäßigkeit ber Einbrud geschwächt werben. Um fo nachhaltiger und angenehmer aber ift ber Eindruck, ben bas Innere auf uns machen murbe. Bier berricht überall bie größte Shumetrie: alle Zimmer find um einen offenen Raum grubpirt, ber mit Baumgruppen, Blumen und Sallen gefchmudt ift, und es muß von bezaubernber Wirkung gewesen sein, wenn man von hier aus bei offenen Thuren alle Bracht überblickte, bie ein tiefblauer italienischer himmel umspannte.

Doch alle biefe Herrlichteit ift nicht mehr! Seit bem Mittelalter ift biefe römische Bauart, bis auf einen klöfterlichen Kreuzgang, leiber ganglich verschwunden! Erlauben Sie mir barum, bem oben gegebenen Bersprechen nachzukommen und Ihnen einiges über bie hausund Rüchengerathe altromischer hauser mitzutheilen.

9.

## Haus= und Rüchengeräthe.

Nach unfern Begriffen wurden wir ein altrömisches möblirtes Zimmer leer nennen. Tifche, Stuble, Canbelaber und "Lecti" machten burchgangig bie gange Ginrichtung aus; allenfalls tam noch bas ermabnte Roblenbeden für ben Winter bingu. Allein, mit welcher Bracht und Elegang maren biefe Gegenftanbe ausgeftattet! Go recht wiffen wir freilich nicht, was wir aus bem lectus machen follen, benn es war weber ein Sofa noch ein Bett, fonbern vielmehr ein einfaches Geftell, bas, wenn nicht immer, boch häufig, am Ropfende eine niedrige Lehne hatte und balb aus Bolg, balb aus Erz beftanb. Die Reichen liegen fich ben Lectus - meint Beder - aus Cebern - ober Terebiethenholz verfertigen, mit Gurten umfpannen, verschwenderisch mit Schildpatt, Elfenbein und ebelm Metall auslegen, gaben ihm elfenbeinerne, filberne ober felbft golbene Buge und ihr ausschweifenber Luque belegte es mit Matragen aus ben fconften und theuersten Stoffen. Anfange ftopfte man bie Bolfter ber Datragen allerdings mit Strob, Aermere felbft mit gefchnittenem Schilfe ober getrodnetem Grafe; bann bediente man fic ausschließlich ber Bolle, bis später Beichlinge Febern bagu verwandten und zwar weiße Banfefebern, vornehmlich bie Flaumen. Bang befondere beliebt maren auch die Febern ber germanischen Banfe; fie ftanben in fo bobem Berthe, bag ein Pfund mit fünf Denaren bezahlt wurde. Rad Martial wurde felbst Schwanenflaum zu biefen Bolftern

genommen. Statt ber erwähnten Gurten gebrauchte man auch wol ein Gestecht von Bronzeschienen.

Am Kopfende eines solchen römischen Bettes lag ein kleiner Pfühl, mitunter mehrere, von runder Form, auf den man den Elnbogen stützen und den man speciell Kopstiffen nennen konnte. Diese Polster waren jedoch mit Deden belegt, deren Farbe bei den Reichen purpurn war und eingewebte Figuren und schöne Stidereien hatten. Wie groß die Zahl dieser Deden gewesen, läßt sich nicht bestimmen; je reicher der Besitzer, desto größer die Zahl. Martial spottet über die eiteln Römer, die sich krank machten, um den Besuchenden die eben aus Alexandria erhaltenen Bettüberzüge zu zeigen.

Ein anderes Mobiliar waren bie "Bulvini" und bie "Cervicalia"; erftere wurde mit feibenen Stoffen, lettere mit einem Feberteppich überzogen. Dies follen Arbeiten der Plumarii gewesen fein. Die Bedeutung ift bunkel. Beder ertlart fie in feinem "Gallus" fo: "Plumatae vestes find Gemander, beren Grund, er mochte nun weiß ober purpurfarbig fein, mit eingestidtem Golbe auf gewiffe Beife gemustert war. Warum aber bie eingestickten notae eben plumae genannt werben, wird wol fcwerlich auf= geklart werben. Allein bie Beweise bafür find unzweibeutig, benn überall wird ber Schmud als golben bezeichnet, nirgends aber bie Stiderei als in bunten Farben ausgeführt, angegeben. Auch werden bie Werkstätten ber Plu= marii überall ausbrücklich «Textrinä» genannt. Es werben alfo nicht fertige Gewander burch Stidereien gefchmudt, sonbern es wird auf irgendeine Beise gewebt; noch weniger ift von Gold bie Rebe, fonbern es handelt fich um Farben, bie bas Sonnenlicht nicht treffen foll, damit fie nicht erbleichen. Dies alles icheint eine andere Erklärung bes Ausbruck zu forbern, und in ben Gloffarien wird plumarius durch Feberfärber übersett. Freilich, wenn von einem Buntdrucke die Rede wäre, dann wäre es möglich. Da dies aber nicht der Fall ist, so müssen wir aus Martial und Properz schließen, daß die Plumarii wirkliche Feberteppiche versertigten, mit denen man die Pulvini überzog. Dat man in neuerer Zeit große, sehr dauerhafte Tapeten mit allerhand Emblemen aus lauter bunten Federn zu sertigen verstanden, warum wollen wir nicht dem Alterthum dieselbe Geschicklichkeit zutrauen, das an Künstlichkeit der Arbeit unsere Zeit in so manchen Stücken übertras?"

Jest wieder zu dem Lectus zurud. Auf demfelben meditirten, lasen und schrieben die römischen Damen liegend; man könnte also, mit Martial zu reden, diese Lecti "die Katheder der Frauen" nennen. Dieser der rühmte Epigrammendichter sagt nämlich bei der Schilderung eines Stutzers: "er treibe sich den ganzen Tag zwischen den Kathedern herum." Allein die Lage der Damen muß dach äußerst unbequem gewesen sein, weshalb man die Lehnen an diesem Lectus wol auch in ein Schreibpult umformte, wie aus Properz zu ersehen, wo eine Kupplerin einer Buhlerin Unterricht ertheilt und zu ihr sagt: sie müsse zu schehen scheiben scheinen, während der Liebhaber schmachtend vor ihr knie.

Witunter waren biese Lehnen aus zierlichem Flechtwert ober aus Weibenzweigen korbartig gemacht und, ba sich bie Damen auf bem Lectus zugleich tragen ließen, auch leicht und elegant. Schreibpulte ober nun gar Stehpulte kannten die Römer bis ins 4. Jahrhundert durchaus nicht. Auch Stühle waren wenig gebräuchlich; doch kann man nicht gerade sagen, daß sie ihnen gänzlich gefehlt haben, vielmehr erblickte man sie sowol in den Tabernen der Handwerker und Tonsoren wie auch in den Lehrzimmern, den Bädern, an den Hausthüren der Buhlerinnen u. s. w.

Man unterschied vielmehr zwei Sorten, die "Sella" und die "Cathedra"; die letztern dienten vorzugsweise für besuchende Frauen. Es gab zwar noch eine dritte Art, das "Solium", das man sich aber immer als einen thronähnlichen Shrensty benten muß; selbst der kaiserliche Thronsessellen Kamen. Man könnte ihn allenfalls auch den Großvaterstuhl nennen, da vorzugsweise der Hausherr ihn einnahm. Dieser Stuhl hatte gerade stehende Rückenund Armlehnen, gleichartige Füße von der zierlichsten Form und war mit kleinen Fußschemeln versehen; bunte Kissen sehlen der nicht und im Rücken lag ein weiter lleberwurf, der an beiden Seiten der Rückenlehne faltenreich berabstel.

Zwischen bem Soliam und ber Cathedra ist bemnach ein bebeutender Unterschied: biese diente gleichsam der Bequemlichteit, jenes aber dem Brunte und der Repräsentation. Darum hatte es auch wol gerade stehende Lehnen, die Cathedra aber gefällige, dem Körper mehr anschmiegende Formen, also schräg ablausende Küdenlehne, in denen es sich behaglich ruhte. Und dieser Bequemlichteit wegen wird auch wol dieser Stuhl gewöhnlich in Berbindung mit Frauen erwähnt, wenn man auch nicht behaupten kann, daß er ausschließlich und allein von römischen Damen besetzt worden ist. Die übrigen Stühle führten keine besondern Namen, sondern wurden nur allgemein "Sella" genannt.

Die große Mannichfaltigkeit berselben erkennen wir jeboch schon aus pompejanischen Wandgemälden, deren Form unsern modernsten oft überraschend ähnlich sind. Die Füße liesen geradeauf, oder waren anmuthig geschweift, immer aber zierlich gedrechselt. Manche Sessel hatten aber auch gekreuzte, dem Sägeblock ähnelnde Beine. Die Lehnen waren noch mannichsaltiger, bald niedrig, bald hochragend,

hier vorwärts gebogen, bort rudwärts geneigt, meift halbrund, selten gitterartig. Bänke wurden nur im öffentlichen Leben, in den Babern, dem Theater und dem Gerichte gebraucht.

Jest noch einige Worte über bie Canbelaber ber Romer. Der feine cannelirte Schaft rubte in ber Regel auf brei zierlichen Thierfugen, über benen fich häufig etwas Blatterschmud befand, und endigte in ein Capital, auf bem eine Art Bafe stand. Mitunter befand fich auch wol über bem Capital ein Ropf ober eine Figur, auf bem ein Teller ruhte, ber, wie ber gange "nasenartige" Auffat mit bem niedlichsten Schmude verziert mar. Allgemein berühmt wegen ber Borzüglichkeit ihrer Arbeit waren die Candelaber, welche bie Werkstätten von Tarent und Aegina lieferten; boch fanben auch bie fogenannten forinthischen in hohem Werthe. Einige Canbelaber tonnte man höher und niedriger ftellen, ihre Form und Bergierungen aber waren fehr verschieben, wie uns Abbilbungen beweisen. Jedoch muß man nicht bie baumähnlichen ober torallenartigen Lampabarien, mögen fie nun Zweige, Teller tragen, ober an ihnen Lampen hangen, für Canbelaber halten; bas find fpatere Ausartungen. Die ichonften und tunftvollften Canbelaber ftanben in ben Tempeln; befonders foll ber in bem Tempel bes Apollo ein vorzüglich fcbones Runftwert gemefen fein.

Ber sich einen ungefähren Begriff von der unverantwortlichen Berschwendung der Römer machen will, der
braucht nur die Nachrichten über ihre Tische zu lesen. Es ist kaum glaublich, aber Männer wie Plinius, Sicero u. a. erzählen es. Am kostbarsten war der Säulentisch, welcher mit dem übrigen Luxus aus Aften nach Rom
gekommen war. Die massive Platte bestand aus einem
Stücke, das nicht selten vier Fuß im Durchmesser hatte und
von einer elsenbeinernen Säule getragen wurde. Diese Platte oder Scheibe wurde aus der chpressenartigen Thuia geschnitten und war überaus theuer. Cicero bezahlte einen derartigen Tisch mit 1 Mill. Sesterzen, das sind mehr denn 55000 Thlr. (ich rechne nämlich 1000 Sesterzen zu 55 Thlr.). Je näher diese Platte der Burzel gesessen, um so kostdarer war sie, weil diese als Waser verschieden= artig gezeichnet war. Ber sich keinen echten "Orbis" anschaffen kounte, mußte sich mit einem Tische von gewöhnslichem Holze begnügen, den er sich mit jenem Holze sourenirte. Die andern kleinern Tische waren aus Marmor, aus Silber oder Gold und anderm kostdaren Metall und gewöhnlich vieredig. In dem Haussstande des Unbemittelten gab es allerdings bescheidenere Tische aus Buchenholz, aus Ahorn u. s. w., die auch eine vierectige Platte hatten, aber auf brei oder vier Füßen ruhten.

Die Spiegel waren von verschiebener Größe und mannichsfacher Form; am häufigsten jedoch oval und rund, anfängslich aus Zinn oder Kupfer, dann aus anderm Metall, später aber aus Silber bestehend. Es gab eigene Stlawinnen, die den Spiegel der Gebieterin vorhalten mußten. Wenn ich noch kurz der Schränke und Laden, der Kästchen und Körbchen gedenke, so kann ich zu den Küchengeschirren übergehen.

Einige Kochgeschirre hatten ganz eigenthümliche Formen. Zuerst ist wol bas "Miliarium" zu nennen, ein schlankes und hohes Gefäß von Metall oder Silber, worin man Wasser schnell zum Rochen brachte. Die "Authepsa", eine griechische Kochmaschine, war ebenfalls ungemein kostbar. Das "Ahenum" hatte die Form unserer Kessel und diente zum Rochen der Speisen, auch die "Lebes" war kesselsförmig aber flach wie ein Beden. Die "Cortina" war ein halbstreissförmiger Kessel, dessen sich hauptsächlich die Färber bebienten. Rochtöpse von Metall, Thon, Bronze und selbst

von Silber; Dreifuße, Bratfpieße, Durchschläge, Trichter, Siebe, Löffel, Schöpffellen, Mörfer, Kohlenschaufeln u. f. w. waren in ben verschiedensten Formen und aus dem verschiedensten Material vorhanden.

Ebenso zahlreich waren die Wassergefäße, ober überhanpt die Gefäße für Flüssigkeiten (vasa). Lettere waren aus Thon, Metall, Silber und Gold; am gesuchtesten jeboch waren die von korinthischem Erze, am zahlreichsten aber die bronzenen verbreitet. Ueberdies hatten die Römer noch Gemmen-, Bernstein- und Glasgefäße, von denen die lettern so künstlich geschliffen waren, daß sie unsere böhmischen und die englischen Glasschleiser in Schatten Rellten.

Ueber die "Basa murrhina" hat man schon viel hin und her gestritten; balb sollten sie aus natürlichem Stein, bald aus Glas, dann wieder aus Marmor versertigt worden sein. Rach Plinius' Beschreibung wird sie wol aus Flußspath bestanden haben, denn dieses Mineral hat alle Eigenschaften, die der römische Schriftsteller angibt: es ist weich, zerbrechlich und matt glänzend. Diese Geschirre waren fast alle von ungemein hohem Werthe, wurden aber wol mehr zum negativen als positiven Gebrauche benutzt.

Das Reinhalten aller biefer Geschirre oblag wieberum ben Stlaven und Stlavinnen, und es möchte wol an ber Zeit sein, bag wir auch biese armen Geschöpfe etwas naber, als bisher geschehen, ins Auge faffen.

#### 10.

### Stlaven und Stlavinnen.

Das Berhältniß ber Stlaven war bei ben Griechen ein ganz anderes als bei ben Römern. Jene betrachteten bie Stlaven, welche fie befagen, als ein zinstragendes Rapital, bas fie verwenden militen, wie es filr fie am ein-

träglichsten war. Sie benutten sie baher zu jeglichem Gewerbe. Balb mußten sie als Handwerter arbeiten, balb wurden sie an andere vermiethet, aber nur selten zur Bebinung benutt.

Bei den Römern war es nicht so. Kein Römer hielt sich dergleichen Fabrikklaven; er verwandte sie nur für sich selbst. Sie mußten seine Ländereien in Ordnung halten, sur seine Bedürsnisse, die der Luxus ins Unendliche gesteigert, Sorge tragen und ihm dienen. Zu den ersten Arbeiten verwendeten die Römer vorzugsweise Sklaven celtischer und germanischer Abkunst; als Luxussklaven genossen die Neger den Borzug.

Der Kaufpreis für einen Stlaven war nicht so ganz unbebeutenb. Der ältere Cato gab nie unter 1500 Denare für einen Stlaven. Bei dem Berkause wurde mit vieler Roheit und schonungsloser Gemeinheit versahren, namentlich bei den Mädchen, um den Käuser für den Gegenstand einzunehmen; die männlichen aber wurden durch Beitschenhiebe zum Laufen und Springen gebracht, ganz wie bei uns die Pferde auf den Märkten.

Wir wollen uns zwar nicht allzu strenge an die Zahlen binden, die römische Schriftsteller von einem folchen Slavenheere bei einem Reichen aufstellen, müssen uns aber immer eine ungeheuere Sklavenzahl als möglich benken. Als die geringste Zahl für einen nur in leidlichen Umständen lebenden Römer können wir 10 Sklaven annehmen, bei den Reichen aber steigerte sich die Zahl auf 100. Ihre Beschäftigung war sehr verschieden und nach dieser ihr Rang.

Diejenigen, welche über gewisse Theile bes Hauses bie Aussicht führten, ober wol gar bas Bermögen verwalteten, icheinen bie angesehensten gewesen zu sein und bas besonbere Bertrauen bes Herrn genossen zu haben. Unter biefen

gab es nicht wenige, Die ein großes Bermögen befagen, ihren eigenen Saushalt und ihre eigene Wohnung hatten. Ein folder Stlave bieg " Procurator". 3hm junachft ftanben ber "Actor" und ber "Dispenfator"; bem erftern oblag bie Landwirthschaft, ber andere mar Rechnungsführer; bod tonnte auch einer beibe Aemter in einer Berfon verwalten. Weiterab folgte der "Atrienfis", welcher die Aufsicht über bas gange Saus und auch über bas Sauswesen führte; unter ihm ftanden alle biejenigen Stlaven, Die fur Reinlichkeit und Ordnung bestimmt waren. Rach ihm folgte ber Auffeher über bie fammtlichen Lebensmittel. Ginen nicht geringern Rang nahm ber "Silentiarius" ein, welcher über die Ruhe im Sause machen mußte. Db ju biefen "Orbinarii", wie man alle bisjett bezeichneten Glaven nannte, auch biejenigen, welche als Rünftler und für wiffenschaftliche Zwede benutt wurden, zu gablen find, fam nicht genau bestimmt werben. Ihre Bahl aber war febt groß, benn fowol die Auffeher über die Bibliothefen und Runftfachen, als auch die Mediciner und Chirurgen, bie Literaten (welche als Abschreiber und Borlefer agirten), bie Bausphilosophen u. f. m. maren Stlaven.

Die Bahl ber Stlavinnen war nicht geringer, ba nicht nur für die Toilette und Bedienung, sondern für jedes Geschäft, jedes Bedürsniß, alle Handarbeiten und Kunstertigkeiten Stlavinnen verwandt wurden. Alle wohnten, ohne Ausnahme, in kleinen Kämmerchen, die, wie wir wifsen, den ganzen hinterslügel des hauses einnahmen und höchst ärmlich eingerichtet waren. Die verachtetsten von allen waren unstreitig die Spinnerinnen und Weberinnen. Die Meisterin wog jedem Mädchen die Arbeit täglich jussodaß eben wol kein großer Unterschied zwischen den römisschen Spinnstuben und unsern Zucht- und Spinnhäusern

gewesen sein mag — nur baß sie fingen burften, benn Dvid sagt:

Gern auch finget bie Stlavin und breht bie emfige Spinbel, Denn ber muntre Gefang fürzt und verfuget bie Mib'.

Gewiß war die Lage der Stlaven bei den Römern nicht nur hart, sondern selbst inhuman; galten sie doch völlig als Eigenthum oder Sache ihres Herrn, der sie zu allen Zweden gebrauchen und nach Besinden selbst tödten lassen konnte. Bei den Griechen wurde ihnen doch noch Personalität zuerkannt; selbst die Macht ihrer Herren hatte bestimmte Grenzen, noch weniger konnte er eigenmächtig einen Sklaven tödten lassen. In Rom galten andere Bestimmungen! Hier ward man in Wahrheit zweiselhaft, ob ein Sklave noch als ein Mensch zu betrachten sei.

In altern Zeiten mag biefe Behanblung ber Stlaven bei ben Romern aubers und milber gewesen sein, wenigftens finden wir, daß fie gemeinsam mit ihrem Berrn bas Mabl genoffen, aber bies Familienleben borte icon fruhzeitig auf und galt nur fur die Zeit jener "horridi barbati", wie Cicero fie nennt. Spater burfte fein Stlave an bem Tifch feines Berrn effen, fonbern er erhielt fein Deputat täglich ober auch wol monatlich. Cato bestimmt Diefe Lebensmittel nach bem Berhältnig ber leichtern ober fcwerern Arbeit und ber Jahreszeit. Wir entnehmen baraus, baf fie Getreibe, Bein, Del, Galz, Feigen, Dliven, Effig und "Salec" erhielten. Man muß aber ben armen Menfchen nicht felten ben Brotforb gar zu boch gehängt haben, benn Beispiele, bag Stlaven wegen allzu fcmaler Roft reifaus genommen, tommen häufig vor. Doch erbielten fie Rleibungeftude, mußten aber bie alten abliefern. Nur in Ginem Stude icheinen bie romifchen Berren nachsichtig gewesen zu sein: ersparte sich ber Stlave etwas, so tonnte er sich baburch ein "Beculium" erwerben und später vielleicht lostausen. Wenn es aber wirklich sehr reiche Stlaven gab, so mussen wir bas ber verfallenden Zeit zuschreiben.

Die Ramen ber Stlaven waren gewöhnlich ihrem Baterlande entnommen, ober bie Ironie borgte fie von Belben und Göttern, wie man noch jest in Stavenlanbern Beispiele findet. Ihre Rleibung war zwar grob, unterfcied fich aber burchaus nicht von ber eines Freien. Hauptschmud biente bie Tunica, nur war fie vielleicht etwas furger und ftand in Stoff und Farbe felbftverftanblich weit nach. Bon ber Toga findet fich teine Spur bei ihnen; fie tonnten fie ber ihnen obliegenben Arbeiten wegen auch gar nicht tragen, gleichwie fie benn auch überhaupt ber gangen arbeitenben Rlaffe fehlte. Gine eigene Livree hatten nur bie Sanftentrager, welche bie Reichen und Bornehmen fich eigens ju biefem Befchaft bielten. Ru Martial's Zeit scheint biefe Rleibung eine hochrothe gewesen zu sein; boch fuhr auch Nero schon ... canusinatis mulionibus".

Es überläuft einem die Gansehaut, wenn man in Martial's und Judenal's Gedichten die Behandlungsweise liest, welche die römischen Stlaven und Stlavinnen für das fleinste Bergehen erdulden mußten, wenn wir auch wiederum zugeben, daß es wol nicht leicht sein mochte, diese Menschen, welche man Jahrhunderte hindurch suste matisch demoralisiert hatte, in Ordnung zu halten. Alle Strasen waren fast körperlich. Die gelindeste möchte vielleicht noch die Berweisung ins "Ergastulum" gewesen sein, wo sie in einem Raume unter der Erde arbeiten mußten. Damit sie nicht entlaufen konnten, legte man ihnen Beineisen oder Handschellen an, mitunter selbst ein Halseisen.

Hiebe mit dem "Fustis" ober mit der "Lora" waren ganz allgemein und gewöhnlich; aber weder sie noch die Stampfmühle, wo sie schwere Arbeiten verrichten mußten, noch das Aufhängen an den Händen, während an den Füßen sich schwere Gewichte befanden, konnten sie bessern. Auch hier sinden wir die Wahrheit bestätigt: Wer bessern will, der strase selten! Alle diese Strasen waren den Skaven so alltäglich geworden, daß sie darüber lachen und scherzen konnten, versichert Plautus.

Gine empfindlichere Strafe mar bie Brandmartung; ob biefe aber burch einen Buchstaben (F), ober burch mehrere geschehen, ift ungewiß. Das lettere konnte jeboch am mabricheinlichften fein. Dies Zeichen blieb auf ber Stirn für bas ganze Leben fichtbar, wenn fich ber Inhaber nicht an den Arat Eros wandte, ber es verftanden haben foll, bie Spuren biefes Brandmale ju vertilgen. Gine andere fehr häufige Strafe war bas Tragen ber "Furca", welche bie Form eines V hatte, und über Raden und Schultern geworfen wurde, mahrend bie Arme an ihre beiben nach vorn ftebenben Schenfel festgebunden murben. Mitunter ward hiermit noch eine andere forperliche Buchtigung verbunben, bie aber nur an folden Sflaven in Anwenbung tam, welche getreuzigt werben follten. Diefe "Kreuzi= gung" war gang gewöhnlich und wurde anfangs ausschließ= lich nur bei Stlaven angewandt. Waren fie wegen Diebftable biefer Strafe verfallen, fo murben ihnen vorher bie Banbe abgehauen; boch mar es auch nicht felten, bag fle wilden Thieren zum Frage vorgeworfen wurden. 3ch übertreibe nicht und könnte biefe raffinirte Diehandlung burch zahlreiche Beispiele beweifen.

Ganz besonders gefielen fich in folden Grausamteiten bie römischen Damen: höchft selten tam ein Stlavenmadden anders als zerschlagen, zertratt, zerrauft ober mit Nabeln gestochen von beren Toilette. Nicht selten wurden bie Beitschenknechte beordert, biejenigen, welche ein kleines Bersehen in ihrer Function begangen, an einen Block zu schließen, ber oberhalb ber Knie angeschlossen wurde, zugleich als Sessel biente, und ben die arme Person Tag und Nacht mit sich schleppen mußte. Wenn bei einer solachen harten Behandlung die Stlaven eher eine feindliche als ergebene Gesinnung gegen ihre Gebieter burchblicken ließen, so liegt das in der Natur der Sache. Und dennoch sinden wir, daß Stlaven in Augenblicken der Gefahr, vornehmlich in den Schreckenstagen der bürgerlichen Kriege, sich für ihre Herren ausopferten, die sie wol ebenso viel Grund zu verachten als zu hassen hatten, da sie zu ihrer Entstittlichung die alleinige Ursache waren.

Jedoch in einer Hinsteht scheinen die Staven nachsichtig behandelt worden zu sein — aber freilich nur im
Interesse ihres Gebieters —, indem man ihnen erlaubte
eine eheliche Berbindung einzugehen, die allerdings im
großen Gegensate zu den Shen der Freien stand und nur
nach dem Naturgesetze Geltung sinden konnte, aber doch
immer das Zusammenleben eines Staven mit einer Skavin gestattete. Gegenseitige Zuneigung war jedoch ein
Haupterforderniss, da dem Herrn aus der Geburt ein bebeutender Bortheil erwuchs. Mitunter scheint aber doch
auch das Los entschieden zu haben.

Ueberhaupt hatte man bamals eine ganz andere Ansicht über Liebesverhältnisse junger Männer zu schönen Mädchen, die mit ihren Reizen ein Gewerbe trieben. Namentlich waren die Hetären, von denen Plautus so viel
erzählt, keine gemeine Dirnen, sondern vorherrschend lebensfrohe, naw leichtfertige Mädchen, die nicht nur innige Liebe
fühlten, sondern sich auch dem jungen Manne ohne den Zwed ihres Gewerbes hingegeben hätten, wenn nicht eine "Mater" ober ein "Leno" fie gezwungen, Bortheil aus ber Liebe zu ziehen. Deshalb hatte auch ein berartiges Ber= hältniß für ben jungen unverheiratheten Mann burch= aus nichts Anflößiges. Rein Bater folug ihm Die Tochter ab, wenn er um biefelbe anhielt. Erft als bie Sitten in Rom tief gesunken und die Zerrüttung bes Familienlebens fast allgemein war, erft ba ftellen fich uns biefe von ben Dichtern gepriefenen Madchen anbere bar, und mir erfahren, bag felbst pflichtvergeffene Frauen fich ju folchem Bewerbe hergaben und nicht felten fehr hohe Summen für ihre Gunft geforbert haben. Dies mag Beranlaffung gewefen fein, daß Caligula ben Buhlerinnen jahrlich eine bestimmte Abgabe auferlegte, ihnen aber bamit jugleich bas Recht einraumte, ihr Gewerbe treiben ju burfen. Ueberbies bestimmte bas Gefet noch nachbrudlich, bag eine Frau, bie fich ju fo niedrigem Gewerbe bergebe, nicht bes Chebruche angeflagt werben fonne.

Die mehrsten Buhlerinnen in Rom wohnten in ber Subura; jebe hatte ihre eigene Zelle, über ber ihr Name stand. Leichtfertige Frauen sanden sich dort ebenfalls ein und hefteten einen singirten Namen an die Thür, wie Juvenal von der berüchtigten Messalina erzählt. Waren sie für den Tag oder auf längere Zeit versagt, so stand bas Wort "occupata" daneben. Diese Zellen dursten vor der neunten Stunde vielleicht nicht geöffnet werden. Bestimmtes darüber sinden wir nicht; nur die Analogie der Bäder ist vorhanden, deren Eröffnung aber verschiedentlich sestgestellt wurde.

Gine römische Buhlerin war schon an ber Kleidung zu erkennen. Sie durfte weber die Stola noch die Palla, sondern nur eine kurzere Tunica und darüber eine dunkelfarbige Toga tragen. Wenigstens deutet Horaz in seinen "Satiren" darauf hin. Außerhalb Roms jedoch verbargen

336 Stigen bes bauelichen und öffentlichen Lebens u. f. w.

bie "Meretrices" ihren Stand und ihr Sewerbe und trugen eine längere Tunica. Auch durften sie nicht den Kopfputz der ehelichen Frauen tragen, wie wir aus Plautus ersehen. Allein dieser Unterschied in den Trachten wurde in spätern Zeiten gar wenig beachtet und manche Buhlerin kleidete sich zum Aerger gefallsüchtiger Römerinnen ebensperschwenderisch reich wie die vornehmste Dame.

# Deutsches Nationalbewußtsein und Stammesgefühl im Mittelalter.

Von

Dr. Heinrich Kückert,

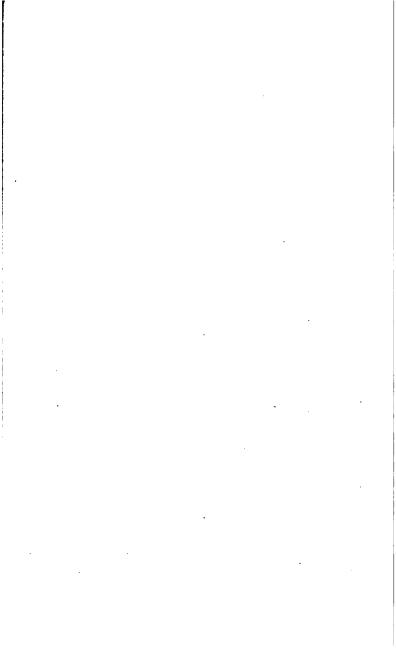

Jeber neue Tag unserer unmittelbaren Gegenwart bringt immer unzweideutigere Beweise, wie mächtig in allen Bölkern Eurspas das Strehen anschwillt, die zusammengehörenden Massen auch in äusern sesten Formen miteinander zu verdinden und die Hindernisse zu bewältigen, die einem solchen Einsgungstriebe entgegenstehen. Mag man immerhin den Einsluß unlauterer Elemente dabei zugeben, so erlärt sich doch darans die ganze Erscheinung so wenig, wie sie dadurch als underechtigt oder ersolglos verurtheilt wird. Ohne es zu wissen und zu wollen müssen sich jene in die Rolle dienender Kräfte sügen, die von der vernünstigen Macht der Geschichte nach ihrem Bedürsnisse verwandt werden, mährend sie sich dem Wahne hingeben, als seien sit es, die die Zügel der Ereignisse in ihrer Hand hielten.

Daß auch unser Baterland von deuselben Krästen aufs tieffte bewegt und aufgeregt wird, daß auch hier die Bewegung im fortwährenden Anschwellen begriffen ist, wenn auch manchmal ihre Energie durch eine momentane Stockung etwas zurückzutreten scheint, bedarf keiner weitern Bemerkung. Darum dürfte es nicht blos ein geschichtliches Interstelse im gewöhnlichen Wortsinne, sondern auch ein unmittelbar praktisches haben, wenn wir es hier unternehmen, zwei Begriffe oder Schlagworte aus dem Kreise, in dem sich jett das Denken und Wollen der Nation vorzugsweise ein-

gelebt hat, gleichsam in ihrem frühern Lebenslaufe vorzuführen. Die Beziehungen auf die Gegenwart ergeben sich von selbst und wir können uns nach der eigentlichen Aufgabe dieses der Geschichte als solcher und nicht der Tagespolitik gewidmeten Buches streng auf dem historischen Standpunkt halten, ohne fürchten zu müssen, ein Thema zu behandeln, das blos für den gelehrten Antiquar, aber nicht für das lebendige Bewußtsein der Zeit Bedeutung hat.

#### I.

Nicht ein innerer, aus bem Bollsgeifte felbft ftammenber Drang, sondern eine von außen hervorgebrachte Röthis gung ift es gewesen, bie bie Deutschen in ben Strom ber Weltgeschichte geführt ober vielmehr geriffen bat. hunderte-, ja vielleicht jahrtaufenbelang fluteten auch bei unfern Urvatern jene rein elementaren Bewegungen bin und ber, in benen fich bei volltommen ungeschichtlichen ober vorgeschichtlichen Bolfern bie überschüffige Naturfraft ju entladen pflegt, ohne bag bie Geschichte bavon Rotig ju nehmen hat. Mit beutschen Augen jener Zeit gefeben, mar es ein reiner Zufall, bag eine biefer Eruptionen, bie Wanberung ber Cimbern und Teutonen, bas eigentlich geschichtliche Bolf bes fpatern Alterthums, bie Romer zwang, bie Nordgrenze Italiens und Die Bollerverhaltniffe an ihr icharfer als bisher ins Auge zu faffen. Bahrend fie bie Unterwerfung ber gangen Welt ichon vollbracht zu haben vermeinten, mahrend ihre Proconfuln und Legaten ben Renigen, Städten und Bollern am Euphrat, am Ril und am Atlas Gefete bictirten, hatte jener ganglich unporbergesehene Bolferfturm aus Norben bas Dasein ber weltbeherrichenben Stadt aufs Spiel gestellt. Daber benn auch ber mafloje Schreden, ber fich an ben Ramen biefer neuen

Feinde knüpfte und der den Römern, selbst als sie von einem Cäfar geführt wurden, nicht aus den Gliedern weichen wollte. Er hat sie alle die langen Jahrhunderte hindurch begleitet, in denen sie mit den Stammverwandten jener Cimbern zu kämpfen hatten.

Sobald einmal bie Gefahr erfannt war, ging Rom mit ber nur ihm eigenen Energie und Confequeng baran, fie auch für alle Zufunft zu befeitigen. Cafar's Unterwer= fung Galliens war nur ein Theil seines großartigen Plans, ben ganzen Norben von Europa, namentlich alle beutschen Bölfer zu bezwingen und bie römische Berrschaft auch nach biefer Seite hin zu einem mahren orbis romanus abzu-Bas er nicht ausführen tonnte, fuchte Augustus nach feiner Art mit Schlauheit und ohne viel Beräusch burchzuseten. Go faben fich alle beutschen Bölter auf einmal von einer methobischen Machtentfaltung bebrobt, beren mahres Berftanbnig ihnen noch völlig abging, aber bie fie boch zwang, aus ihrem bisherigen naiven Begetiren heraus= gutreten. Die große Politit ber Zeit hatte fie auf einmal zu ihrem Hauptobjecte genommen, und bald gab es keinen fo verftedten Winkel im bamaligen Deutschland, feine noch fo entlegene und abgefchloffene Glieberung bes gangen Bolfes, wo man nicht ben Ginflug bavon verfpurte. Mit bem naiven Bormartsichieben nach Guben und Weften, bas un= gezählte Jahrhunderte hindurch die Bolfszustande auf die einfachfte Art in Bewegung und zugleich im Gleichgewicht gehalten hatte, mar es nun auf einmal vorbei, feitbem bie Linien ber Donau und bes Rhein zu unübersteiglichen Ballen geworben waren. Die vorgeschobenen Maffen brang-ten mit aller Gewalt zurud, bie weiter zurud schon im Fluffe befindlichen noch immer vorwärts, bie mittlern faben fich ebenfo fehr von biefen beiben wie von ben Romern in ihrem bisherigen ruhigen Walten nach alter Art

gestört und beengt. Denn die Befestigung der Grenze genügte Rom nicht: das sollte nur die Basis zu einer vollkommenen Unterwerfung des ganzen Deutschland sein, und die zur Schlacht im Teutoburgerwalde hatte es den Anschein, als wenn diese Arbeit lange nicht so mühselig, gesährlich und langwierig sein würde, als man noch zur Zeit des Drusus geglaubt hatte.

Rach moderner Dentweise hatte ein folder Buftanb, unter welchem alle beutschen Boller und faft alle auf gleiche Weise litten, bei welchem bas Dafein aller auf gleiche Weise bebrobt mar, bie Beranlaffung geben follen, bag fic alle mit gemeinsamer Rraft bagegen jur Wehre fetten, falls fie überhaupt ein Gefühl ober ein Bewuftfein für ihre Bufammengehörigkeit, folglich auch für bie Bemeinfamkeit ihrer Sache befagen. Da fich nun weber in ben gefchichtlichen Ereigniffen vor noch nach ber Schlacht im Teutoburgermalbe irgenbeine Spur zeigt, bag bas ganze beutsche Bolt als folches, und nicht blos einzelne Maffen beffelben einbeitlich handelnd bem gemeinsamen Feinde fich gegenüberftellten, fo gieht man baufig furzweg ben Schluf, es habe bamals fein Rationalbewuftfein, fein Gefühl und feine Empfindung für bie Ginheit und Bufammengeborigteit bes gangen beutschen Bolts gegeben, fonbern nur jene niebere und beschräntte Stufe beffelben, bie wir einstweilen mit bem Ramen Stammesgefühl bezeichnen wollen. Der moberne Beobachter vermißt Die Friichte, Die er von feinem Standpuntte aus für bie erften und nothwendigften bes Nationalbewußtseins zu halten fich gewöhnt bat, und leugnet barum turzweg bie Erifteng beffelben.

Wenn die gewöhnliche dilettantische Betrachtungsweise ber Geschichte dies thut, so verfährt fie hier ebenso wie anderwärts, wo fie schlechtweg ihre eigene Individualität mit ihrer zufälligen Begrenzung zum absoluten Magstab ber und bemnach über dieselben sobend oder tadelnd, das eine stets ebenso unzweichend wie das andere, aburtheilt. Wenn es aber auch in diesem besondern Falle von eigentlichen Leuten vom Fache geschieht, und namentlich in der neuesten Zeit mit einer gewissen nachdrücklichen und anmaßlichen Bestimmtheit, die ihrer Sache ganz sicher zu sein schen Wertellt, die sierer Art von Dogmatismus gern fügen, weil er das eigene Sehen und Denten erspart, so muß sich die echte Wissenschaft im Namen der Logit und der Thatsachen und zugleich auch unser heutiges nationales Bewustsein im Namen unserer eigenen dadurch in ihrem Rechte gefränkten Bergangenheit entschieden gegen einen solchen Trugschluß erklären.

Salten wir einen Moment fille, um nach geschichtlichen Analogien zu bliden. Rein Bolf hat wol jemale ein intenfiveres Bewuftfein seiner Eigenart, einen fester wurzelnben Stolg auf biefelbe, eine icharfere Abgefchloffenheit gegen frembe Bollerindividualitäten bemahrt, als bas Boll ber Bellenen. Und boch, wo findet fich irgendwo in feinem taufenbjährigen Lebenslauf als eminent weltgeschichtliches Bolt eine feste außere Bestaltung, bie bem entsprochen batte? Rur bie Mythe reflectirt in ihrer Art bas, was wol hier und da bem bellenischen Denken als eine Forberung ber übrigen Thatsachen in bem Leben ber Nation entgegentreten mochte. Bor Troja find bie Panachaer als eine Daffe, ein Bolt ober Beer, unter einem Fibrer banbeind aufgetreten, aber weber früher noch fpater ift es jum zweiten male geschehen. Alexander ber Macedonier verfuchte auch hierin die Boesie der Gervenzeit in die Wirklichfeit einer fehr nüchtern gewordenen Welt umzufeten: jedermann weiß aber, wie es mit feiner Begemonie aller

Griechen gegen ben Nationalfeind bestellt mar. Beter ber erfte noch ber zweite Perferkrieg mit ihren bas Dafein aller Griechen nach griechischem Bewußtfein felbft aufs Spiel ftellenben Rataftrophen haben biefe Griechen als eine geschloffene Daffe bem gemeinsamen Untergang entgegentampfen laffen. Wie in unferer alteften Beit find es immer nur einzelne, verhaltnigmäßig fleinere Bruchtheile aus bem gangen Boltstörper, bie junachft für fich felbft und bann allerbings auch burch ben Erfolg für ihr ganges Bolt bie nationalen Thaten ber Abwehr und Befreinng vollbracht haben. Wie in unferer Borgeit tampfen bei Marathon und Salamis, an ben Thermopylen und bei Blataa Griechen unter ben Fahnen ber Rationalfeinbe, nicht blos weil fie muffen, fonbern auch aus freiem Billen, ohne beshalb weniger als bie anbern Stammgenoffen, bie für ihr Bolf tampften, von bem bellenischen Nationalbewußtsein in fich zu tragen, bas fie in eine unerreichbare Bobe über ihre barbarischen Bunbesgenoffen ober richtiger Berren emporhob.

Tropdem ist es niemand in den Sinn gekommen, die Existenz eines hellenischen Nationalbewußtseins anzuzweiseln. Es hat sich in tausend andern Thatsachen der Seschichte, die ebenso schwer wiegen wie politische oder militärische Actionen, so unverkennbar ausgeprägt, es ist von den Hellenen selbst so unzähligemal mit beredtem Munde ausgesprochen und gerechtsertigt worden, daß man sich gewöhnt hat, sein Dasein als das einer wirklichen Macht der Geschichte und einer in sich vollendeten Erscheinung zuzugeben. Man läßt es sich gleichsam als selbstverständlich gefallen; auf dassenige Product davon zu verzichten, das man für die Gegenwart und bei der Beurtheilung unserer eigenen Bergangenheit allein als vollgültigen Beweis dafür passiren lassen will.

Hätte unser eigenes Alterthum es bazu gebracht, uns so vielseitige, abgerundete und noch mehr so völlig von der bewußtesten und freiesten Resterion erhellte und versbeutlichte Gebilde seines Daseins zu hinterlassen, wie es den Griechen vor allen andern Bölkern der ganzen Weltzgeschichte möglich geworden ist, so würde sich wahrscheinlich auch das Urtheil der Gegenwart billiger und richtiger stellen.

Doch selbst daran fehlt es nicht ganz, wenn man sich nur die Mihe geben will unscheindaren Trümmern nachzugehen, wenn man nicht vergist, daß es sich um die Anfangszeit des geschichtlichen Lebens unsers Bolks handelt, wo es zu allem eher als zu restectirender Selbstbetrachtung befähigt war. Was sich aus solchen Trümmern machen läßt, wenn der rechte Geist der treuen und sinnigen Forschung sie sammelt, einigt und zusammenfügt, zeigt der bewunderungs-würdige Bau unserer deutschen Mythologie, unserer ältesten Sprachgeschichte, unsers ältesten Rechtsledens durch die Hand Jakob Grimm's.

Der Natur ber Verhältnisse nach sind wir für unsere engere Aufgabe mehr wie auf ben andern Gebieten unserer Borzeit auf directe geschichtliche Zeugnisse im gewöhnlichen Sinne derwiesen. Sie stammen alle aus der Fremde: keine deutsche Feder setzte sich damals in Bewegung, um über die Thaten und Schicksale des eigenen Volks zu berichten. Auch sind es nicht unparteiische Fremde, sondern solche, die auch wenn sie gerecht hätten sein wollen, dei der Verditterung des ewigen Kampses gegen ein störriges Barbaren-volk nicht wohl gerecht sein konnten, die zugleich von dem überreiztesten Selbstbewußtsein der absoluten Eultur erfüllt waren und daher auf diese Barbaren mit doppelter Geringsschäung herabsahen.

Aber wo biese fremben Beobachter von ben beutschen

Bölkern zusammen ober von einem einzelnen beutschen Stamme fprechen, läßt fich burchfühlen, bag es ftets unter bem Ginbrud einer fcarf ausgeprägten Rationalität gefchieht, bie ihnen je nach Stimmung ober Ueberzeugung ju Lob ober Tabel Anlag gibt, aber immer als eine folche Boteng von ihnen entweder fillschweigend vorausgesett ober ausbrudlich anertannt wirb. Es ift beachtenswerth, bag bie Bucht berfelben auf die Fremden in dem Mage fühlbarer wirkte, als fie felbft frifchere und energischere Raturen gewesen find. Die im allgemeinen saftigern und tornigern Römer haben auch einen viel fraftigern Ginbrud von ber beutschen Nationalität empfangen als die ftubengelehrten Griechen, obwol ben erstern aus nahe liegenben politischen Grunden bas Dafein berfelben fo viel ftorender, balb auch gefährlicher erscheinen mußte als ben lettern, Die fich mehr und mehr gewöhnten, bie Welt und bie Bolter mit indifferenten ober tosmopolitischen Augen anzusehen, unbeschabet natürlich ber Ueberzeugung, bag bas Sellenenthum für alle Reiten bie eigentliche Darftellung bes menichlichen Befens fei.

Der erste Römer, ber sich veranlaßt sah, näher auf bas Wesen ber Deutschen einzugehen und in wenigen großen Bügen ein Gesammtbild bavon zu entwersen, Cäsar, weiß bies nicht wirksamer zu thun, als daß er diesem Bilde das ber Gallier zur Folie entgegenstellt. 1) Diese Gallier sind seit unwordenklichen Zeiten die unmittelbaren Nachbarn der Deutschen gewesen, unzählige Berührungen friedlichen und seindlichen Berkehrs herüber und hinüber hätten Beranslassung genug geboten, die beiden Bölkerindividualitäten miteinander auszugleichen. Dazu eristirten infolge des Borschiebens und Bordringens deutscher Stämme weit über den Rhein bis in das Herz Galliens und des zeitweiligen Rüdschlags von seiten der Gallier unleugbar neutrale Gebiete

ober Mischzustänbe, in benen wirklich beutsche und gallische Art wenigstens für den gelegentlichen fremden Beobachter untrennbar verbunden war. Aber im ganzen und großen hat dies alles keine Folge gehabt: jeder einzelne Zug in dem Bildern beider Nationen weicht diametral voneinander ab und jeder einzelne ist so gesehen und gezeichnet, wie es eben nur das Auge und die Hand dieses Casar vermochte, der nicht blos auf dem Schlachtselde Casar war. Ihm steht es sest, daß die so ursprüngliche, so markige Eigenart der Deutschen keine Berwechselung mit einem andern Volke zulasse, daß sie sich überall in den Hauptzügen sinde, wo sich Deutsche, gleichviel welches besondern Namens sinden, und daß wo sie sich sinde, auch ein deutsches Volk vorhanden sei.

Bas Cafar nach feiner Art an großen thatfachlichen Ergebniffen mehr abnehmen läßt, als ausbrudlich erörtert, bas weiß Tacitus, ber Sohn eines an Rebefertigkeit und Reflexion beinahe überfättigten Jahrhunderts, aufs geläufigste in allgemeine Formeln zu bringen. Reine Worte find ihm flart und bedeutungsvoll genug, um die Urfprüng= lichkeit und Eigenart, die Individualität ber beutschen Rationalität zu bezeichnen. "Die Deutschen find ein burchaus eigenthümliches (propriam) und rein ursprüngliches (sinceram) Bolt, bas nur fich felbst gleich ift, burch feine Bermifchung mit andern Bölfern beflect (infectos)!" 2) Selbft der überspannteste Berehrer der Reinheit des nationalen Bollbluts könnte sich nicht kräftiger, nicht beutlicher als biefer Romer ausbruden, ber noch bagu von Barbaren rebet, auf bie er boch immer herabsieht, wenn auch mit einem wunderlichen Gemifch ftreitender Befühle: Beringfchätzung und Bewunderung, Nationalhaß und unwillfurlicher Borliebe.

Tacitus beruft sich zum Beweise seiner Behauptung auf

äußere und innere Zeugnisse. Bon äußern stehen ihm nicht viele zu Gebote: es ist eigentlich nur die deutsche Stammssage selbst, die er dafür heranzuziehen vermag 3), allerdings ein Beweismittel von größter Bedeutung, obwol der pragmatische Historiser weniger Gewicht darauf legt, als ihm einwohnt, weil ihm ihre mythische Einkleidung Anstoß erregt. Was wir für unsere Zwede daraus entnehmen können, wird sich weiter unten ergeben.

Die innern Zeugniffe fur bie Gigenart und Ginheitlichfeit bes beutschen Wesens bargulegen find bie 27 erften Rapitel ber "Germania" bestimmt. Gie lofen biefe Aufgabe nach allen Seiten fo, bag fie für immer bie eigentlich unverrudbaren und ungerftorbaren Grundfteine bleiben muffen, auf benen fich ber Bau unferer Alterthumskunde erhebt. Bon ben sinnlich nächsten Bügen ber torperlichen Erscheinung, bem Bau bes Leibes, ber Farbe ber Mugen und Saare, burch bie mehr augerlichen Gebiete bes hauslichen Lebens und Wohnens, der Nahrung und Rleidung, ber Bewaffnung und Rampfweise, hinaufsteigend zu bem Rechtsund Berfaffungeleben, ju ber Boefie und Religion weiß biefer frembe Beobachter fo viele und fo treffenbe Linien in feiner Zeichnung ber beutschen Art anzubringen, bag bie Fulle und Richtigkeit bes Blide, bie fich bier fund gibt, gewiffermaßen wie ein Bunber erscheint. Aber alles, mas er barftellt, bient nur bagu, um feine einleitenben Worte, feine Unficht über bie Gigenartigfeit, Urfprunglichfeit und fefte Abgeschloffenheit bes beutschen Befens burch taufenbfältige Thatfachen ju befräftigen. Bas er gibt, gibt er ausbrudlich als Eigenthum ber gangen Nationalitat, nicht als Befonderheiten einzelner Theile und Ansfcnitte berfelben. Er weiß recht wohl auch bie Bebeutung biefer zu ichaten: Die gange zweite Abtheilung ber "Germania" ift bagu bestimmt, biefes Befonbere neben und in bem

Allgemeinen nach seiner ganzen Wichtigkeit herauszuheben. Aber gerade baraus geht hervor, daß es eben überall nur eine weitere, zwar originelle, aber nirgends disparate Aussührung des Themas ift. Ganz ähnlich stellt auch Cäsar bem allgemeinen Bilde der Deutschen das besondere derjenigen Stämme, die ihm am meisten zu schaffen machten, der Sueben, zur Seite, und zwar so, daß das eine das andere nur ergänzt und erläutert, aber nirgends stört oder aushebt. Gewiß mag der eine wie der andere Beobachter in einzelnen Dingen falsch gesehen oder gehört haben und Irrthümliches berichten, obgleich wenige unter allen, die je beobachtet haben, sich an geeigneter Ausrüstung mit diesen beiden messen fürfen: jedenfalls aber erleidet dadurch das allgemeine Resultat keinen Einttag, das wir schon oben mit den Worten des Tacitus aussprachen.

Bon größtem Gewicht für ben Ginbrud ber beutschen Nationalität biefer Zeit ift es, baß fie ftets bei Romern und Griechen mit einem gemeinsamen Ramen bezeichnet wird. Mag bas Wort Germanus entschieben undeutsch sein, mas trop immer wiederholter Berfuche, feine Deutschheit ju retten, boch ebenfo wenig ju lengnen fein wirb, als bag bie Bezeichnung Graecus nicht hellenisch ift, mag biefer Name von ben Deutschen selbst nur angenommen und gebraucht worben fein, wo man fich ber romifchen Sprachweise anbequemen wollte ober mußte, so war er boch immer für bie Fremben ein Schibbolet und feine Bebeutung trat um fo energischer heraus, je länger er im Umlauf blieb. Denn icon ju Tacitus' Beiten tonnte er nur bann für neu gelten, wenn man neu in etwas weitem Sinne, b. b. von vielleicht 150-200 Jahren her, nahm. 4) Gerabe weil ber Begriff Germani so feststand, konnte man auch von halbgermanischen Böllerschaften reben 5) ober zweifelhaft fein, ob

biefe ober jene meift entlegene und wenig bekannte Bolkergruppe ben Germanen beizugablen fei. 6)

Mit allebem ware freilich noch nichts fur unfere Sache entichieben; man fonnte ja annehmen, fremben Beobachtern fei bie Ibentität bes germanifden Befens leicht entgegengetreten, aber ben Bliden ber Ginheimifchen ober bes Bolts felbst babe fie fich entzogen. Befangen in bem nachsten Rreife von Intereffen, nur baran gewöhnt bie engfte Gemeinschaft bes Wohnorts, ber Sitte, bes Rechts, ber Berfaffung und ber Gefchichte ju verfteben und fich an fie ansufchließen, alles aber mas barüber hinauslag, gleichviel ob inmerlich verwandt ober unverwandt, als etwas Anderes, Frembes und Feindseliges zu betrachten, mochte jeder beutsche Stamm zwar beutich burch und burch bleiben, aber ohne je eine Spur von bem jn entwideln, mas man als Rationalbewuftfein bezeichnet. Go konnte es in ber That jeboch mur bie ju bem Augenblid, mo bie Band ber Romer in bie bentichen Berhaltniffe eingriff, gewesen fein. Bon bem Augenblide au, wo bie Fremben, mit benen alle beutfchen Böller in fortmährender Beziehung ftanben, felbft fo fest und scharf bie Ginheit und Eigenart bes bentichen Gefammtvolte erfagten, mo fie immer querft ben Gefammtnamen und bann erft bie Einzelnamen ale ben fymbolifchen Ausbrud bafür gebrauchen, war es unmöglich, bag nicht auch auf die beutschen Boller felbft diefe fremde romifche ober ichon frither gallifche Auffaffungsweise wirtte. Wenn fie nicht icon fruber mußten, baß fie ein Boll feien, baß ein Rame als eine Art von Naturnothwendigkeit ihnen allen guftebe. - und wir werben feben, bag fie es icon lange mußten, ehe ein Romer ben Fuß nach Deutschland gesetzt hat ober ber Name Germani in Umlauf gekommen ift - fo mußten fie es fest von ihren Feinden lernen. Sie tonnten fich ihnen viel furchtbarer machen, wenn fie

als Germani und insofern als die Stammesgenossen ber Eimbern und Teutonen oder ber Sueben bes Ariovist auftraten und nicht als einstweisen noch obscure Bructerer, Chamaver, Chausen u. s. w. Es wäre auch über alle maßen wunderlich, wenn sich nicht alle, benen es von Rechts wegen zustand, die Ehren und Bortheile dieses Namens zugeeignet hätten, besonders da dies schon Fremde thaten, denen kein Recht darauf zusam, wie die gallischen Nervier und Tresvier und viele andere belgisch-gallische Stümme.

So konten wir einstweilen die Romer als die Schöpfer bes bentschen Nationalbewußtseins fassen, obgleich es von voruherein natürlicher erscheint anzunrhmen, daß sie nur einer schon vorhandenen Thatsache Rechnung getragen, aber bieselbe nicht erst geschaffen haben.

Daß bieses germanische Gesammtbewußtsein auch nach ber Wahrnehmung ber Römer eine wirksame Macht ber Geschichte wurde, daß es in ihren Kämpfen mit den Deutsichen eine mächtige Rolle spielte, wenn auch durchaus nicht die, welche die moderne Anschauungsweise nun ein für allemal dabei voraussetz, dasur zeugen nicht blos große geschichtliche Thatsachen, sondern auch directe und restectivte Aeußerungen der Deutschen selbst, welche uns die römischen Berichterstatter ausbewahrt haben. Da man über geschichtliche Thatsachen hin und her streiten kann, wenn man streiten will, so halten wir uns an die letztern, die keinen Einwand zulassen.

Riemand kann die Verhandlungen zwischen Casar und Ariovist, die der Schlacht zwischen Besontio und dem Rhein vorhergingen, lesen, ohne von dem gewaltigen Selbstgefühl überrascht zu werden, mit dem der germanische Abenteurer dem römischen Triumvir die Spize bot. Aber dieses Selbstgefühl gründet sich, wie Casar's detaillirte Darstellung sehr lehrreich nachweist, nicht sowol auf eine Ueberschähung der

eigenen Berbienfte als auf ben germanischen Nationalstolz 11m Cafar's Borftellungen, Anklagen und Drohungen furgweg nieberzuschlagen, als fie ihm allzu läftig werben, beruft fich Ariovift auf bie Waffen: Cafar moge fie gebrauden, bann werbe er feben, was unbestegbare Germanen in ber Tapferteit leifteten. Richt bie Tapferteit ber Sueben ober irgenbeines anbern befonbern Stammes ift es, mit welcher Ariovift brobt: er felbft mag wol ein Guebe gewesen sein, obgleich es fich nicht beweisen läft, aber er grunbet ben Schreden, ber vor ihm bergeht, auf ben germanifchen Namen, wie fich feine factische Dacht nicht blos über beuteluftige Scharen aus einem Stamme, fonbern aus einer ganzen Menge von beutschen Stämmen erftredt. Go war biefes abenteuernbe Beer, wie fein Ronig felbft, in feiner realen Erscheinung ein beutsches ober germanisches. Es galt baffir nicht blos bei ben Feinben, bei ben Balliern und Römern, die beshalb, als fie ihm gegenübertraten, fofort an die Cimbern und Teutonen bachten. obwol biefe Scharen mit jenen in feiner unmittelbaren Bufammengehörigkeit ftanben, fonbern auch bei ben einzelnen germanischen Bestandtheilen selbst. Ihr besonderes Stammeegefühl ift gang in bas Bewußtsein ein germanisches Beer ju fein aufgegangen. Bu Baufe maren es Baruber, Martomannen, Triboten, Wangionen, Remeter, Geduffer, bier find es nur Deutsche.

Tacitus fiel es auf, daß die Ubier zu seiner Zeit immer noch ihren alten Stolz auf ihre germanische Abkunft bewahrten und sich immer noch als Germanen fühlten. 7) Und doch waren sie damals schon seit etwa 130 Jahren Unterthanen der Römer, saßen mitten zwischen fremden, gallischen und bereits start romanistren Nachbarn, hatten die römische Colonia Agrippina, Köln, in ihrer Mitte und wenig Beranlassung ihren germanischen Brüdern und Stammesverwandten mit besonderer Anhänglichkeit zugethan zu sein. Denn die Unbilden, die fie einst von den übermächtigen Sueben hatten erleiden muffen, waren die Ursache geworden, daß sie ihrer alten heimat rechts vom Rhein den Rüden kehrten und auf das linke Ufer slüchteten, wo sie von den Römern mit offenen Armen, wie sich von selbst versteht, empfangen wurden.

Tacitus wirft hier fo wenig wie anberwarts mit leeren Bhrafen um fich. Aber wollte man auch eine folche in biefem Beugnig feben, bas er mit einem für ben Romer gang gerechtfertigten Gefühle von Bermunderung und Mitleib abgibt, fo würben auch bie andern Thatfachen nicht entfraftet werben. Dag bie Ubier felbst mahrend ber folgenben Jahrhunderte römischer Berrichaft mitten unter ben Ginfluffen romifcher Art, Die von einem fo bebeutenben Mittelpunkte ber Cultur, wie Roln bamale mar, ausgingen, boch nicht aufhörten Deutsche ju fein, bag nach bem Bufammenbruch ber romifchen Berrichaft am Mittelrhein bie römische Herrlichkeit ber Colonia Agrippina spurlos verfcwand, bafür aber bie alte beutsche Art bes Bolls, gleichfam als wenn die vergangenen fünf Jahrhunderte burch bas Blutbab ber Bölferwanderung weggefpült feien, in ibrer frühern Rraft wieber auftauchte, tonnte fich gur Roth aus ber blogen Bahigfeit bes germanischen Befens im allgemeinen, alfo auch feiner einzelnen Beftanbtheile erffaren laffen. Aber biefe Bahigfeit wird nur bann erft recht begreiflich, wenn fie auf einer fo festen geiftigen Grundlage ruht, wie fle bas Bewußtfein ber Busammengehörigfeit und Gemeinsamteit mit einem großen Boltsgangen gemahrt, von welchem einzelne Glieber recht mohl äufferlich getrennt, aber nie auf die Dauer innerlich entfrembet werben fonnen.

So wenig wie die Ubier felbst aufhörten fich als Ger-Biftorisches Taschenbuch. Bierte g. II. 23 manen zu fühlen, fo wenig entzog and ihre romifche Ber-Heibung ihr beutsches Wefen ben Augen ihrer Stammesgenoffen. Gelbstverftanblich galt bie Feinbschaft, Die biefe abaen bie Römer je nach Umftanben offen barlegten, ober auf paffenbere Zeiten vertagten, auch ihren germanifchen Schutlingen und nachweislich mit noch gebgerm Grimme biefen als jenen. Aber als nach Rero's Tobe ber Auffand ber Bataver und anderer beutider Rordweftftamme, bie auch etwas von ben Frachten romifcher Freundschaft und Bunbesbrüberichaft genoffen hatten, auf einmal ben feit Cafar und Anguftus fceinbar fo ficher gegrundeten Bestand ber römischen Herrschaft nördlich von ben Alpen in Frage ftellte, ba richteten fich bie Blide ber fichner biefer großen und anfangs moblorganifirten Bewegung auch auf bie Ubier und biefe fcoloffen fich bem großen Befreiungekampfe an. Damals war es als die Tencterer zu ihnen fandten und ihre Freude tund thaten, bag auch biefer fo lange entfrembete beutsche Stamm fich wieber feines Urfprunge erinnere, "baf er jum Leib und Ramen unfere Germanien gurudgefehrt fei". Die gemeinschaftlichen Got= ter haben bas große Wert gethan, bag bie Ubier wieber Freie unter Freien, b. h. beutsch sein wollen 8), fo em= pfanben es bie Deutschen, und bies ift wieber nicht eine bloke Bbrafe bes Tacitus.

Freilich entsprach weber hier noch anderwärts der Erfolg dem glänzenden Anfang. Alles Seibstgefühl der Deutschen, alle ihre Tapferkeit, ihr Freiheitsstolz war doch nicht im Stande, die innern Feinde — die Uneinigkeit, das Ungeschies und die Eifersächteleien unter den Führern und Bolkern — zu überwinden. Die Ubier selbst gaben bald das traurigste Beispiel. Römische Einstüffe brachten sie dazu, von dem Bunde der andern Deutschen abzufallen, und bald kehrten am ganzen Rhein die alten Zustände birecter

oder indirecter römischer Gerrschaft wieder. Doch genügt os schan, daß einmal wenigstens das germanische Gesammtbewußtsein selbst in einem solchen, beinabe entfremdeten Gliede kart genug war, um es aus seiner bisherigen, äußerlich genommen sehr vortheilhaften Lage herauszureißen, und noch bemerkenswerther ist es zu sehen, daß zwei Hauptmomente, die jedem Bolke zu seinem unbewußten Fundament dienen, die Religion und das Recht, oder das Staatsleben — die deutsche Freiheit — dabei mit vollem Bewußtsein in Thätigkeit geseht wurden.

Wer bennoch behaupten wollte, Tacitus habe hier wie anderwärts römische Denkweise in die germanischen Seelen hineingetragen, wird doch wol das gelten lassen mussen, was er von der germanischen Stammsage mittheilt. hier trägt alles den Stempel authentischer, aus den besten Duellen, d. h. aus dem Munde germanischer Berichterstatter gezogener Ueberlieferung. hier ist auch nicht der entsernesteste Grund deuthar, weswegen der Römer eine ihm in jeder Art so abstruse und unzugängliche Mythe umgeformt und irgendeiner beliebigen Boraussehung zu Gefallen umgebeutet haben sollte.

Der erbgeborene Gott Tuisto und bessen Sohn Mannus sind die Urväter des deutschen Bolts, von welchem zunächst drei große Stämme, die Hauptäste des ganzen deutschen Bolts, abzweigen, dann von diesen die andern. Wenn irgendetwas, so beweist dies ein dis in unabsehdare Ferne hinaufreichendes Bewußtsein der nationalen Einheit, das sich noch in der verhältnismäßig späten und nüchternen Zeit des Tacitus in ganzer Kraft erhalten hatte. Selbst wenn alle andern Zeugnisse dafür sehlten, so wäre dies eine genug. Nicht blos einzelne Stämme oder einzelne Heldeund Fürstengeschlechter, wie anderwärts, z. B. in der griechischen und römischen Stammsage, sondern jeder, in dem

germanisches Blut rollt, ist der Nachkomme eines und desselben Ahnherrn; daß es ein Gott sein muß, versteht sich von selbst, und dies trägt nicht wenig dazu bei, die Bedeutung dieser Mythe für das Bolksbewußtsein zu erhöhen. Immerhin mag zugegeben werden, daß die deutsche Mythe hier nur uralte, einer frühern noch ungebrochenen Gemeinschaft vieler Böller angehörige Glaubenstrümmer aufgenommen und in ihrer Art umgestaltet habe, denn gewiß ist der Manu der Inder, der Minos der Griechen, vielleicht auch der Menes der Aegupter ursprünglich eins mit dem deutschen Mannus. Aber gerade diese Berdeutschung ist das Charakteristische daran und zugleich das einzige, was für unsere besondern Rwede Belang hat. <sup>9</sup>)

Diese beutsche Ursage erweist sich aber auch nach einer andern Seite hin für unsere Untersuchung von der größten Fruchtbarkeit. Sie beurkundet nicht blos das Bewußtsein der Einheit, das deutsche Nationalbewußtsein jener Tage, sie gibt auch die interessantesten Fingerzeige zur Beurtheilung seines Gegengewichts, des Stammesgefühls oder des Gefühls für die Besonderheit im deutschen Bollsleben.

Was über die gemeinschaftliche Wurzel des ganzen deutschen Bolts, die göttlichen Ahnherren, hinaussteigt, die Theislung des Hauptstammes in einzelne Stämme und Aeste, ihre Beziehung und Gruppirung ist, wie Tacitus selbst turz aber überzeugend darthut, den Deutschen seiner Zeit verdunkelt. Denn neben den drei großen Namen der Herminonen, Ingävonen, Istävonen, suchte man auch eine Reihe anderer Bölkernamen, große und kleine, berühmte und unberühmte, an den Gott oder die Götter anzuknüpfen. 10) Daher denn auch ein anderer noch dazu älterer und in seiner Art ebenso genauer Kenner und Darsteller deutscher Zustände, Plinius der Aeltere, zwar wie Tacitus große Gruppen deutscher Bölkermassen unterscheidet,

aber zum Theil mit anbern Namen und in anderer Zahl. 11) Man hat beshalb noch nicht nöthig ihm eigenmächtige Compilation vorzuwerfen. 12) Allerdings weiß er nichts von dem Stammythus, oder hält es nicht für angemessen darauf einzugehen in seiner blos ethnographisch-geographischen Darftellung, doch dies ist noch kein Grund anzunehmen, daß er nicht seine andern Notizen aus guter Quelle geschöpft habe und sie so treu wie möglich wiedergebe. Aber er hat nur eine Ueberlieserung gehabt oder will nur eine geben, während Tacitus sich auf die Controversen des Wythus einläßt.

Ans foldem Schwanken ber Ueberlieferung im Gegen= fat ju ber Festigfeit und Rlarheit, von ber fie ausgeht, ergibt fich, daß es überhaupt für das damalige beutsche Bewuftfein wenig barauf antam, jene Abzweigungen ber Burgel bes ganzen Bolfs festzuhalten. Wenn und wo man auch noch auf beutschem Boben fich unter einen ber brei Sauptftamme unterzuordnen pflegte, eine Bebeutung für bas nationale Ginzelbafein tam bem nicht zu. Nichts weift auf ein herminonisches, ingavonisches, istavonisches Stammgefühl, bas auf gewiffe, in ihrer Art gleichberech= tigte Eigenthumlichkeiten in ber außern und innern Erfcheinung bes Bolfelebens gebaut, wie fie in bem Wefen bes gangen Bolts als beffen Grundzüge auftreten, irgendwie in Die Gefchichte einzugreifen vermocht hatte, ober ale eine reale Macht empfunden worben mare, wie es mit bem Nationalbewußtfein biefer Zeit geschah. Gewiß hat es eine Zeit gegeben, wo es anders war, wo biefe Ramen nicht blos faft verklungene Schälle, fonbern lebenbige Rrafte porftellten, von benen bas nationale Dafein bewegt murbe. Aber zu biefer Beit, in ber fle uns jufallig querft und fast auch zulett befannt werben, tann bavon nichts mehr wahrgenommen werben. Nunmehr hat fich alle Rraft ber

Besonderheit in Neineve Ausschnitte und Glieberungen bes Bolletorpere verlegt. Diefe fint bie eigenklich beberrichenben Madte ber beutschen Geschichte ber Beit, in jeber Art eigenthlinliche, lebensvolle Gebitbe, wenn auch fehr weit entfernt von ber Regelrichtigleit meberner politifcher Stemata. Gie burfen wir beshatb auch als bie Staume bezeichnen, beren Sonbergefühl im Gegenfat zu bem allgemeinen Nationalbewuftfein eine wirkliche Dacht gewesen ift. Denn jenes herminonifche, ingavonifche u. f. w. Bewußtfein, wenn es je eins gegeben bat, ift bamale ju binn geworden, ale bag ber Ausbrud Stammesgefühl bafft Wir haben und einmal gewöhnt, uns babei ein fraftiges Gewachs vorzuftellen, und bies findet fich eben nut bort, bei ben Markomannen, ben Chernsten, ben Chutten, ben hermunburen und wie bie hunberte benticher Stamme biefer Beit beißen mögen.

Bas man fich beute unter beutschen Stammen au benten pflegt, wenn man fich überhaupt etwas babei bentt, entfpricht freilich biefen Atomen bes beutschen Bollerlebens ber alteften geschichtlichen Zeit begrifflich nicht recht. Die moberne Anficht hat größere Daffen babei im Ange: wenn fie auch etwas mehr ale brei beutiche Stamme augibt. also über jene mythische Dreizahl hinnbergeht, so will fie boch für gewöhnlich nichts von einem Stamme ber Reuß-Schleizer, Schwarzburg = Sonberebaufer, Lippe = Detmolber n. f. w. miffen. Und boch find es ungefähr folche Grogen, mit benen bantals bie beutsche Geschichte operirte, in benen fich ber lebenbige Busammenfluß ber Inbividuen auch ju politischen Gangen barftellte, in benen fich bemgemag auch ein fartes Gefühl ber nächften Bufammengebörigteit als bie eigentlich berrichenbe Dacht ber beutschen Dinge biefer Beit, eben jenes Stammgefühl erzengte und erhielt, und

infofern, aber freilich nur infofern find bies bamals bie wahren bentichen Stämme gewesen.

Denn was in ber Mitte amifchen jener muthischen Dreieinigkeit und biefer hunderttheiligen Wirklichkeit liegt, Conglomerate einer Angahl von Bolferatomen ober Stämmen, hat innerhalb ber geschichtlichen Zeit die Bedeutung verloren, die ihm vielleicht noch furz vor bem erften Rusammenftog ber Dentschen und Romer einwohnte. Gine folche Bilbung mittlerer Grofe - ungefähr bas, mas wir uns jest gewöhnlich unter einem beutschen Stamme benten, ber ein Recht auf Sondereristenz hat — und zwar bie berühmteste von allen ift bas Bolt ber Sueben, wie es Cafar noch als eine einigermaßen organifirte Ginbeit entgegentrat. 13) Ihre hundert Baue mogen eine poetische ober ruhmredige Ausschmudung fein, aber gewiß ift, bag eine lange Reibe einzelner Bölfernamen, bie baneben bamals und noch mehr fpater als felbständige Organismen auftauchen, in bem Gefammtnamen ber Sueben einbegriffen war, bag menigftens für Bertheibigung und noch mehr für ben Angriff nach außen gewiffe jufammenhaltenbe Formen gefunden waren, bie bis bahin biefes Bolt unwiberftehlich für feine Feinde gemacht hatten, bag bemaufolge auch ein fuebifches Gefammtbewußtfein im Gegenfat ju bem Conbergefühl ber einzelnen Glieber eriftirte, bas fich bagu abnlich verhielt, wie bas germanifche Gefammtbewußtsein im Beere bes Ariovift zu ben Sondergefühlen feiner einzelnen Beftandtbeile.

Aber 150 Jahre später weiß Tacitus zwar noch ganz gelänfig anzugeben, welche Bölfer zu ben Sueben gehören und welche nicht, er bringt auch einige gemeinsame Züge für Tracht, Bewaffnung, Lebensweise, aber bies ist auch alles, was von der geschichtlichen Bedeutung des Suebenthums übrig geblieben ist. Die einzelnen Atome sind selbst-

ftanbig auseinander gefallen, an bie Stelle ber Bemeinfamfeit in Abwehr und Angriff ift wildes Fehbengetummel getreten. Die blutigen Schlächtereien zwischen Chatten und Bermunburen fanben amifchen zwei fuebifden Boltern ftatt. Anbermarts tampfen Gueben an ber Seite von Nichtsueben gegen Sueben, und wie es icheint beinahe mit größerer Borliebe als gegen ferner abstehenbe Bölter ober als gegen bie Romer. Rur im religiöfen Leben bat fich noch ein Band ber Ginheit erhalten: ju bem heiligen Saine ber Semnonen, an ben bie besondere Stammesfage aller Sueben anfnüpfte, wallfahrten Feftgefandtichaften aller bluteverwandten Bölfer. 14) Bielleicht, bag baran ahnlich wie an ben Stammesheiligthumern fo vieler griechifchen Bölterfcaften, Staaten ober Stabte, ober an ben Amphittyonien, auch noch ein Nachflang jener alten außern, wenn man will ftaatlichen Gemeinschaft bes gangen fuebifchen Stammes baftete, boch weiß unfer romifcher Gewährsmann nichts bavon. Jebenfalls mußte er bann icon fo ichwach gemejen fein, bag man ihn eben nur wie fo vieles Abgestorbene im Bertommen forterhielt, ohne ibm bie geringfte Bebeutung im wirklichen Leben einzuräumen.

Natürlich sind es in erster Reihe römische Einstüsse gewesen, auch wo sie sich im Dunkeln zu halten wußten, oder die im ganzen so dürftigen Zeugnisse der Geschichte sie im ganzen so dürftigen Zeugnisse der Geschichte ste nicht erwähnen, welche die Zersplitterung des deutschen Bolls oder dieses Sondergefühl seiner Atome nährten und ausdeuteten. Direct und indirect wirkte alles, was von Rom ausging, nach diesem Ziele hin. Ohne Zweisel ist nur dadurch die rasche Auslösung der suedischen Wasse zu erklären, sowie die kurze Lebensdauer und die ungenügenden Ergebnisse anderer Einigungsversuche. Ein solcher war das Reich der Markomannen, das sich auf die Kraft und das Glid eines Helbenkönigs gründete, und demgemäß mit

einer echten Eroberungspolitit gegen feine beutschen und nicht beutschen Rachbarn auftrat; ber Bund ber Cheruster, Chatten, Marfen, Bructerer unter Gubrung bes Arminius im Jahre 9 n. Chr., beffen nachftes Ergebnig bie teutoburger Schlacht und die verungludten Rachezuge bes Bermanicus wurden; bie Berbindung nordwestbeutscher Stämme, an ihrer Spige bie Bataver, jur Bernichtung ber romifchen Berrichaft in Germanien und Gallien; Die große Bölferliga, welche ben fogenannten bentichen ober marfomannis fchen Rrieg 165 begann und zuerft feit ben Beiten ber Cymbern und Teutonen beutsche Baffen wieder nach Ita-Jebes biefer Ereignisse bezeugt, bag unter gewiffen Berhaltniffen es ben Deutschen immer noch möglich wurde, ihren Sonbertrieb ober bas Stammesgefühl zu iberwinden und fich burch ein Bewnftfein ber Gemeinfamfeit ober burch bas nationale Bewußtsein auch in großen gefchichtlichen Actionen bestimmen ju laffen. Aber jebes bavon bezeugt auch ebenfo unwiderleglich, bag ber Sonbertrieb, bas Stammesgefühl, ober wie man es bezeichnen mag, fehr balb in einem um fo mächtigern Rückfolag bie Oberhand gewann. Jeber folche verungludte Berfuch bes gemeinfamen hanbelns verftartte naturgemäß nur noch bie Bucht ber trennenben Momente und bie Stämme ober Bolfer, bie eben erft gemeinfam ben gemeinfamen äußern Feind bekämpft hatten, ftanben fich bann als um fo erbittertere und unverföhnlichere innere Feinde gegen= über. Mit schabenfrohen Augen fahen bie Römer bie Saat, bie fie ausgestreut hatten, aufs uppigfte gebeiben. bedurfte taum einer weitern Pflege, aber es verftand fich von felbst, bag fie barin lieber etwas zu viel als zu wenig thaten. Dag man bie Deutschen nicht einfach mit Gewalt nieberwerfen und festhalten tonne, wie es ihren Rachbarn im Guben und Weften, ben Relten in ben Alpen und in

Gallien gefcheben mar, batte man in Rom einsehen gelernt. Dafür aber wirtte bie Diplomatie und Bolitit, und was bie Gewalt zur Bollendung ber Arbeit ju thun hatte, überließ man bem Stammeshag ber Dentiden. Es fchien als warbe biefer beffer als bie Romer es je vermocht hatten, bafür forgen, jebes bentiche Boll und Boltden fo gu ichwaden, au gerfplittern, mitrbe gu machen und innerlich gu verftoren, bag alle jufammen nicht blos ungefährliche Rachbarn, fonbern folieftich auch, wenn fich alle gegenfeitig zu Tobe gebest batten, von felbft eine Bente ber Frembberrschaft werben mußten. Die inhaltschweren Worte bes Tacitus 16), in benen er über einen folden topifden Borgang, bie Bernichtung ber Bructerer burch ihre umwohnenden beutschen Nachbarn, sein eigenes und bas allgemein römische Urtheil abgibt, fprechen beutlicher als bie weitläufigsten Erörterungen. So betaunt fie finb, fo tonnen fie boch beutschen Angen nicht oft genug vorgehalten und beutidem Ginne jur Bebergigung geboten werben, und barum mögen fie auch bier eine Stelle finden: "Puleis Bructeris ac penitus excisis vicinarum consensu nationum, sen superbias odio seu praedae dulcedine seu favore quodam erga nos deorum. Nam ne spectaculo quidem proedii invidere: super sexaginta millia non armis telisque romanis, sed, quod magnificentius est, oblectationi oculisque ceciderunt. Maneat duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui, quando urgentibus imperii fatis nihil jam praestare fortuna majus potest quam hostium discordiam."

## П.

Dennoch ift es beffer für die beutsche Ration getommen, als die Romer in ihrer Tobesangst hofften, und als es

rtach verftanbigem Ermeffen bamals ben Anfdein hatte. Selbft wein bas Bewuftfein ber Gemeinfamleit bes Urfpringe, bet Bufammengebbrigfeit bes gangen Bolletospers in noch größerer Intenfität unter ben beutschen Bolterschaften Diefer Beit aufgetreten ware, ale es fic aus unwiberleglichen gefchichtlichen Bengniffen begrunden und abmeffen läßt, ware bamit noch nichts gewonnen gewesen. Denn es fehlten nach ber lage ber Diege, nach bem Bilbungsftanbe, ber Lebensweise, ber Berfaffung, ja felbft nach ber örtlichen Umgebung ber bamaligen beutschen Boller bie Brilden, welche von bem einzig Concreten, was es für fle gab, eben jenem Gingelbafein, ju einer gleichfalls concreten Faffung bes ibealen Nationalbewußtseins führen konnten. Perfonlichkeit ober welches Ereignig mare machtig und nachbritatlich genug gewesen, um Chauten und Friefen von bem äuferften Ranbe ber Norbfee, Martomannen und Quaben von bem Ufer ber Donau, Benciner und Baftarnen von ber Rufte bes Schwarzen Meeres ju irgenbeiner aufern Form nationaler Ginbeit jufammengufügen? Die einzige, wenigstens annahernbe Möglichkeit bafür, jene Stammesverbindungen nach Art ber Gueben hatten fich aufgeloft und ichienen um ben Anfang bes 2. Jahrhunderts alle factifche Bebeutung verloren zu haben.

Aber es find gerade ähnlich, wenn auch nicht gleichgeartete Gebilde, beren Herdorbrechen ber deutschen und
allgemeinen Geschichte eine neue Wendung gab, indem fle
zunächst den weitern Zerbrödelungsprocest der deutschen Rationalität anshiesten, der gar tein Ende als das der Auflösung in die elementarsten Staubkörner sinden zu kömnen schien, und bakb auch der Kraft der ganzen Nation einen Aufschung gaben, wodurch der Sturz der rönischen Hertschaft und der Untergang der antiten Welt überhaupt bestegelt wurde. Es gehört zu den empfindlichsten Luden der geschichtlichen Ueberlieferung, daß wir über den innern Berlauf dieses weltgeschichtlich so unendlich bedeutsamen Processes im deutschen Boltsleben gar nichts wissen. Nur einzelne schon vollständig gereifte Früchte lassen sich und auch diese meist nur nothbürftig wahrnehmen, aber wann, wo und wie ihre Reime gepflanzt, wodurch diese entsaltet und so eigenthümlich ausgebildet wurden, bleibt für immer nach dem Stand unserer Quellenzeugnisse im Dunkeln.

Bon bem Ende bes 2. Jahrhunderts n. Chr. an wurben bie Römer, bie ichon an ben altherkommlichen beutfchen Feinden genug hatten, burch bas für fie wenigstens plötliche Auftauchen neuer feindlicher Bolter erfchreckt und balb auch in einer Weife bebrangt, bag alle bieberige Noth von ben icon fast mythisch gewordenen Cimbern= friegen an bis ju bem jungften großen beutschen Rriege, bem martomannischen seit 165, ein Rinderspiel bagegen gewesen zu fein ichien. Die Ramen ber Franten, Sachsen, Alamannen an der Rheingrenze, ber Gothen an der Donaugrenze murben in Rom vielleicht icon früher gehört, jebenfalls aber wieber vergeffen, wie fo viele andere Barbarennamen, die einen Augenblid von fich reben machten, um bann für immer in bie alte Nacht ihres vegetirenben Dafeins zu verfinten. Aber feit ber angegebenen Beit mar bafür geforgt, bag Rom biefe Namen nicht mehr vergaß. Es bauerte nicht lange, fo borte man an allen romifchen Ruften von ber Rheinmundung bis ju ben Gaulen bes Bercules von unerhört teden Biratengugen ber Sachfen, im Bontus Euginus, im Aegeischen und Mittellandischen Meere von nicht weniger teden Thaten ber Gothen. weit ber Landweg offen ftand, gab es bald bis in bie Rabe ber Welthauptftabt felbst teinen noch fo abgeschiebenen Wintel, ber nicht von ben wie ber Sturmwind bereinbrechenden Reitergeschwadern der Alamannen, von den leichtbeweglichen Schlachthaufen der Franken furchtbare Dinge zu erzählen wußte.

Die Romer faben leicht, baf es nicht mehr jene Gingelvölkerschaften waren, mit benen fie jett zu thun hatten, sie konnten auch häufig, wenngleich nicht überall erkennen, aus welchen Atomen fich biefe neuen Daffen gufammengeballt hatten, wie benn auch neben ben neuen weitern Namen die alten engern noch auf lange hinaus, zum Theil immermahrend im lebendigen Gebrauch blieben. Aber bie Sache felbft ericbien ihnen, eben weil fie fie fo febr überrafchte, als ein Wert bes Bufalls. Es bestärtte fie in biefer Unficht, bie jebenfalls, wenn auch nicht bie richtigste, fo boch Die tröftlichfte für fie war, Die Bahrnehmung, bag einer ber furchtbarften ber neuen Bolfernamen, ber ber Alaman= nen, eine bamit ftimmenbe fprachliche Erffarung aus bem Deutschen felbst guließ. 16) Er tonnte eine gusammengelaufene Daffe von Bolfertrummern bebeuten, bie möglicherweise ebenso rafch wieber auseinander laufen tonnte. 17)

Hügen eines Tacitus zu sehen vermocht, so würden die Rugen eines Tacitus zu sehen vermocht, so würden die Römer wol ersahren haben, daß es nicht der Zusall war, der ihre nenen Feinde zusammengesehrt hatte. Wie hätte der Zusall ein so dauerhaftes und so gründliches Wert zu Stande gebracht, dessen Folgen noch heutzutage sichtbar sind? Zufällige Conglomerate haben überall und namentlich im deutschen Volksleben nur eine kurze und sehr relative Bedeutung gehabt. Erinnern wir uns an den Bund der Cheruster, der Bataver, der Markomannen. Wenige Jahre genügten um ihre Spuren zu verwischen. Dagegen haben sich nicht blos die Namen, wie sie damals zuerst auftauchten oder aufgetaucht sein sollen, durch alle weitern Epochen der deutschen Geschichte und zum größern Theil

bis auf ben beutigen Tag erhalten, foubern auch ihnen entsprechend eine ungerftorbare Glieberung bes beutschen Gefammtvolte nach örtlicher Berbreitung, bauelicher Sitte und Lebensweise, forperlicher Beschaffenheit und Tracht, nach Sprache und geiftigen Anschauungen. Wenn man noch jest von beutiden Stammeseigenthumlichleiten in allen biefen Beziehungen fprechen barf, so ift bies nur bie Folge jener angeblich jufälligen Ericheinung, Die ichon beshalb nicht als ein Bufall angefehen werben fann. Bie hatten gufällige Gebilbe, jene jufammengelaufenen Mifchvöller, wie fie ben Romern erschienen, ben Stürmen ber wilbeften Beriobe ber gangen Beltgeschichte vom 3. bis jum 7. ober 8. Jahrhundert, ber Ballerwanderung und ihren Nachweben zu troten vermocht? So wurden fie, recht nach Art eines ferngefunden Baumes burch alle biefe Sturme nur noch fester und fraftiger in ihren Burgeln, aber eben nur weil fie Wurzeln batten. Satten ihnen biefe gefehlt, fo waren fie balb in alle Lufte verweht gewesen.

Hält man die Erscheinungen der abgelausenen Beriode mit den Thatsachen dieser und aller solgenden im Lause der dentschen Geschichte zusammen, so ist es nicht schwer, zu sehr wohlbegründeten Muthmaßungen über den leiblichen Zusammenhang dieser neuen Gebilde mit denen der Bergangenheit zu gelaugen. Die angeblich zusammengelausenen Alamannen sind nichts weiter als die alten Sueben, die spursos untergetaucht schienen. Sogar ihr Rame lebt in dem neuen Dasein des alamannischen Bolls wieder aus, nm erst neben dem neuen Namen, wenn es ein solcher war, wie immerhin dem Römer zugegeben werden mag, dann ihn verdrängend, die Macht uralter natürlicher Berhältnisse noch den Ohren der spätesten Geschlechter unwiderleglich zu beweisen. Denn es bedarf wahrlich keines besondern historischen und sprachlichen Blids, um in Schwaben

bie alten Sneben wieberzuerkennen. Bas ber Sprachinftinct von felbft findet, rechtfertigt bann im einzelnen bie hifterifche Grammatit, Die Laut für Laut in ihrer Lebensbauer und ihrem Berwandlungsproceg verfolgt. Baren es auch nicht alle fuebifche Bolter, bie fich in bem neuen Bunde gusammenfanden, waren vielleicht - obwol bies eine Bermuthung ohne allen urfundlichen Salt bleibt auch nicht fuebifche Bestandtheile eingemischt, fo überwog boch die fuebische Art wie im Boltsnamen fo in allen anbern Dingen und brudte bem Gangen ihren Stempel auf, wie fle ber treibenbe Grund feiner Entftehung gemefen ift. Und gleiches gilt für bie anbern genannten Daffen, für Gothen, Franken und Sachfen. Ueberall ift es uralte nachfte Bermanbtichaft und Bufammengeborigfeit, Gemeinfamteit bes Blute und bes Geiftes in ben wichtigften Dingen, welche bas bamalige Boltsleben tannte, gewesen, bie fie zusammengefügt und die ihnen eben barum jene bewunberungswürdige Festigleit gegeben bat. Bufall mag im einzelnen wol immer babei gewaltet haben. Die Ausbreitung und Abrundung einer folden Daffe mar bavon abhängig und richtete fich im einzelnen natürlich nicht nach ben organifchen Gefegen, Die fie im gangen beherrfchten.

Wir wissen sehr wenig von ihren äußern Bindemitteln, die selbstverständlich nicht gesehlt haben können, wo ein gemeinschaftliches Handeln nicht blos in einem rasch vorsübergehenden Momente, sondern lange Jahrhunderte hindurch stattgesunden hat. Nur von der Berfassung der Sachsen sind einige exgiedigere Notizen erhalten. 18) Wie die Sueben zu Casar's Zeit, kannten auch sie im Frieden keine gemeinsame obrigkeitliche Gewalt, wol aber im Kriege einen gemeinsamen, durch Wahl aufgestellten Führer. Die Berhältnisse mußten es mit sich bringen, daß diese Stelle selten leer blieb, denn fortwährender Krieg war noch immer

bie Lebensluft jebes beutschen Bolls. Daneben aber gab es regelmäßige Landtage von Abgeordneten ber einzelnen fleinern Glieberungen — ber Bollerichaften ober Stamme im frubern Ginne -, welche nach innen bin in ben großen Fragen bes. Rechts und ber Berfaffung einen wenn auch noch fo lodern Organismus erhielten. Dazu tam noch bas Gewicht ber Religion. An berfelben Stelle zu Markloh, wo die Landtage gehalten und die außern Befchide bes gangen Bolls entschieden wurben, brachte man and große feierliche Opfer burch und fur bas gange Bolf, beging man gottesbienftliche Gebrauche, beren Gingelbeiten uns unbefannt find, bie aber jebenfalls einen mehr als lotalen Charatter hatten. 19) So war auch einft von bem Berbande aller Sueben nur noch ber gemeinschaftliche Cultus im Stammbeiligthum übrig geblieben, allerbings ju wenig, um ben Mangel anderer vereinigenber Rrafte in einer Beit zu erfeten, in ber alles nach icharffter Berausarbeitung ber trennenben Momente im beutschen Bolls: leben hindrangte. Aber jest, wo bie Religion neben ober über fo vielen andern verbindenden und zusammenhaltenden Momenten ftanb, erhielt fie von felbft bie Stellung einer auch in ber gewöhnlichen Braris bes außern gefchichtlichen Lebens wirksamen Macht und zwar ohne Frage ber wirkfamften von allen.

Aehnliches wird auch anderwärts gegolten haben, wo sich der Einigungstrieb in der Gruppirung größerer Massen bethätigte, also auch bei Gothen, Alamannen, Franken, wenn auch siberall in freiester individuellster Formirung und Durcharbeitung, wie sie in dem Wesen der deutschen Art liegt. Gewiß mag anch siberall die religiöse Gemeinsamkeit, ein Stammheiligthum und der Cultus eines Stammgottes oder der Stammgötter eine Hauptstelle darunter eingenommen haben. Für die Gothen läßt sich dies aus der

fo reich entfalteten Stammfage ichließen, beren burftige unb confuse Trümmer Jordanes mittheilt. Für die andern beiben Maffen hat bie innere Auflösung bes beutschen Beibenthums, bas Gingreifen bes romifchen Chriftenthums, wie es scheint, schon febr balb in ber Art gerftorend gewirtt, daß wenigstens für unfere Runde jebe barauf hindeutende Spur verwischt ift. Dagegen zeigen bie Mamannen eine wohlgefügte Rriegeverfaffung: an ihrer Spite gewählte Führer aus ber Bahl ber geborenen Fürften ber einzelnen Bollerschaften, ihnen ftufenweise untergeordnet biefe felbft. 20) Bei ben Franten galt bis in verhaltnigmäßig fpate Zeiten wenigstens die Gemeinsamteit bes Blute aller fürftlichen Familien in ben einzelnen, weit zerftreuten Glieberungen bes Bolls als eine unumftößliche Thatsache. Db fie es auch war, mag bahingestellt bleiben 21), für uns hat es nur Bebeutung zu wiffen, bag man baran glaubte. ber Gemeinsamfeit bes Blute in bem Saupte bes Bolte mußte nothwendig baffelbe im ganzen Boltstörper entfpreden. Alle Franken, gleichviel ob fie fich mit befonbern Namen als Chatten, Ripuarier, Chattuarier, Chamaven, Salier ober Sicambern bezeichneten, ob fie an ber Schelbe ober an ber Eber, an ber Norbsee ober am Taunus mohnten, maren für ihr Bewußtsein durch bas ftartfte Binbemittel, welches bie germanische Borftellungsweise tannte. burch bie leibliche Gemeinschaft bes gleichen Blutes verbunden. Und boch ift es gerade hier bei den Franken schwerer als bei ihren andern Bruderstämmen, die concrete Bafis diefes Einheitsgefühls ober Glaubens mit den Thatfachen ber Geschichte ober ben gewöhnlichen Sppothefen über bie Bolferverhaltniffe unferer Borgeit ju vereinbaren.

Je länger, besto mehr verstärkte sich im vollen Gegenfat zu ber vorigen Periode die Kraft ber zusammenhaltenben Momente. Auch bafür wirkte nicht ber Zufall,

auch nicht blos ber Pragmatismus ber außern Geschichte, ber freilich jebem, auch bem beschrantieften Ginne ben Bortheil biefer neuern Buflanbe im Gegenfat zu ber alten Persplitterung bentlich genug barzuthun geeignet mar. So gruppirten fich nach und nach auch bie andern, noch vereinzelten Atome bes beutichen Bollerlebens, und wenigftens foon im Anfang bes '6. Jahrhunderts unferer Beitredynung war unfer ganges Baterland, foweit es aberhaupt noch in ben Banben feiner alten Bewohner blieb und nicht burch ben Rachichub ber Bollermanberung, Slawen und Avaren, ber beutschen Ert einstweilen fich entfremben laffen mußte, mit folden Bilbungen bebedt, bie jest als immer compactere Organismen und zunächft noch in völliger Gelbfiftanbigfeit nebeneinanber bie gewaltige Glieberung bes beut-Ichen Boltsleibes viel imposanter barftellten als jene hunberttheiligen Splitter und Splitterchen ber alteften Zeit. Die Friefen im Rorben - nicht mehr bas altbefannte friefifde Einzelvoll, fonbern nur ber Rern einer nach ihnen genannten Berbindung - bie Thuringer in ber Mitte, in benen, wenn auch nicht ber Rame, fo boch bas Element ber Bermunduren fortlebte, und bie jungften, aber nicht bie fdmadften von allen, die Balern im außerften Gilb. often fcieben fich awischen bie großen Luden, welche bie febon länger gefeftigten Organismen gelaffen hatten.

Jest war bas Stammgefühl als eine lebensträftige Macht, wie es bamals teine zweite gab, in die dentsche Geschichte eingeführt. Der Erfolg zeigt immer deutlicher, daß es liber jene individualistrenden Tendenzen, denen es einstmals unterliegen mußte, immer entschiedenere Siege ersochten hat, wenn wir gleich die Rämpfe, die ihnen vorhergingen, nicht mehr tennen. Deht waren es wirkliche Stämme oder Bollerschaften, nicht mehr bloße Atome von solchen, wie einstmals, in welchen sich die Geschies der deutschen

Nation vollzogen. Aber es waren auch eben nur Stämme und michte weiter, es gab nur Grammgeficht und nichts Soberes. Reine Beviode ber beutschen Geschichte zeigt einen fo ganglichen Mangel an allebem, was wir Nationalbewufitfein nonnen, was wir noch in ber vorigen Beriobe als eine reale Macht thatig, wenn auch nicht oflein ober nur hauptfathlich thatig faben, ale biefe. Sie ift gang und ausschlieflich Stammesgeschichte, und wer bie beutschen Buftanbe bes 5. und 6. Jahrhunderte ohne ihre Berbindung nach rudwärts und vorwarts mit ben Augen bes gewöhnlichen hiftorifchen Bragmatismus betrachten tonnte ober betrachtet hat, wurde bie Möglichkeit, bag fich aus biefer fo maffenhaft abgefchloffenen und gleichsam tepftallisirten Stommesgliederung jemale eine nationale Ginbeit, ober auch nur ans bem abfoluten, fcrantenlofen Stammesgefühl ein Nationalbewußtfein entwickeln tounte, in Abrebe haben ftellen muffen. Bielerlei wirfte in ben bamaligen Geftalumgen bes gefchichtlichen Bebens nach biefem Riele ber Bereinzelung in Stamme bin. Schon bie grenzenlofe rammliche Berfplitterung biefer beutschen Boller, bie Folge ber Bölkerwanderung und ber zufälligen Berkettung ber Umftanbe, entfrembete bie früher burch nachfte angere Beruhrung, wenn auch nicht im brilberlichen, fo boch unwillfürlich im engften Bufammenhang gehaltenen Daffen innerhalb weniger Jahrzehnbe ftarter voneinander als es Jahrhunderte fortgefetter Stammesfeinbichaft und innerer Fehben bermocht batten. Die Banbalen in Afrita, Die Sneben an ber auferften Nordweftede Spaniens, Die Angeln in Britannien mußten von felbft vergeffen, bag ihre nathften Bermanbten an ben Ufern ber Donan, ber Ober und ber Elbe wohnten. Dagu wirften überall, mit vorber unbefannter Macht, aber überall auf andere Beife romifche Ginfluffe. Denn von bem Moment, wo bie beutschen Sieger

nich in die römische Beltherrichaft theilten, begann auch ihre Unterwerfung burch bie überlegene romifche Cultur. Das Chriftenthum erfaßte fehr rafch alle bie Stämme. Die fich innerhalb ber eigentlichen Grengen bes romifchen Reiches nieberließen; um fo gaber hielten bie andern im innern Deutschland an bem Beibenthume feft. Aber auch bas Chriftenthum felbft gebieh ju einer Urfache weiterer Berspaltung für bie Deutschen. Die einen wandten fich bem Arianismus, die andern dem Ratholicismus ju, und ber religiöse Fanatismus, ben römische Ginwirkungen fehr fonell in ben früher bamit unbefannten Gemuthern ber Neubelehrten zu erzeugen und zu unterhalten vermochten, trug mehr als alles andere bagu bei, ben Stammhag auf Die Spige ju treiben. Der tatholische Franke fühlte fich barum in feinem innersten Wesen - benn bazu war auch ihm bie neue Religion febr fonell geworben, wenn er fie auch noch fo vergerrt zu begreifen verftand - bem tatholifden Romer naber verwandt als bem arianischen Best- ober Oftgothen, und die Gefchichte jener Beit legt auf jedem Blatte Zeugniß von ben prattifchen Folgen biefes Gefühls ab. Enblich folugen alle einzelnen beutschen Bollergruppen ober Stamme, gleichfalls burch romifche Ginfluffe bestimmt ober im birecten Gegenfate bagu, jebenfalls aber ftets auf bie eigenthumlichfte und abgefcoloffenfte Manier neue Bahnen ber politischen Gestaltung, bes Staats- und Rechtslebens ein. Bei aller urfprunglichen Gemeinsamleit ber Grundlage und ber allgemeinen Gleichheit ber bebingenben und formenben außern Ginfluffe, brachten es bie Staatsbilbungen ber Franten, ber Beftgothen, ber Oftgothen, ber Banbalen, Burgunber, ber Sachfen und Angeln, ober auch ber Mamannen, ber Friesen, Sachsen, Thuringer ju einer fo entschiebenen Inbivibualität, wie fle mabrend ber altern

Periode bes beutschen geschichtlichen Lebens niemals auch nur geabnt, geschweige benn erreicht worden war.

Da tann es benn nicht wunder nehmen, daß fein beutfcher Stamm mehr etwas von ber Gemeinsamteit bes Urfprunge aller Deutschen wußte, bag bie alte gemeinfame Urfage unter bem Getofe ber Bolferwanberung gang ber-Hang. Bar es auch ein fdmaches Band gewesen, ju fcmad wenigstens, um jene eigenwilligen und felbstwuchfigen Atome ju einem Staate ober Beere jufammengufnupfen, ihnen einen Ronig ober eine Berfaffung bentbar ober erträglich zu machen, fo war es boch immer beffer als nichts. Dafür bilbete jest jeber Stamm mit einer Borliebe, von ber früher taum bie erften Spuren fich mabrnehmen ließen, fich auch in ber Sage ober in bem, was ber Naivetat bes Bolfsbewufitfeins als Gefchichte galt, ju einer in fich abgeschloffenen Ginheit aus. Jest frustalli= firte fich eine frantische, gothische, fachlische Stammesfage an ber Stelle ber bunten Mythen, welche früher jebe fleinere Bollerschaft neben ber allgemeinen beutschen Urfage gepflegt hatte. Die Ginmifdung romifder Gelehrfamkeit ober driftlicher Antlange trug noch bagu bei jeben folchen Muthentreis außerlich und innerlich bem andern weiter ju entfremben. Das beibnische Element mußte ohnehin überall ba aufgegeben werben, wo man fich bem romifchen ober arianischen Chriftenthum fligte. Bas früher als argfter Schimpf gegolten baben würbe, bie Anlehung an bas frembe, romifche Befen und bie Berbindung bes beutschen Bollblute mit jenem, wurde nun von ber Sage möglichft verherrlicht, gleichsam als ginge auch fie gefliffentlich barauf aus, bie Momente ber Trennung von bem gangen beutfchen Boltstörper noch zu vermehren. Go rühmten sich die Burgunder schon im 4. Jahrhundert, Abkömmlinge ber Romer ju fein 22), fo mußten bie Franten jedenfalls

im 7. Jahrhundert, daß sie aus Troja stammten und Anchises ihr Ahnherr wie der der Römer gewesen sei 22), aber höchst wahrscheinlich haben sie es schon Inkhauderte vorher gewest. 24) Später ließem sie sich es wol auch gefallen sitr Nachkommen der tapsern Wigcedonier zu gelten. 25) Aber selbst die Sachsen machten auf eine solche Ehre Auspruch: auch sie wollten, wenigstens in der ersten dristlichen Zeit, von Alexander und seinem Heene abstammen. 26) Dagegen kubsten andere noch immer an die uralten Götter, so die angelsächsischen Genealogien an Wodan, desgleichen die langedardischen Genealogien an Wodan, desgleichen die langedardischen, wenn auch nicht sür den Ursprung des Bolls, so doch sür seine eigentliche Constituirung als solches, die, gleichfalls sehr charakteristisch, mit einer Empörung gegen die Perrschaft anderer Deutschen, der Bandalen zusammenfällt. 27)

## III.

In der verstoffenen Beriode hatte es den Anschein gehabt, als sollte das bentsche Boll in seine kleinsten Abome
zerrieden werden und somit in der Geschichte spurlos zerstäuben. Jeht war diese Gesahr überwunden, dafür eine
andere desto näher getreten. Diese Einzelstämme in ihrer
compacten und tropigen Selbstgenitzsamleit konnten sehr
leicht, wenn sie auf dem einmal betretenen Wege sortschritten, zu wirklichen Bölkern sich abschließen, die nichts
als die frühere Geschichte miteinanden gemein hatten, woran
sie schon lange nicht mehr dachten. Wirklich ist dies auch
einer ganzen Reihe davon geschehen. Alle selbständigen
Nationen des europäischen Westens und Südwestens haben
sich auf solchem Wege gebildet. Aus dem deutschen Element des fräntischen und burgundischen Stammes ist die französische Nationalität erwachsen, nachdem sich die Berbindung

bes beutschen Wefens mit ben Ueberbleibfeln ber celtifchrömischen Uebervöllerung zu einer unlösbaren Ginbeit zufammengelöthet hatte. Aus bem langobarbifchen Stamme fprofite bie italienische Notion unter bem Ginflug abnlicher alteinheimeicher Stoffe, aus bem weftgothischen bie fpanifche, und felbft bas englische Boll ift, ohne jemals eine folche leibliche und geistige Bersehung erlitten zu haben — benn bie normannische Eroberung läßt fich bei genauerer Betrachtung und bei einer echt miffenschaftlichen Burbigung innerer geschichtlicher Processe im Bollerleben nicht für eine folche nehmen - bod, einen fo felbständigen Deg gegangen, bag es wenigstens nicht mehr im gewöhnlichen Wortfinn als beutsch bezeichnet werben tann und vielleicht icon im 9. Jahrhundert, alfo taum vier Jahrhunderte nach feiner Ablösung von seiner heimatlichen Burgel, nicht mehr als beutsch bezeichnet werden burfte. Aber auch die andern beutschen Stammesmaffen, benen bie Befahr, romanisirt ju werben, ferner lag, weil fie auf uraltbeutschem Boben und mitten unter beutscher Umgebung blieben, hatten es innerhalb bes beutiden Elemente febr leicht zu einer abnlichen Abgefchloffenheit und Entfremdung voneinander bringen können, wie fie bie Entwidelungsgeschichte ber Angelfachsen befundet, wo sich die compacteste Rationalität ganz von innen heraus ohne Einwirtung fremder Einfluffe, welche ber Rebe werth waren, so rasch trustallisirte. Die Aulage bes gesammten beutschen Wefens war ja reich und vielseitig genug, bag, wenn sich ber bamit innerlich so nabe verwandte Trieb zur Individualistrung einer Reibe von folden eigenthumlichen Momenten bemächtigte, wie fie in bem innern und äußern Leben der Alamannen, Baiern, Sachsen u. f. w. in hauslicher Sitte, Recht und Berfassung, in Sage und Boefie, und por allem in bem pragnantesten Merkmale ber Eigenart, in ber Sprache fich entfaltet batten, fich nach einiger

Zeit unter ber Begünstigung angerer Umstände eine wirtliche alamannische, bairische, sächsische Nationalität hätte
herausarbeiten können, die für alle Zeiten jeden fühlbaren
Zusammenhang mit ihren Schwesternationalitäten und jedes
Bedürfniß und jede Fähigkeit eines bedingten Aufgehens
und einer bedingten Unterordnung unter ein höheres Ganze
verlieren mußte. Es ware dann für immer um ein deutsches Bolt geschehen gewesen, und ob die deutschen Bölker
sich selbst und der Weltgeschichte einen Ersat dafür hätten
bieten können, ob sie auch nur die leibliche Danerhaftigkeit
zu bewahren vermocht hätten, die sie in der Blütezeit des
Stammlebens allerdings versprachen, steht sehr dahin.

Da ift es benn munberbar ju feben und ju ermagen, welcher Wertzenge fich bie Dacht, bie bie Gefdichte lent, bebient bat, um bas beutsche Bolt als eine Ginheit gu erhalten ober zu reconstituiren. Der robe Ehrgeiz ber Radtommen Chlodwig's, bas bewußte Streben ber erften größten Rarolinger nach ber Berrichaft über bie gange driftliche Welt bes Abenblanbes, beibe getragen von bem ftartften Selbftgefühl ihres Stammes ober Bolls, bes frantifchen, und einer bamit im richtigen Berhaltnig ftebenben Energie und Babigfeit feines Wefens haben einen bentichen Stamm nach bem anbern gezwungen, aus feiner Bereinzelung berauszutreten, indem fie einen nach bem andern unterwarfen. Das gewaltige Wert hat bann Rarl ber Große völlig abgeschloffen. Inbem er bie Sachsen bezwang und ihnen nicht blos ihre bisherige Stammesverfaffung, fonbern auch ihr nationales Beibenthum entrig, und an bie Stelle ber erften bie frantischen Formen bes Ronigthums und feine Beamtenichaft, an bie Stelle bes anbern ben abenblanbifd romifchen Ratholicismus feste, bat er an biefem einen Beifpiel gleichfam typifch abichliegend bie Aufgabe vollenbet, an ber Jahrhunderte in naiver Beise und ohne alle Spftematif

gearbeitet hatten. Was ein Chlodwig, Theodorich I., Theodobert I., Chlotar I., ein Pipin von Heristal, Karl Martell und Pipin der Kleine auf ihrem besondern Wege, ein heiliger Gallus, Fridolin, Kilian, Ruprecht und zuletzt noch Bonisacius auf einem ganz andern Wege versucht und geleistet hatten, das wurde jetzt von dem Einen, der ebenso viel von Chlodwig wie von Bonisacius in sich trug, als eine einheitliche That vollbracht. 28)

Erwägt man bie Rraft und Babigfeit bes Wiberftanbes, womit alle beutschen Stamme fich ber Bernichtung ihrer felbständigen Abgefcbloffenheit widerfetten, die Jahrhunberte voll Blut und Greuel, Die bagu gehörten, um ihre Freiheit zu brechen 29), Die gesteigerte Erbitterung, als bas nothwendige Ergebnig bavon bei ben Bedrohten ober Befiegten gegen bie Eroberer und bie mit ihnen verbundenen Daffen Burgel folagen mußte, rechnet man bazu noch, baß es fich gewöhnlich nicht blos um bie na= tionale Selbftanbigfeit, fonbern auch um bas, mas noch tiefer mit bem innersten Rerne bes Menfchen verwachsen ift, um bie Religion ber Bater hanbelte, fo follte als Facit gerabe bas entgegengefette von bem beranstommen, was die Gefchichte wirklich zeigt. Sobald die Macht bes Zwanges aufhörte, woburch bie Bereinigung ber wiber-ftrebenben Elemente, wie es scheinen tann, ausschließlich bewirft war, hatten biefe mit um fo größerer Energie wieder bem Triebe ber Centrifugaltraft fich bingeben muffen. 30)

Und wirklich hörte die eigentliche Macht des Zwanges schon mit Karl's des Großen Tode auf. Jedenfalls aber hätten die Streitigkeiten unter dem Sohne Ludwig's des Frommen, die sich in dem unvertilgbaren haber des ganzen spätern karolingischen Hauses so lange fortsetzen, die es selbst vertilgt war, die beste Gelegenheit gegeben, die alte

Abgefcloffenheit bes fächstichen, bairifchen, alamannischen Stammes, die sprichwörtliche Freiheit der Friesen wiederherzustellen, indem jede Masse für fich das Joch der Franten abschättelte, wenn man es als ein solches fählte.

Statt bessen arbeitet sich zwar nicht auf dem genadesten Wege, der bekanntlich nicht immer der nächste und noch seltener der beste ist, aber doch mit unverkennbarer Deutlichkeit des Ziels und im ganzen auch mit einem merkwürdigen Instincte in der Bahl der Mittel eine auch in den äußern Formen des Staats und der Bersassung concret dargestellte Gemeinsankeit des dentschen Boldsledens heraus, von der während des ganzen frühern Ledens unserer Geschichte nichts wahrgenommen werden kaunte. Sundent Indre nach Karl's des Großen Tode ist diese durchand neue Einheit schon so sell gegründet, daß sie den da au auf geraume Zeit allen Stürmen zu tensen vermag, wie sie denn selbst nicht blos im Brausen gewöhnlicher Stürme, soudern wahrer Orlane, die sich in solcher Wuth die heute nicht mehr miederholt haben, Wurzel gesast hat.

Allerbings war es damals nicht schwer zur Erkentniß zu kommen, daß mit der Kraft der einzelnen Theile des beutschen Balls nichts gethau sei, daß die Sachsen, die Baiern, die Thüringer sur sich allein verloren sein müßten. Denn von allen Seiten tobten neue und alte Feinde und brohten das ganze deutsche Boll zu übersigten. Im Norden die standinavischen Seeränder, die Nordmannen und Dänen; im Often die Hunderte flawischer Böller, die wenigstens in dem einen, in tödlichem daß gegen die Deutschen, sich aufs beste venkanden; im Südosten die Ungarn, die den Schrecken der Hunuenzeit mit ihrem Ramen wieder erneuten; im Westen die sortwährenden Intriguen und Heindseligsteiten der französischen Larolinger, die durch eigene Schuld zu schwach, um die Krone ihres Ahnen zu erhalten, dach

alles daranfesten, um fie sich auch nicht auf dem Saupte ihrer deutschen Bettern befestigen zu lassen; im Saben schon die ersten Borposten der Sarazenen bis in das Herz der Alpen worgeschoben — das wanen Zustände, die auch dem schlichtesten Berstande die Rothwendigkeit des Zusammenhaltens aller deutschen Stämme, die seit Karl dem Großen in einem Reichsverdand einbegriffen waren, einleuchtend machen konnten. 31)

Aben boch hatte bie bloße Reflerion nicht ausgereicht, fo leicht man barauf tommen mußte und fo unwiderleglich ibre Schluffa waren. Es ift auf fille und unmertliche Art hervorwachsend - baber auch erft mahrzunehmen, als Die Friichte geerntet werben tonnten - Die in ber Tiefe immer noch lebenbige, wenn auch von ber Oberfläche ber Gefchichte gang verbrängte Rraft bes Gesammtbewußtseins ber Ration gemefen, Die bas lette und innerfte Einheitsband gebilbet hat. Mit bloger Reflexion machen fich bergleichen gewaltige gefchichtliche Broceffe nicht: bier wirten elementare Rrafte, ber Instinct, bas Gefühl ber Maffen viel mehr als bie nuchternen Gate, bie fich ber Berftanb boch immer erft hinterber aus ben Thatfachen abftrabirt. Be gewaltiger einft bie Flut bes blogen Stammesgefühls gegangen mar, fodaß fie bem Anschein nach das ganze Nationalbemuktfein verschlungen hatte, besto ftarter war bafür naturgemäß auch wieder ber Rudfchlag biefes Nationalbewuftfeins, weil es eben nun beifeite geworfen ober überflutet, aber nicht gerftort werben tonnte. Bieles half bagu, bag es fo tam. Die Theilung bes großen tarolingischen Reichs, die selbstftanbige Conftituirung einer feiner Sauptmaffen, in welcher bas beutsche Element übermog ober fast ausschlieflich vertreten wor, bie Ansgleichung vieler augern und innern Gegenfage bes beutiden Sonberlebens burch bie unwillfürlichen Ginfluffe, ber, wenn auch nur aufgezwungenen fränkischen Reichseinheit — und hierher läßt sich selbst bas Christenthum und die katholische Kirche stellen, obwol sie sehr bald nicht mehr als fremdartig, sondern als völlig eingebürgert, als ein wesentlicher Bestandtheil des deutschen Lebens gelten konnten — aber alles dies half doch unr dazu und würde ohne jene elementare und deshalb im letten Grund unbegreisliche und unerklärbare Macht nichts gewirkt haben.

Wer bentt bier nicht an ein im innerften Befen gang ähnliches Bhanomen in unferer altern beutschen Gefchichte? 32) An jene wunderbare Phase, wo aus einer scheinbar grenzenlosen Zersplitterung in mitroftopische Theilchen pleslich organische Gebilde zusammenwuchsen, Die wenigstens fitr ihre Zeit und Umgebung ben Geschicken ber beutschen Ration im gangen und im einzelnen eine völlig neue Bestalt gaben? Wie einft die Stamme, benn biefe find bie neuen Gebilbe gewesen, auf gleichfalls unerklärliche Art, burch ein Bunber, wie alles Große in ber Geschichte, fich in bie Mitte bes beutschen Lebens ftellten, wie bas Stammesgefühl in einer vorher ungeahnten Dachtigkeit bie eigentlich zusammenhaltenbe Rraft, ber Lebensgeift ber beutschen Ration murbe, fo jest bas nationalbewußtsein, geftüst auf bie außern Formen ber politischen Ginbeit, eines beutschen Reichs und Staats und wiederum fie bedingend und haltend, die ohne jenes weber batten entstehen noch auch nur einen Moment leben tonnen.

Da ist es benn auch nicht Zufall, daß jetzt auf einmal statt der Sachsen, Franken, Baiern, Friesen, mit denen es die vorige Periode ausschließlich zu thun hatte, der Name des deutschen Gesammtvolks massenhaft hervorbricht. 33) Officiell wurde zunächst das Wort deutsch noch nicht in die Sprache des Staats, der Herrscher und der von ihnen ausgehenden Acte, oder der Kirche und was damit zu-

fammenhing eingeführt. Aber im gewöhnlichen Leben brauchte man bas Wort thiudisc, diutisc, latinisitt theodiscus, fiberall, und ftets in bem praguanteften Sinn, um ben nationalen Gegenfat bes gangen beutschen Bolls gegen bie Balden und Winden, ober gelehrt bie einen Romani auch Latini, die andern Sclavi, Veneti auch Sorabi genannt, zu bezeichnen, zugleich um bas allen beutschen Stammen Gemeinfame im Gegenfat ju ihren Befonderheiten bervorzuheben. Natürlich bachte man babei zuerst an bas erfte und nachste Merkmal jeber Rationalität, bie Sprache, aber wenn man nun beren Ginheit und Busammengeborigfeit fo recht grundlich empfand, fo empfand man bamit auch bie Ginheit und Busammengehörigfeit bes beutschen Befens in ben taufenbfältigen andern Beziehungen, Die von der Sprache ausgeben und auf fie zurudlaufen. 34) Wollte man recht gelehrt sein, so sprach man wol von nos Teutones oder Teutoni, Teutonici, auch einem Teutonicum regnum, wobei man ohne Bebenten bie beutschen Laute bes Wortes thiudisc, diutisc, in bie nachft anklingenben teutonicus umfette, jumal ba auch noch von ber antilen Literatur ber möglicherweise ein abnlich erweiterter Gebrauch biefes Ausbruds befannt mar. 35)

Wer die Stetigkeit in folden Dingen zu schätzen versteht, wird freilich geneigt sein in diesem jett so fippig wuchernden Worte diutisc nicht ein neues Product, sondern nur eine Wiederbesehung eines uralten Gutes der Sprache und des Bolksbewußtseins zu sehen. Es ist jett neu aus dem Winkel hervorgeholt worden, in den es während der ausschließlichen Herrschaft des Stammeswesens verwiesen war. 36)

Officiell hieß bas Reich und Bolf immer noch bas ber Franken ober Offfranken und sein König Rönig ber Franken ober Oftfranken, ober wie ibn bochft charakteristisch ein Ur-

funbenformular biefer Reit wennt 87): Berricher ber Fran ten, Gowaben, Baiern, Thuringer und Sachsen, womi gang gleichbebeutend Rouig in Ofifranten ober Germani fcher König wechfelt. 38) Aber es ftand fest, bag all Stämme gleichen Untheil baran befägen, einander an Frei beit und Recht völlig gleichgeordnet und ebendoshalb gu einem untreunbaren Gangen verbunben feien. Bas Ginhard, ber Zeitgenoffe Rarl's bes Groffen und Lubwig's, mehr mit prophetischem Blide in bie Rufunft als ber profaifden Wirklichteit feiner Tage gemäß, von bem Berhaltnig ber Sachsen zu ben Franken fagt, baf fie fich bem frantischen Reiche eingefügt hatten, "ut abjecto daemonum cultu et relictis patriis caerimoniis, christianae fidei atque religionis sacramenta susciperent, et Francis adunati, unus cum eis populus efficerentur" 89), das hat die geschicht= liche Sage fcon bis ju Ludwig's Entel, Rurl bem Diden, in ihrer Urt ausgemalt, indem fie wie überall ben wesentlichen Rem mit finnigem Berftanbnig bewahrte, wenn fie ihn auch mit unwesentlichen und unbegründeten Buthaten umbiilte. Die Franken haben bie Sachfen nicht befiegt, fonbern ein feierlicher Bertrag zwifchen beiben, gleich ebeln, gleich machtigen Stammen bat beibe ju einem großen driftlichen Bolte vereint, bas einem geweihten Ronig geborcht. 40) Das ift ber vielgenannte Friede ju Gelz ober Sala, ber in ber That niemals gefchloffen worben ift, obwol die Sage gang richtig bas Bilb ihrer Zeit, bas wirlliche Berhaltnif ber beiben Stamme im Bewuftfein ber bentschen Ration, und fegen wir hinzu, bas aller andern Stämme reflectirt. 41)

Früher hatten bie Franken ihr Selbstgefühl nur für sich. Es war mächtig, fast grenzenlos, und sie hatten auch ein gewisses Recht dazu. Aber jetzt übertrug es sich durch eine leise Wendung, die niemand bemerkte, auch auf alle

meinschaftliche Stämme, die sich in dieser Art ihre gemeinschaftliche Bezeichnung als Franken recht wohl gefallen
kließen, ohne daß sie irgend vergaßen, wer sie eigentlich
waren. Sie waren Franken, insosern an dem fränkischen
Mamen der Begriff des deutschen Staats und Königthums
haftete, außerdem aber, wo der Franke nur als ein Mann
bes besondern Stammes auftrat, stand er auf derselben
Linie mit dem Sachsen und Baier, denn alle diese fühlten
sich jest nicht mehr als Bessegte und mit Gewalt Zusammengezwungene, sondern als freiwillig aneinandergeschlossene
Slieder eines großen Körpers, der von dem frischesten
Selbstgefühl zu strozen begann, wenn es auch noch immer
nicht ein ungetrübtes Gemein- oder Gesammtgefühl war,
fondern erst auf dem Wege sich dazu umzubilden.

Zwei immer mächtiger werbende Ströme lassen sich mit leichter Mühe als seine hauptsächlichste Triebtraft unterscheiben, die häusig in innigster Bereinigung ihre eigene Kraft noch verstärkten, aber auch da, wo jeder für sich sein besonderes Bett suchte, friedlich nebeneinander herstossen. Der eine ist das christlich-kirchliche Interesse, welches das noch vor kurzem heidnische, ober nur äußerlich christliche beutsche Bolt zu erfüllen und innerlich zu erwärmen begann, der andere die Idee der Wiedererneuerung der römischen Beltherrschaft im deutschen Reiche und durch das deutssche Bolt.

In der vergangenen Zeit war es der frankliche Stamm allein gewesen, der sein ohnehin ichon so mächtiges Selbstgefühl durch das eine wie durch das andere noch mehr
genährt hatte, ohne den übrigen deutschen Bruderstämmen Theil daran zu gönnen. Es gibt keinen prägnantern Ausbruck dafür als die stolzen Worte des Prologs <sup>42</sup>) zu dem
franklichen Stammrechte, der Lex salica: da nennen sich
die Franken selbst "das hochberühmte frankliche Bolk, von Gott gegrundet, tapfer in ben Baffen, beständig im Frieben, tief im Rath, ebel burch ben untabelhaften Glang bes Leibes, von berrlicher Geftalt, fühn, schnell und gewaltig, neulich belehrt jum tatholischen Glauben und frei von aller Reperei". Da heißt es: "Hoch lebe Chriftus, ber bie Franten liebt, er beschütze ibr Reich, er erfülle ihre Berrfcher mit bem Lichte feiner Bnabe, er beschirme ihr Beer u. f. m. Denn bas ift bas Boll, bas tapfer und traftig bas romifche Joch von feinem Raden gefcuttelt hat mit bem Schwerte, bas nachbem es bie Taufe angenommen, Die Leiber ber beiligen Marthrer, Die Die Romer einft auf bem Scheiterhaufen verbrannt ober mit bem Beile hingerichtet ober ben Bestien jum Berreißen vorgeworfen hatten, mit Golb und toftlichem Gefteine gefcmudt bat." 48) Dan fieht, bas Bewußtfein, bas ausermablte Bolt bes Berrn ju fein, für ihn ebenfo viel gethan au haben wie er fur fein Bolt, und ber felfenfefte Glaube, bag es bie unvergleichlichen Borglige bes Leibes und ber Seele find, bie ihm biefen Rang verbient haben, bat fic fcon bei ben alteften Borfahren unferer weftlichen Radbarn in einer Stärke und Raivetat auszusprechen vermocht, benen felbst bie moberne Beit, namentlich mas bie Raivetät betrifft, nichts an Die Seite ftellen tann. Ein foldes Selbstgefühl ließ ben frantischen Stamm ober ben Franten, auch ba, wo es fich um gang gewöhnliche, mechanische Beichafte bes Rechts hanbelte, jebesmal, wenn er feinen eigenen ober Stammesnamen nannte, bies nicht anbers thun ale unter Singufügung ber hochtonenbften Spitheta. So in ber Befchreibung ber Mart, ber Grenze ber Flur bes frantifchen Ortes Burgburg aus bem Jahre 779, wo es heißt: "frono ioh friero franchono erbi", bas Erbe ber herrschenden und bochfreien Franken. 44) 216 feit Rarl bem Großen bie Raiserwurbe, bie bochfte ber Belt, wieder

erneuert war, da ruhte sie nicht sowol auf ihm als auf bem ganzen fränkischen Bolke. Denn es verstand sich von selbst, daß alles was das Haupt ehrte, auch die Glieber ehren mußte, daß das Haupt nichts für sich erwerben konnte, was nicht auch den Gliebern zukam, da sie in ihrem kräftigen Selbstdewußtsein stets festhielten, daß sie es gewesen waren, die durch ihren Willen und ihre Arbeit die Ehren erworden, ihren Herrscher zum Herrscher der ganzen Welt gemacht hatten. Jest war "der Romulische Name" auf die Franken übergegangen; das Reich hieß ebensowol das römische wie das fränksische, oder das der Franken und Kömer, und selbst wenn es ausschließlich als das römische bezeichnet wurde, so verstand es sich stillschweigend, daß man unter den Römern Franken dachte.

Aber alles dies gehörte bald ebenso gut den andern beutschen Stämmen, denn es war keine bloße Phrase, wenn die Sachsen ein Bolf mit den Franken zu sein behaupteten. Es hieß so viel, daß sie und ebensowol wie sie auch alle andern deutschen Stämme, alle Ehre, allen Bortheil, den das Reich gemährte, als Gemeingut beanspruchten, wie sie gemeinschaftlich alle Arbeit und Gefahr dafür trugen.

Es ist beachtenswerth, daß gerade in diese Zeit der Bermittelung und Erweiterung der Sondergefühle zu einem mächtigen Nationalbewußtsein der erste Aufschwung einer deutschen Literatur fällt, die von da an in allem Bechsel der Dinge doch als ein organisches Gebilde fortgewachsen ist. Damals trägt sie noch ausschließlich kirchlichen Charakter: ihr talentvollster und wirtsamster Bertreter, Otfrid, hat sein Evangelienbuch in directem Gegensas zu den unssittlichen Liedern der Laien, des Bolks gearbeitet 46), wie ja auch das Reich und das Großleben der Nation sich um kirchliche Interessen dreht. Denn selbst der Nationalkampf an den Grenzen, gegen die Slawen, Nordmannen, Ungarn

und balb auch Saragenen mar ja für biefe Auffaffung ein Glaubenefrieg, weil alle biefe Feinde zugleich und, wie man es bamals empfand, zuerst Feinde ber Rirche Gottes maren. Aber biefer felbe ftarre Monch Otfrib, wie ift er gefdwellt von Nationalftola, fobalb er auf bie Berrlichkeit, auf bie Berbienfte feines Bolls ju reben fommt! Wie rollen ba feine fonft fo fproben Berfe, wie ift ba alles Barme, ja Feuer, wo er es fonft mit bem beften Willen nicht über eine laue Stimmung hinauszubringen vermag, wo wenigftens ber heutige Lefer ben in ber Tiefe bes Gemuthe bes Dichters rauschenben Strom ber Begeisterung vor bem Sanbe und Schutte mugiger Flidworter, gezwungener Reime und geschnörkelter Moral fammt froftiger Gelehrfamteit nicht mehr hören tann! Riemand wird feine Bueignungeverfe an Ronig Ludwig ben Oftfranken - berfelbe, ben bie Gelehrten Germanicus biegen und ber uns noch heute mit Recht Ludwig ber Deutsche beift - felbft feine wohlgebrechselten Flosteln an feinen geiftlichen Gonner, ben ichon genannten Erzbischof von Maing, noch weniger feine Borte an bas beutsche Bolt im gangen lefen, ohne von bem Strome biefes nationalen Sochgefühls erfaßt und freudig mit fortgeriffen zu werben. Und biefer Otfrib bichtet in frankischer Bunge, aber mit eigener Sanb bat er bies Wort "frantisch" in feinem Latein mit theotisce wiebergegeben 47), jum flarften Beweis, bag frantifch und beutich ibm wie allen andern Beitgenoffen gufammenfiel, bag er nicht baran bachte, für ben einen Stamm ju bichten, fonbern für bas gange beutsche Bolt. Wie hatte er bies auch wollen können, wenn es ihm um jene große Wirtung ju thun war, bie er fich jum Ziele gefett hatte, bie Grunbung einer echt driftlichen Boefie, bie bei feinem gangen Bolle jene wiberwärtigen Refte bes Beibenthums, jene bebenklichen weltlichen Lieber, aus bem Ropfe und aus bem

Herzen verdrängen sollte? Wie hätte er es wollen können, wenn er, wie Jakob Grimm, also der eigentliche Urtheils-berechtigte in diesen Dingen, überzeugt ist, von Herkunst ein Alamanne, nicht einmal ein Franke im engern Wortsfinn war? 48)

Otfrid fo wenig wie andere Gleichgefinnte haben ihr Biel zu erreichen vermocht: bas beutsche Bolt hat fich feine angefochtene beimische Boefie nicht nehmen laffen, und ihr beibnifder Beift ift ihr unbewußt noch lange geblieben, nachbem fie foon in driftliches Gewand gehüllt mar. Aber fie haben etwas anderes erreicht, was ber Nation viel mehr ju ftatten tam. Sie find bie Schöpfer einer einheitlichen Sprache bes bobern Ausbrucks, junachft für bie Literatur, geworben, bie vorher, wenn vielleicht auch in ben erften Reimen vorhanden, jebenfalls teine Macht ber Gefchichte war. Aber jest murbe fie eine folche: an ber Stelle ber wirren und frausen Dialette, in benen jeder Stamm auch hierin seinen besondern Weg gegangen mar, muche aus ber Berbindung ber verschiebenartigften Elemente eine wohl= gefügte beutsche Sprache, beren organischer Lebenslauf bis auf ben heutigen Tag wol periodenweife ins Stoden gerathen, aber niemals mehr unterbrochen werben konnte. Much dies gewaltige Band ber Ginheit und biefe reichste Nahrung für bas Nationalbewufitsein ift in biefer Beriobe erwachsen.

## IV.

Die Beit ber fächflichen und franklichen Kaifer ift bekanntlich die eigentliche Glanzperiode unferer beutschen Geschichte des Mittelalters. Als ein mehr leuchtendes wie erwärmendes oder heilverkundendes Abendroth schließen sich die hochromantischen Staufer daran, um von der Nacht ber schredlichen kaiserlosen Zeit spurlos verschlungen zu werben. Diese Zeit ist zugleich biejenige, in welcher bas Gesammtbewußtsein ber Nation und bas Sondergefühl ber Stämme auf die harmonischste Weise sich ausgeglichen hatten, wo das eine das andere bedingte und hob und keines ohne das andere gedacht werden konnte. Es ist nicht schwer zu erkennen, daß gerade hierin der hauptsächlichste Grund sür jene reiche, großartige und fruchtbare Gestaltung unserer deutschen Geschichte in dieser Periode zu suchen ist, wie umgekehrt der Schwung, der sie erfaßt hatte und vorwärts trieb, auch sich von selbst dem Gesammtbewußtsein der Nation und dem Sondergesühl ihrer großen Glieder mittheilte und sie in ein vollkommen richtiges Gleichgewicht brachte.

Jeder Stamm sieht seine besondere Ehre, sein besonderes Recht, seine besondere Berfassung unter seinem einheimischen Herzog, seine besondere Art begründet und beschützt in der Ehre, in dem Rechte, in der Berfassung, in
dem Wesen des Allgemeinen, des Reichs oder der deutschen
Nation, und auf den verständlichsten Ausdruck gebracht in
der Idee des Kaiserthums und der Person des Kaisers,
die allen gehören. In der That haben Sachsen, Franken,
Schwaben, Baiern — in ihrem Heinrich III. als Kaiser
Heinrich II., der zwar seiner Abkunft nach ein Sachse war,
aber für das unmittelbare Bolksgesühl als ein Baier galt
— dem Reiche abwechselnd und wetteisernd seine Häupter
gegeben.

Ueberall begegnen uns die berebtesten Zeugnisse für diese große Thatsache, die man wol als den Schlüffel für das Berständniß der größten Periode unsers Mittelalters bezeichnen darf. Nichts erscheint ehrenvoller als die Ehre des eigenen Bolts zu erhöhen. Wenn der torbeier Mönch Widufind dies zunächst von seinem sächstschen Bolte oder

Stamme meint, wenn er mit einfachen Worten gerabegu fagt, niemand moge fich munbern, bag er, ber zuerft bie Thaten ber Rampfer bes herrn verherrlicht habe, nun bie Thaten feiner Fürsten verherrlichen wolle, weil er in jenem Werte feiner Standespflicht Genüge gethan, jest aber feinem Stamme und Bolle feine liebevolle Berehrung zeigen wolle, wenn er mit einem Feuer, bas bei einem Monche nach unfern Begriffen frembartig erfcheint, bie Großthaten feines Stammes im Rampfe gegen Thuringer und Franken barftellt und hier und ba unwillfürlich fast zum epischen Dichter wirb, fo mag man barin noch immer bas Walten bes besonbern fachfischen Stammesgefühls in feiner gangen Rraft sehen. 49) Aber überall ba, wo ein früherer, ber baf= felbe barguftellen gehabt batte, ben Begenfat zu ben anbern beutschen Bruderstämmen als bas eigentliche Lebens= element bes beimischen so ichroff als möglich hatte berausfehren muffen, ba läßt biefer Zeitgenoffe ber größten beutschen Belben bes Mittelalters, feiner fachfischen Fürften und beutschen Raiser, bie Ehre, bie Rraft, bie Dacht ber andern gang ale gleichberechtigt neben bem fachfifden Sonbergefühl gelten. Er verhalt fich ju ben anbern Stämmen gerade fo, wie fich bas frankische Sonbergefühl in Otfrid's Auffaffung zu bem allgemein beutschen Bewußtsein verhalt. Eins ift untrennbar mit bem anbern verwachsen und lebt und webt in bem andern. Dafür aber geben bie Wogen feines Stolzes befto bober, wenn er ben Befammtgegenfat ber beutschen Art gegen alles Frembe, es mag heißen wie es will, empfindet. Man bore nur, wie er bie Rebefertigfeit feines großen Zeitgenoffen, Otto I., in fremben Spraden ermahnt: "Dito verfteht in flamifder und romanifder Sprache ju reben, aber es gefchieht felten, bag er fie bes Gebrauches mürbigt!" 50)

So faßt auch bie große sogenannte Raiserchronit bas Berhältnig ber Stamme untereinander und gur Gefammtbeit auf. Jeber Stamm erhalt feinen befonbern Antheil von Chre und Ruhm, beinabe fustematifch zugewogen, von jebem werben Großthaten, Abenteuer und Siege in buntem Gewirre bes blogen Mythus und ber halbgefchichtlichen Sage ergahlt: von ben "ebeln" Franken, wie von ben "ftreitfühnen" Baiern, von ben "flugen" Schwaben, ben "grimmigen" Sachsen. 51) Aber über allen schwebt bie Rraft und bie Macht bes beutschen Bolls und Reiches: Deutsche find es gewesen, Die es bem Cafar burch ihre Tapferkeit erstritten haben. 52) So ist es von Anfang an auf und burch bie Deutschen gegrundet und burch Rarl ten Groken wieder an fie gebracht. Go oft biefe halb weltliche, halb geistliche Sagenbichtung bie Rampfe einzelner beutschen Belben mit ben Fremben ju fcilbern bat, fo verfteht es fich für fie von felbft, bag bie Deutschen, gleichviel ob Sachsen, Baiern, Franten ober wie geheißen, fiegen muffen, aber wo fich biefe felben Fürften und Bolter gegen bas Reich und ben Raifer fegen, ba trifft fie immer Unglud. Es tann taum ein naiveres Zeugnig über bie Art und bie Begrundung bes bamaligen Nationalbewußtfeins im Begenfat ju ben particulariftifchen Regungen gebacht werben als biefes.

Dasselbe Bewußtsein geht auch bis in die Anschauungsweise der Fremden von deutschen Zuständen dieser Zeit, offenbar weil es im deutschen Wesen selbst so fest gewurzelt war. So in jenem, wie deutsiche Spuren zeigen, vielgelesenen und weitverbreiteten 53) geographisch-ethnographischen Wörterbuche, das auf Istdor's "Origines" und anbere Ausläuser der antiken Wissenschaft gegründet, neueste und alte Fabeleien, trause Gelehrsamkeit und nüchterne Beobachtung ber Birklichkeit auf die wunderlichste Art vermengt, fast ebenso wie es bie beutsche Raiserdronit thut. Wir beziehen uns auf diejenige Redaction, in der es lateinisch und zwar im Laufe bes 13. Jahrhunderts und vermuthlich in Oberitalien, abgefaßt erscheint. 54) Da werben benn bie einzelnen Provinzen von Alamannien ober Bermanien in bunter Reihe aufgegahlt, wie es bie alphabetifche Ordnung mit fich bringt. Jebe erhalt als Zugabe eine furge Charafteriftit ihrer Bewohner: fo Frifia: "Gin Bolt tapfer und fart, boben Leibes, festen und trotigen Duthes, ein freies Bolt, feinem auswärtigen Beren unterworfen; fie bieten fich gern bem Tobe um ber Freiheit willen und gieben ibn bem Joch ber Rnechtschaft vor u. f. m." Saronia: "Das Bolt war stets ein fehr friegerisches, von schöner Geftalt, hohem Rorperbau, großer Starte und Ruhnheit." Thuringia: "Das Bolf ift wie fein Landesname Thuringia hart (von durus abgeleitet) gegen bie Feinde und fehr tapfer. Gin gablreiches Bolt, von iconer Geftalt, tapferer Art und beständigen Ginnes." Westfalia: "Das Bolt ift von fconer und hoher Geftalt, fconem Gefichte, tapfern Leibes, feden Beiftes. Gie haben eine gablreiche und munberbar fühne Rittericaft, bereit und ftets geruftet zu ben Baffen, fefte Stabte und bie ftartften Burgen und feften Orte auf Bergen und in ber Ebene." Aber alles bies lauft boch nur aus von bem Lobe ber gemeinsam beutschen Art und läuft babin wieber jurud. Da heißt ee 55): "Die beutfcen Stämme find gablreich, mit gewaltigen Leibern, ftarfer Rraft und großer Rühnheit, ungebanbigt, auf Raub und Beute und Jago gestellt, von iconem Antlit und blonbem, foonem Baar, freigebigen Sinnes und heiterer Gemutheart und unter allen am meiften bie Sachfen (beren Lob bier ichon im voraus mit großem Rachbrud erflingt),

fränkischen Reichseinheit — und hierher läßt sich selbst bas Christenthum und die katholische Kirche stellen, obwol sie sehr bald nicht mehr als fremdartig, sondern als völlig eingebürgert, als ein wefentlicher Bestandtheil des deutschen Lebens gelten konnten — aber alles dies half doch nur dazu und würde ohne jene elementare und deshalb im letzen Grund unbegreisliche und unerklärdare Macht nichts gewirkt haben.

Wer bentt bier nicht an ein im innersten Befen gang ähnliches Phanomen in unferer altern beutschen Gefchichte? 32) An jene wunderbare Phafe, wo aus einer icheinbar grenzenlofen Zerfplitterung in mitroftopifche Theilchen ploplic organische Gebilde zusammenwuchsen, bie wenigstens für ihre Reit und Umgebung ben Geschiden ber beutschen Ration im gangen und im einzelnen eine völlig neue Geftalt gaben? Bie einft bie Stamme, benn biefe find bie neuen Gebilbe gewefen, auf gleichfalls unerklärliche Art, burch ein Bunber, wie alles Große in ber Geschichte, fich in bie Mitte bes beutschen Lebens ftellten, wie bas Stammesgefühl in einer vorher ungeahnten Mächtigkeit bie eigentlich zusammenhaltenbe Rraft, ber Lebensgeift ber beutschen Ration murbe, fo jest bas Nationalbewußtsein, gestüst auf bie aufern Formen ber politifchen Ginheit, eines beutschen Reichs und Staats und wiederum fle bedingend und haltend, Die ohne jenes weber hatten entstehen noch auch nur einen Moment leben tonnen.

Da ist es benn auch nicht Zufall, daß jetzt auf einmal statt der Sachsen, Franken, Baiern, Friesen, mit denen es die vorige Periode ausschließlich zu thun hatte, der Name des deutschen Gesammtvolks massenhaft hervorbricht. 33) Officiell wurde zunächst das Wort deutsch noch nicht in die Sprache des Staats, der Herrscher und der von ihnen ausgehenden Acte, oder der Kirche und was damit zu-

fammenbing eingeführt. Aber im gewöhnlichen Leben branchte man bas Wort thiudisc, diutisc, latinistrt theodiscus, überall, und ftete in bem pragnantesten Sinn, um ben nationalen Gegensatz bes ganzen beutschen Bolls gegen bie Balden und Winden, ober gelehrt bie einen Romani auch Latini, die andern Sclavi, Veneti auch Sorabi genanut, zu bezeichnen, zugleich um bas allen beutschen Stammen Gemeinsame im Gegensat ju ihren Befonberheiten bervorzuheben. Natürlich bachte man babei zuerft an bas erfte und nachfte Mertmal jeber Nationalität, bie Sprache, aber wenn man nun beren Ginheit und Busammengehörigfeit fo recht gründlich empfand, fo empfand man bamit auch bie Einheit und Rusammengehörigkeit bes bentichen Befens in ben taufenbfältigen anbern Beziehungen, bie von ber Sprache ausgehen und auf fie zurudlaufen. 34) Wollte man recht gelehrt sein, so sprach man wol von nos Teutones ober Teutoni, Teutonici, auch einem Teutonicum regnum, wobei man ohne Bebenten bie beutschen Laute bes Wortes thiudisc, diutisc, in bie nachft anklingenben teutonicus umfeste, jumal ba auch noch von ber antifen Literatur ber möglichermeife ein abnlich ermeiterter Gebrauch biefes Ausbrucks befannt mar. 35)

Wer die Stetigkeit in solchen Dingen zu schätzen verafteht, wird freilich geneigt sein in diesem jetzt so fippig wuchernden Worte diutisc nicht ein neues Product, sondern nur eine Wiederbelebung eines uralten Gutes der Sprache und des Bolksbewußtseins zu sehen. Es ist jetzt neu aus dem Winkel hervorgeholt worden, in den es während der ausschließlichen Herrschaft des Stammeswesens verwiesen war. 36)

Officiell hieß das Reich und Boll immer noch bas ber Franken ober Oftfranken und sein König König ber Franken ober Oftfranken, ober wie ihn höchst charakteristisch ein Ur-

tunbenformular biefer Beit wennt 37): Berricher ber Franten. Gowaben, Baiern, Thuringer und Sachfen, womit gang gleichbebeutent Rinig in Offranten ober Germanifoer Ronig wechfelt. 38) Aber es ftanb feft, bag alle Stämme gleichen Untheil baran befägen, einander an Freibeit und Recht völlig gleichgeordnet und ebendeshalb zu einem untrembaren Gangen verbunden feien. Bas Ginhard, ber Zeitgenoffe Rarl's bes Grofen und Ludwig's, mehr mit prophetischem Blide in bie Butunft als ber profaifchen Wirklichtit feiner Tage gemäß, von bem Berhaltniß ber Sachfen zu ben Franken fagt, bag fie fich bem frankifchen Reiche eingefügt hatten, "ut abjecto daemonum cultu et relictis patriis caerimoniis, christianae fidei atque religionis sacramenta susciperent, et Francis adunati, unus cum eis populus efficerentur" 89), das hat die geschicht= liche Sage icon bis zu Lubwig's Entel, Rarl bem Diden, in ihrer Urt ausgemalt, indem fie wie überall ben wefentlichen Rem mit finnigem Berftanbnig bewahrte, wenn fie ihn auch mit unwesentlichen und unbegrundeten Buthaten umbulte. Die Franken baben bie Sachfen nicht beflegt, fonbern ein feierlicher Bertrag zwifchen beiben, gleich ebeln, gleich machtigen Stämmen bat beibe gu einem großen driftlichen Bolle vereint, bas einem geweihten Ronig geborcht. 40) Das ift ber vielgenannte Friede zu Gelz ober Salz, ber in ber That niemals gefchloffen worden ift, obwol die Sage ganz richtig bas Bilb ihrer Zeit, bas wirtliche Berbaltnig ber beiben Stamme im Bewuftfein ber beutschen Ration, und sepen wir bingu, bas aller anbern Stämme reflectirt. 41)

Früher hatten bie Franken ihr Selbstgefühl nur für sich. Es war mächtig, fast grenzenlos, und sie hatten auch ein gewisses Recht dazu. Aber jetzt übertrug es sich durch eine leise Wendung, die niemand bemerkte, auch auf alle

andern beutschen Stämme, die sich in dieser Art ihre gemeinschaftliche Bezeichnung als Franken recht wohl gefallen ließen, ohne daß sie irgend vergaßen, wer sie eigentlich waren. Sie waren Franken, insosern an dem fränkischen Namen der Begriff des deutschen Staats und Königthums haftete, außerdem aber, wo der Franke nur als ein Wann des bissondern Stammes auftrat, stand er auf derselben Linie mit dem Sachsen und Baier, denn alle diese sühlten sich jest nicht mehr als Bosiegte und mit Gewalt Zusammengezwungene, sondern als freiwillig aneinandergeschlossene Slieder eines großen Körpers, der von dem frischesten Selbstgesühl zu strozen begann, wenn es auch noch immer nicht ein ungetrlibtes Gemein= oder Gesammtgesühl war, sondern erst auf dem Wege sich dazu umzubilden.

Zwei immer mächtiger werbende Ströme lassen sich mit leichter Mühe als seine hauptsächlichste Triebkraft unterscheiben, die häusig in innigster Bereinigung ihre eigene Kraft noch verstärkten, aber auch da, wo jeder für sich sein besonderes Bett suchte, friedlich nebeneinander herstossen. Der eine ist das christlich-kirchliche Interesse, welches das noch vor kurzem heidnische, ober nur äußerlich christliche beutsche Bolf zu erfüllen und innerlich zu erwärmen begann, der andere die Idee der Wiedererneuerung der römischen Weltherrschaft im deutschen Reiche und durch das deutsche Bolt.

In der vergangenen Zeit war es der frankliche Stamm allein gewesen, der sein ohnehin schon so mächtiges Selbstgefühl durch das eine wie durch das andere noch mehr
genährt hatte, ohne den übrigen deutschen Bruderstämmen Theil daran zu gönnen. Es gibt keinen prägnantern Ausdruck dafür als die stolzen Worte des Prologs <sup>42</sup>) zu dem
frünklichen Stammrechte, der Lex salica: da nennen sich
die Franken selbst "das hochberühmte fränkliche Bolk, von Bott gegrundet, tapfer in ben Baffen, beftanbig im Frieben, tief im Rath, ebel burch ben untabelhaften Glang bes Leibes, von herrlicher Geftalt, fühn, fcnell und gewaltig, neulich bekehrt zum tatholischen Glauben und frei von aller Reperei". Da heißt es: "Hoch lebe Chriftus, der bie Franten liebt, er beschitte ibr Reich, er erfülle ihre Berrfcher mit bem Lichte feiner Gnabe, er beschirme ihr Beer u. f. w. Denn bas ift bas Bolt, bas tapfer und fraftig bas romifche Joch von feinem Raden gefchüttelt hat mit bem Schwerte, bas nachbem es bie Taufe angenommen, bie Leiber ber beiligen Martyrer, bie bie Romer einst auf bem Scheiterhaufen verbrannt ober mit bem Beile hingerichtet ober ben Beftien jum Berreißen vorgeworfen hatten, mit Golb und fostlichem Befteine gefomudt bat." 43) Dan fieht, bas Bewuftfein, bas ausermablte Bolt bes herrn ju fein, für ihn ebenfo viel gethan ju haben wie er fur fein Bolt, und ber felfenfefte Glaube, bag es bie unvergleichlichen Borguge bes Leibes und ber Seele find, die ihm biefen Rang verbient haben, bat fic fcon bei ben alteften Borfahren unferer weftlichen Rachbarn in einer Starte und Naivetat auszusprechen vermocht, benen felbst bie moberne Zeit, namentlich mas bie Raivetät betrifft, nichts an bie Seite ftellen tann. Ein foldes Selbstgefühl ließ ben frantischen Stamm ober ben Franten, auch ba, wo es fich um gang gewöhnliche, mechanische Befcafte bes Rechts handelte, jedesmal, wenn er feinen eigenen ober Stammesnamen nannte, bies nicht anbers thun ale unter Singufügung ber bochtonenbften Epitheta. So in ber Beidreibung ber Mart, ber Grenze ber Flur bes frantischen Ortes Burgburg aus bem Jahre 779, wo es heißt: "frono ioh friero franchono erbi", bas Erbe ber herrichenben und hochfreien Franken. 44) 216 feit Rarl bem Großen bie Raifermurbe, bie bochfte ber Welt, wieber erneuert war, da ruhte sie nicht sowol auf ihm als auf bem ganzen fränkischen Bolke. Denn es verstand sich von selbst, daß alles was das Haupt ehrte, auch die Glieber ehren mußte, daß das Haupt nichts für sich erwerben konnte, was nicht auch den Gliebern zukam, da sie in ihrem kräftigen Selbstbewußtsein stets festhielten, daß sie es gewesen waren, die durch ihren Willen und ihre Arbeit die Ehren erworden, ihren Herrscher zum Herrscher der ganzen Welt gemacht hatten. Jest war "der Romulische Name" auf die Franken übergegangen; das Reich hieß ebensowol das römische wie das fränkische, oder das der Franken und Römer, und selbst wenn es ausschließlich als das römische bezeichnet wurde, so verstand es sich stillschweigend, daß man unter den Römern Franken dachte. 45)

Aber alles bies gehörte bald ebenfo gut ben anbern bentschen Stämmen, benn es war keine bloße Phrase, wenn bie Sachsen ein Bolf mit ben Franken zu sein behaupteten. Es hieß so viel, daß sie und ebensowol wie ste auch alle anbern beutschen Stämme, alle Ehre, allen Bortheil, ben bas Reich gewährte, als Gemeingut beanspruchten, wie sie gemeinschaftlich alle Arbeit und Gefahr bafür trugen.

Es ist beachtenswerth, daß gerade in diese Zeit der Bermittelung und Erweiterung der Sondergefühle zu einem mächtigen Nationalbewußtsein der erste Aufschwung einer deutschen Literatur fällt, die von da an in allem Wechsel der Dinge doch als ein organisches Gebilde fortgewachsen ist. Damals trägt sie noch ausschließlich kirchlichen Charakter: ihr talentvollster und wirtsamster Bertreter, Otsrid, hat sein Evangelienbuch in directem Gegensatz zu den unfittlichen Liedern der Laien, des Bolks gearbeitet 46), wie ja auch das Reich und das Großleben der Nation sich um kirchliche Interessen dreht. Denn selbst der Nationalkampf an den Grenzen, gegen die Slawen, Nordmannen, Ungarn

und balb auch Sarazenen war ja für biefe Auffaffung ein Glaubenetrieg, weil alle biefe Reinbe jugleich und, wie man es bamale empfand, zuerft Feinde ber Rirche Gottes maren. Aber biefer felbe ftarre Mond Otfrid, wie ift er gefdwellt von Nationalftoly, fobalb er auf bie Berrlichkeit, auf bie Berbienfte feines Bolls ju reben tommt! Wie rollen ba feine fonft fo fproben Berfe, wie ift ba alles Warme, ja Feuer, wo er es fonft mit bem besten Willen nicht über eine laue Stimmung hinauszubringen vermag, wo wenigftens ber heutige Lefer ben in ber Tiefe bes Gemuthe bes Dichters rauschenben Strom ber Begeisterung vor bem Sande und Schutte mufiger Flidworter, gezwungener Reime und gefchnörkelter Moral fammt froftiger Gelehrfamteit nicht mehr hören tann! Riemand wird feine Bueignungsverfe an Rönig Ludwig ben Ofifranten - berfelbe, ben bie Belehrten Germanicus hießen und ber uns noch beute mit Recht Ludwig ber Deutsche beißt - felbst feine wohlgebrechfelten Flosteln an feinen geiftlichen Gonner, ben icon genannten Erzbifchof von Mainz, noch weniger feine Borte an bas beutsche Bolt im gangen lefen, ohne von bem Strome biefes nationalen hochgefühls erfaßt und freudig mit fortgeriffen zu werben. Und biefer Otfrib bichtet in frankischer Bunge, aber mit eigener Sand bat er bies Wort "frantifch" in feinem Latein mit theotisce wiebergegeben 47), jum flarften Beweis, bag frantifch und beutfc ihm wie allen anbern Zeitgenoffen gufammenfiel, baß er nicht baran bachte, für ben einen Stamm zu bichten, fonbern für bas gange beutsche Bolt. Wie hatte er bies auch wollen konnen, wenn es ihm um jene große Wirtung ju thun war, bie er fich jum Biele gefest hatte, bie Grunbung einer echt driftlichen Boefie, bie bei feinem gangen Bolte jene wiberwärtigen Refte bes Beibenthums, jene bebenklichen weltlichen Lieber, aus bem Ropfe und aus bem

Herzen verbrängen sollte? Wie hätte er es wollen können, wenn er, wie Jakob Grimm, also der eigentliche Urtheils-berechtigte in diesen Dingen, überzeugt ist, von Herkunft ein Alamanne, nicht einmal ein Franke im engern Wortsfinn war? 48)

Otfrib fo wenig wie andere Gleichgefinnte haben ihr Biel zu erreichen vermocht: bas beutsche Bolf hat fich feine angefochtene beimische Boefie nicht nehmen laffen, und ihr beibnifcher Geift ift ihr unbewußt noch lange geblieben, nach= bem fie icon in driftliches Gewand gehillt mar. Aber fie haben etwas anderes erreicht, mas ber Nation viel mehr ju ftatten tam. Sie find bie Schöpfer einer einheitlichen Sprache bes bobern Ausbrude, junachft für bie Literatur, geworben, bie vorher, wenn vielleicht auch in ben erften Reimen vorhanden, jedenfalls teine Dacht ber Gefchichte war. Aber jest murbe fie eine folche: an ber Stelle ber wirren und fraufen Dialette, in benen jeber Stamm auch hierin seinen besondern Weg gegangen mar, muche aus ber Berbindung ber verschiedenartigsten Clemente eine wohl= gefügte beutsche Sprache, beren organischer Lebenslauf bis auf ben heutigen Tag wol periodenweife ins Stoden gerathen, aber niemals mehr unterbrochen werden tonnte. Auch bies gewaltige Band ber Ginheit und biefe reichste Nahrung für bas Nationalbewuftfein ift in biefer Beriobe erwachsen.

## IV.

Die Zeit ber fächsischen und frantischen Kaiser ift bekanntlich die eigentliche Glanzperiode unserer beutschen Geschichte des Mittelalters. Als ein mehr leuchtendes wie erwärmendes oder heilverkundendes Abendroth schließen sich die hochromantischen Staufer daran, um von der Nacht ber schrecklichen kaiserlosen Zeit spurlos verschlungen zu werden. Diese Zeit ist zugleich biejenige, in welcher das Gesammtbewußtsein der Nation und das Sondergefühl der Stämme auf die harmonischste Weise sich ausgeglichen hatten, wo das eine das andere bedingte und hob und keines ohne das andere gedacht werden konnte. Es ist nicht schwer zu erkennen, daß gerade hierin der hauptsächlichste Grund sür jene reiche, großartige und fruchtbare Gestaltung unserer deutschen Geschichte in dieser Periode zu suchen ist, wie umgekehrt der Schwung, der sie erfast hatte und vorwärts trieb, auch sich von selbst dem Gesammtbewußtsein der Nation und dem Sondergefühl ihrer großen Glieder mittheilte und sie in ein vollkommen richtiges Gleichgewicht brachte.

Jeder Stamm sieht seine besondere Ehre, sein besonderes Recht, seine besondere Verfassung unter seinem einheimischen Herzog, seine besondere Art begründet und beschützt in der Ehre, in dem Rechte, in der Verfassung, in
dem Wesen des Allgemeinen, des Reichs oder der deutschen
Nation, und auf den verständlichsten Ausdruck gebracht in
der Idee des Kaiserthums und der Person des Kaisers,
die allen gehören. In der That haben Sachsen, Franken,
Schwaben, Baiern — in ihrem Heinrich III. als Raiser
Heinrich II., der zwar seiner Abkunft nach ein Sachse war,
aber für das unmittelbare Volksgesühl als ein Baier galt
— dem Reiche abwechselnd und wetteisernd seine Häupter
gegeben.

Ueberall begegnen uns die beredtesten Zeugnisse für biese große Thatsache, die man wol als den Schlüssel für das Berständniß der größten Periode unsers Mittelalters bezeichnen darf. Nichts erscheint ehrenvoller als die Ehre bes eigenen Bolts zu erhöhen. Wenn der torbeier Monch Widutind dies zunächst von seinem sächsischen Bolte oder

Stamme meint, wenn er mit einfachen Worten gerabegu fagt, miemand moge fich wundern, bag er, ber zuerst bie Thaten ber Rampfer bes herrn verherrlicht habe, nun bie Thaten feiner Fürften verherrlichen wolle, weil er in jenem Werte feiner Standespflicht Benuge gethan, jest aber feinem Stamme und Bolle feine liebevolle Berehrung zeigen wolle, wenn er mit einem Feuer, bas bei einem Monche nach unfern Begriffen frembartig erfcheint, bie Grofithaten feines Stammes im Rampfe gegen Thuringer und Franken barftellt und hier und ba unwillfürlich fast zum epischen Dichter wird, fo mag man barin noch immer bas Walten bes befonbern fachfischen Stammesgefühls in feiner ganzen Rraft seben. 49) Aber überall ba, wo ein früherer, ber baffelbe barguftellen gehabt hatte, ben Begenfat ju ben anbern beutschen Bruberstämmen als bas eigentliche Lebens= element bes beimischen fo foroff als möglich hatte berausfehren muffen, ba läßt biefer Zeitgenoffe ber größten beutschen Belben bes Mittelalters, feiner fachfischen Fürften und beutschen Raifer, Die Ehre, Die Rraft, Die Macht ber andern gang als gleichberechtigt neben bem fachfifchen Sonbergefühl gelten. Er verhalt fich zu ben anbern Stämmen gerade fo, wie fich bas frantische Sondergefühl in Otfrib's Auffaffung zu bem allgemein beutschen Bewuftsein verhalt. Gins ift untrennbar mit bem anbern verwachfen und lebt und webt in bem anbern. Dafür aber gehen bie Wogen feines Stolzes besto bober, wenn er ben Befammtgegenfat ber beutschen Art gegen alles Frembe, es mag beißen wie es will, empfindet. Man bore nur, wie er bie Rebefertig= feit seines großen Zeitgenoffen, Otto I., in fremben Spraden erwähnt: "Dito verfteht in flawifder und romanifder Sprache ju reben, aber es gefchieht felten, bag er fie bes Gebrauches mürbigt!" 50)

So faßt auch bie große sogenannte Raiferchronit bas Berhaltnig ber Stamme untereinander und gur Gefammtbeit auf. Jeber Stamm erhalt feinen befonbern Antheil von Chre und Ruhm, beinabe fustematifc zugewogen, von jebem werben Großthaten, Abenteuer und Siege in buntem Gewirre bes blogen Mythus und ber halbgeschichtlichen Sage ergählt: von ben "ebeln" Franten, wie von ben "ftreitfühnen" Baiern, von ben "flugen" Schwaben, ben "grimmigen" Sachsen. 51) Aber über allen fowebt bie Kraft und bie Dacht bes beutschen Bolle und Reiches: Deutsche find es gewesen, Die es bem Cafar burch ihre Tapferleit erftritten haben. 52) Go ift es von Anfang an auf und burch bie Deutschen gegrundet und burch Rarl ten Grofen wieber an fie gebracht. Go oft biefe halb meltliche, halb geiftliche Sagendichtung bie Rampfe einzelner beutschen Belben mit ben Fremben zu schilbern bat, fo verfteht es fich für fie von felbft, bag bie Deutschen, gleichviel ob Sachsen, Baiern, Franken ober wie geheißen, fiegen muffen, aber wo fich biefe felben Fürften und Bolter gegen bas Reich und ben Raifer fegen, ba trifft fie immer Unglud. Es fann taum ein naiveres Zeugnif über bie Art und bie Begrundung bes bamaligen Nationalbewußtfeins im Begenfat ju ben particulariftifchen Regungen gebacht werben als biefes.

Dasselbe Bewußtsein geht auch bis in die Anschauungsweise der Fremden von deutschen Zuständen dieser Zeit, offenbar weil es im deutschen Wesen selbst so fest gewurzelt war. So in jenem, wie deutliche Spuren zeigen, vielgelesenen und weitverbreiteten <sup>53</sup>) geographisch-ethnographischen Wörterbuche, das auf Istdor's "Origines" und anbere Ausläuser der antiken Wissenschaft gegründet, neueste und alte Fabeleien, krause Gelehrsamkeit und nüchterne Beobachtung ber Birklichkeit auf die wunderlichste Art vermengt, faft ebenfo wie es bie beutfche Raiferchronit thut. Bir beziehen uns auf biejenige Redaction, in ber es lateinisch und zwar im Laufe bes 13. Jahrhunderts und vermuthlich in Oberitalien, abgefaßt erscheint. 54) Da werben benn bie einzelnen Provingen von Alamannien ober Ger= manien in bunter Reihe aufgezählt, wie es bie alphabetifche Ordnung mit fich bringt. Jebe erhalt als Zugabe eine furze Charatteristif ihrer Bewohner: fo Frifia: "Ein Bolt tapfer und fart, boben Leibes, festen und tropigen Muthes, ein freies Bolt, feinem auswärtigen Berrn unterworfen; fie bieten fich gern bem Tobe um ber Freiheit willen und zieben ibn bem Joch ber Anechtschaft vor u. f. w." Saronia: "Das Bolt war ftete ein fehr friegerisches, von ichoner Geftalt, bobem Rorperbau, großer Starte und Rubnbeit." Thuringia: "Das Bolt ift wie fein Lanbesname Thuringia hart (von durus abgeleitet) gegen bie Feinde und fehr tapfer. Ein gablreiches Bolt, von fconer Geftalt, tapferer Art und beständigen Ginnes." Bestfalia: "Das Bolt ift von fconer und hoher Geftalt, fconem Gefichte, tapfern Leibes, teden Geiftes. Sie haben eine zahlreiche und wunderbar fühne Ritterschaft, bereit und ftete geruftet ju ben Baffen, fefte Stabte und bie ftartften Burgen und feften Orte auf Bergen und in ber Ebene." Aber alles bies läuft boch nur aus von bem Lobe ber gemeinfam beutschen Art und läuft babin wieber zurud. Da heißt es 56): "Die beut= fchen Stämme find gablreich, mit gewaltigen Leibern, ftarfer Rraft und großer Rühnheit, ungebändigt, auf Raub und Beute und Jago gestellt, von iconem Antlig und blonbem, fconem Saar, freigebigen Sinnes und heiterer Gemutheart und unter allen am meiften bie Sachfen (beren Lob bier icon im voraus mit großem Nachbrud erflingt),

ober wie dies dieselbe Quelle viel ergönlicher in provenzalischen Bersen aufzählt:

> Grandas de statura, Ardidas per natura, So grans cassadors Et trebalhadors; Alegres et gaujozes, Han saurs pels en color So liberal de cor. <sup>56</sup>)

Niemand hat bem beutschen Nationalbewußtsein bes Mittelaltere einen fraftigern und ichonern Ausbrud gu geben verftanben, ale "ber reichfte und vielfeitigfte unter ben Lieberbichtern bes 13. Jahrhunderts", wie ihn Lachmann mit Recht bezeichnet 57), Walther von ber Bogelweibe. Bei ihm bezieht fich alles auf die Ibee bes Reichs und bes Bolts, bes gangen beutschen Bolls, von jenem bell= Mingenden: Ir sult sprechen willekomen 58), bis zu ben gurnenben und ftrafenben Spruchen, mit benen er ben welschen Bapft und die undeutschen Friedensftörer im Reiche brandmarkt. Diefe Boefte ift fo völlig allgemein beutsch, bag es trot ber ungabligen Beziehungen, bie fie ju bem außern Leben bes Dichters bat, boch immer noch nicht möglich geworben ift zu entscheiben, was für ein Landsmann ber Dichter mar, ob ein Franke ober ein Defterreicher 69), ober vielleicht gar, wie man wenigstens früher glaubte, ein Schwabe, boch oben aus bem Thurgau. 60) Bleiches gilt von feinen Runft- und Gefinnungegenoffen jungern Datums, bie ihn freilich als Dichter nicht erreichen, einem Reinmar von Zweter, einem Wernher, einem Ronrad von Burgburg. Aber auch bie Fremben ertennen ben Borang ber beutschen Art an, wie es in ben wohlgemeinteften und herzlichsten Worten, noch bagu beutschen, ber Italiener Thomasin von Birclar, ber Beitgenoffe Balther's, gethan bat. 61)

Es darf nicht wunder nehmen, daß dies nationale Selbstbewußtsein leicht und oft die Grenzen überschritt, innerhalb deren es den Fremden, und selbst dem nüchternen einheimischen Benrtheiler erlaubt oder erträglich schien. 62) Spätere Jahrhunderte haben unsern Blid an so entgegengesette Erscheinungen gewöhnt, daß es uns ganz seltsam vorkommt, wenn wir den unerträglichen Hochmuth und Dünkel, die grenzenlose Anmaßung der Deutschen, ihr stolzes, rücksichtsloses Anstreten, ihre wilde Wuth, ihr alle Schranken durchbrechendes Ungestüm ihnen allerwärts als hauptsächlichste Nationalkeller vorgeworfen sehen.

Natürlich fehlte es auch in ber Zeit, wo fich bas Stammesgefühl in bem Bewuftfein ber Ginheit und Größe ber Nation ebenso fehr befriedigte und befestigte, nicht an jenen Reibungen ber Sonbergefühle, bie einft jebe Bemeinfamkeit der ganzen Nation verhindert hatten. Aber fie erschienen jetzt nur als elementare Borgange, ohne birecten Einfluß auf die Gestaltung bes gangen nationalen Lebens. Es mögen uralte Bormurfe, Nedereien und Spottreben fein, die burch bas gange Mittelalter fortklingen, und bis jum heutigen Tage nicht verklungen find, wenn man ben Baiern ihren Sochmuth, ihre Gefräßigkeit, ihre Raubsucht, ben Sachsen ihre Wildheit und ihren Trop, ben Schwaben ihre Armuth und Bedachtigfeit, ben Friesen ihre unergrundliche Gurgel und ihr fcblechtes Chriftenthum, ben Thuringern ihre burftige Roft, ihren Beig und ihre Bergnugungs= fucht, ober ben einen bies, ben anbern jenes balb mit gehäffiger Bitterfeit, balb mit launigem Spotte vorructe, wie bergleichen unter Rachbarn und ben nächsten Blutefreunden natürlich ftete vorgetommen ift und ftete vortommen wird. Auch fehlte viel, daß fich biefe Bateleien nur auf die Stämme beschränkten, sobaß eine Reaction des Stammesgefühls gegen das Allgemeine ober gegen die andern Glieder desselben als seine Quelle gelten könnte: mitten im Kreise eines und besselben Stammes, von einem Gau zum andern, von einem Saufe zum andern, dan einem Hause zum andern hat dergleichen immer gegolten, seine Nahrung und auch sein Recht gehabt, ohne daß das Stammesgefühl als solches dabei im geringsten betheiligt gewesen wäre. Wol aber konnte auch dieses zum Gegenstand des Spottes oder des Angriffs gemacht und umgekehrt von ihm aus alles andere, was nicht in seinem nächsten Bereiche lag, damit überschüttet werden. 63)

Dies alles hatte bie mittelalterliche Berrlichfeit bes Reichs, die Rraft bes Rationalbewußtfeins nicht gebrochen; Bang andere Urfachen haben bie eine und bie andere vernichtet, ober wie wir von ber lettern hoffen muffen, nur berabgebrudt, ohne ihre bereinstige Wieberbelebung unmöglich zu machen. Das Reich ift gefallen burch ben Rampf ber Rirche gegen bie weltliche Dacht, ber Bapfte gegen bie Raifer, und burch bas Bervorbrechen ber lotalen Indivibuglitäten, bes Barticularismus ber Fürften, balb auch ber anbern ftaatlichen Bebilbe ber Beit, ber Stabte, bes niebern Abels, Die fich alle auf Roften ber Centralgewalt ihre abgeschlossene Eriftenz erfämpften und behaupteten. In Diefem Jahrhunderte bauernben Rampfe hat bas Stammesgefühl niemals allein bie Rolle einer auflofenben Rraft übernommen: bas Reich ift nicht wieder in bie natürlichen Beftanbtheile ber einzelnen Bolfergruppen, aus benen es einst hervorgegangen mar, zerfallen, sondern in eine Anzahl atomistischer Gebilbe, Die mit bem Stammesmefen gunachft nichts zu thun hatten. Wol aber hat ber Gegenfat ber Stämme, wo er fich ben andern trennenben Momenten beigefellte, beren Rraft gelegentlich verftartt, fo etwa in bem Rampfe ber beutschen Fürsten gegen bie aufs bochfte gesteigerten Ansprüche ber Raisermacht unter Beinrich IV. und V. Und so ift es fortan geblieben: unsere frühern Kaifer hatten schon seit ben Ottonen burch ihre spftematische Bolitit bie alten politischen Banbe ber einzelnen Stämme, wie fie fich an die National- ober Stammesbergogthumer befteten, grundlich gerftort, indem fie alle wiederftrebenben, eigentlich particulariftischen Elemente innerhalb ber Stämme - bie einzelnen Fürsten und Bafallen gegen bie Berzoge möglichst verftartten, bis ein Bergogthum nach bem andern, ober ein politisches Stammesganze nach bem anbern gefprengt mar. Aber bafür trat ihnen nun, wo fie burch biesen gewaltigen Rampf und ben noch gewaltigern gegen bie Suprematie bes Papstthums aufs außerfte erschöpft waren, ber hundertföpfige Particularismus ber fürftlichen Selbständigfeit entgegen, und biefen vermochten fie nicht mehr ju beflegen.

## Anmerkungen.

- 1) Cafar, De bell. Gall., 6, 11 fg. und 21 fg., verglichen mit 4, 1 fg.
  - 2) Germ., c. 4, bgl. mit 2.
  - 3) Germ., c. 2.
- 4) Daß Germani kein beutsches Wort ift, wußten die Römer recht wohl. Nur läßt es die bekannte Stelle Germ., c. 2, unsentschieden, wenn man sie nicht im Zusammenhange, sondern abgerissen betrachtet, aus welcher Sprache es genommen ist. So konnten bald lateinische Etymologien versucht werden, wozu das geläusige germanus, echt, ursprünglich, die beste Handbabe bot. Strado, 7, 1. 2, flihrt dabei mit seiner Umsehung in das griechische γνήσιος den Richt dabei mit seiner Umsehung in Mittelalter hinab anschlossen, unter denen Isidor's (Or., 14, 4, 4) Deutung Germania propter kecunditatem gignendorum populorum den meisten Beisall gewann. Darliber darf man sich nicht verwundern, wol aber, daß noch in neuester Zeit Golhsmann in seinen "Kelten und Germanen" (1855, S. 15) dergleichen auswärmen und große historische Folgerungen damit zu begründen versuchte.

Allgemein angenommen barf jett bie Ableitung aus bem Rcltischen gelten. Es ist hier natürlich nicht ber Ort auf bas einzelne auch nur anbeutenb einzugehen. Es mag an ber hinweisung auf J. Grimm's Geschichte ber beutschen Sprache (S. 785)
und Zeuß' Grammat. celt. (S. 755) genilgen, obgleich beiber Erklärungsversuche materiell und formell bie Sache nicht erlebigen. Bas die dentschen Erklärungsversuche betrifft, von den naiven und wohlgemeinten eines Aventin und seiner Zeitgenossen Germannen, Heermannen oder Lanzenmänner u. s. w., dis zu dem sinnreichen und gelehrten B. Wadernagel's (Zeitschrift für beutsches Alterthum, 4, 80, Note 6), irman Bolk, gairmans Bolksgenosse, so darf man sie im hindlic auf die unansechtbare Ueberlieferung der Mitsebenden, wonach der undeutsche Ursprung bes Wortes sessiget, ohne Bedenken übergehen.

- 5) Liv., 21, 38, bezeichnet bie Veragri und bie Bolfer um ben mons Penninus als Semigermani.
- 6) Germ., 46, läßt von ben Peucini, Veneti und Fenni anfangs unentschieben, ob sie Germani ober nicht seien, entscheibet sich aber aus triftigen Grünben, bie von ber vollen Einsicht bes Urtheilenben in bas Wesen ber beutschen Nationalität zeugen, babin, baß bie beiben erstern unter ben Begriff ber Germani fallen.
  - 7) Germ., 28.
  - 8) Tacitus, Hist., 4, 64.
- 9) Gorm., 2, enthält biesen merkwürdigen Ueberrest unsers sernsten Alterthums; daß hier ursprünglich die Ursage des menschlichen Geschlechts oder wenigstens einer ganzen Böllergruppe gegeben werde, hat schon Wackernagel (Zeitschrift für beutsches Alterthum, 6, 15) ausgesührt und Kuhn (Zeitschrift für versgleichende Sprachforschung, 4, 80) weiter erörtert. (S. auch 3. Grimm's Geschichte der beutschen Sprache, S. 825.) Aber es ist ganz in autochthonisches und nationales Bewußtsein umgesetzt, was Tacitus so bestimmt als möglich ausdrückt. Ueber diese nationale Bedeutung des Mythus verweise ich statt aller andern auf Millenhoff in Schmidt's Zeitschrift sür Geschichte, 8, 209, 3. Grimm's Mythologie, S. 318, und Geschichte der deutschen Sprache, S. 792, wo ihm sein volles Recht in dieser Hinsicht geworden ist, das namentlich dei Wackernagel etwas beeinträchtigt und verdunkelt zu sein scheint.
- 10) Germ., 2, mirb bies als licentia vetustatis einfach und genügenb für bie römische Denkweise erklärt.
  - 11) Hist. nat., 4, 14.

- 12) Bie Beuß (Die Deutschen und bie Rachbarftamme, S. 70) thut.
  - 13) Bell. Gall., 4, 1 fg.
  - 14) Germ., 39.
  - 15) Germ., 33.
- 16) Agath., 1, 6, παφ Afinius Quadratus: Ξύγκλυδες ανθρωπο: και μιγάδες.
- 17) Dag Afinius Quabratus feine Deutung bes alamanniichen Ramens von Alamannen felbft erfahren habe, wirb nicht gefagt. Soviel fich außerbem mittelbar von feinen Nachrichten fiber beutsche Dinge erhalten bat, verbient er bas Lob eines grundlichen Renners berfelben. Wahrscheinlich wird er alfo auch fo viel von ber beutiden Sprache gewuft baben, um auf eigene Sand biefe Erflärung geben ju fonnen. 3m Sinblid auf bas im Gothifden lebenbige alamans und abnliches im Altnorbifden haben auch neuere gebiegene Sprachfenner fich bamit befriedigt, fo Beug, Die Deutschen und bie Nachbarftamme, G. 307. Erft feit 3. Grimm's Ginwenbungen (Gefchichte ber beutichen Sprache, S. 498, vgl. auch Deutsches Borterbuch, I, 218) hat man biefe Erflärung angezweifelt. Doch ift nichts bagegen einjumenben, wenn man nur bebergigt, bag ber feindliche Romer ben Ramen im verächtlichen Ginne brauchte, mabrent ihm eigentlich ein folder nicht innewohnte. Er bebeutete eben nur bie Bereinten, und natürlich in ber alamannischen Auffaffungsweise felbft, im beften Ginne biefes Begriffes.
- 18) Sie geben auf zwei unabhängige Quellen, Beba in feiner Hist. eccles. gent. Angl., 5, 11, und hucbalb in feiner Vita Lebuini (Perty, Scr., II, 851) zurud und ergänzen und ftüten sich aufs beste. Wenn auch Beba erst bem 8. Jahrhundert, Hucbalb bem Anfang bes 10. angehört, so beziehen sich boch ihre Nachrichten auf eine weit ältere Zeit und es steht ber Annahme nichts im Wege, daß seit bem ersten Auftreten bes sächsischen Bolls wenigstens bieselben Grundzüge ber Verfassung gegolten haben.
- 19) Denn Martioh und nicht Marsie, wie F. Bfeiffer (Germania, I, 97) zu beweisen sucht, wird bie richtige Form bes namens fein.

- 20) Am beutlichsten in ber Schilberung, bie Ammianus Marcellinus (16, 12), bei Beranlaffung ber großen Schlacht bei Argentoratum, 357, bon ber Ruftung und Zusammensetzung bes alamannischen heeres gibt.
- 21) Spbel (Die Entstehung bes beutschen Königthums, S. 178) sagt ganz richtig: "Die Berwandtschaft aller Frankenkönige ift nur ber sinnliche Ausbruck für die Thatsache, daß die Chatten u. s. w. sich als eine nationale Einheit fühlen gelernt hatten." Es versteht sich von selbst, daß so etwas nicht durch bewußte Restexion bem Bollssinne aufgebrängt werden kann.
  - 22) Ammianus Marcellinus, 38, 5.
- 23) Ueber die erste Fassung dieser so viel besprochenen frantischen Trojasage s. R. L. Roth in F. Pfeisser's Germania, I, 33; ber Pseudo-Ethicus, wo sie zuerst erscheint, wenn man bessen höheres Alter als das des Fredegar zugibt, mag immerhin der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts angehören, teinessalls erst seinem Ende, wie Roth, a. a. D., ohne Beweis annimmt. Daß wir in ihm keinen echten Hieronymus vor uns zu haben glauben, bedarf wol keiner besondern Bersicherung.
- 24) Bielleicht beutet schon ber Name eines franklichen Flirsten Askanius, ber unter Kaiser Konstantin bem Großen als Feind ber Römer erwähnt wird (s. Eumen. Panegyr., p. 11), barauf hin. Sicherer aber schon die Erwähnung des Priamus als eines franklichen Königs, die sich in einer vor 534 vollendeten Fortsetzung der Chronik der Hieronymus findet (s. auch Roth, l. c., 41).
- 25) Otfrib, Evangelienbuch, 1, 1, 87: Las ih id in alauuar in einen buachon, ih uueiz uuar, sie in sibbu ioh in ahtu sin alexandres slahtu. Wenn fich nur ermitteln ließe, in welchem Buche Otfrib bies gelesen, ob es bieselbe Quelle gewesen ift, auf welche bie in ber folgenben Anmerkung besprochene Notiz zurudgeht.
- 26) Bibufind, Res. gest. Saxon., 1, 2, ut ipse adolescentulus audivi quendam praedicantem. Daneben aber filhrt er noch aubere Trabitionen an.
- 27) Paul. Diat., Hist. Langob., 1, 8, und vor allen in bem Prolog. edicti Rotharis, woraus J. Grimm in Haupt's

Beitschrift für beutiches Alterthum, 5, 1, bie betreffenbe Stelle mitgetheilt bat.

28) Infofern mag man immerbin Rarl ben Großen als Schopfer ber beutschen nationalität bezeichnen, ober wenn man fich recht mobern ausbruden will, als benjenigen "ber zuerft bas weltgeschichtliche Bewußtfein ber beutschen Bolter" geschaffen babe (Bunfen, Aegyptene Stellung in ber Beltgefchichte, I, 516). Unfer ganges Mittelalter bat bies ebenfo empfunden und nach feiner Art, nur concreter und wirffamer ausgebrudt. Wenn es alles Recht und Gericht in beutschen Lanben, von ben großen Satzungen ber Reichsverfaffung bis ju ber particularen Seltfamfeit ber mefifalischen Remgerichte auf ibn gurudführte, bat es baffelbe gemeint. Aber ebenfowol tann man auch bas Berbienft ber anbern Reibe, ber firchlichen Manner, als feiner Borganger in bem großen Werte ber Amalgamirung ber beutschen Stämme nach Gebuhr anerkennen, ohne bag man beswegen in bie überfdmengliche Ausbrudemeife Leo's ju verfallen braucht, ber in Bonifacius ben geiftigen Erzeuger bes beutschen Bolls fieht (Borlefungen, I, 488), mabrend berfelbe Siftorifer noch in feinem Lebrbuch ber Universalgeschichte, II, 177, 178, britte Auflage, ben wahren Rern biefes Gebantens ohne jene fpatern Uebertreibungen ebenso geiftvoll wie nachbrudlich gibt. Unter ben Reuern bat offenbar Bait (Deutsche Berfaffungegeschichte, III, 184 fg.) bie Bebeutung Rarl's bes Grofen auch in biefer Sinfict - für uns offenbar feine wichtigfte - am grundlichften und allfeitigften gewürbigt.

29) Die Rriege zwischen ben einzelnen beutschen Stämmen bieser Zeit sind mit einer spstematischen Wildbeit gesührt worden, die sich nicht allein aus der Robeit der ganzen Periode, allerdings dem natürlichen Resultat der ärgsten Katastrophen im Leben der deutschen Böller, wie sie die Böllerwanderung in unausbörslicher Folge herbeisührte, erklären läßt. Es ist eine wachsende Berbitterung der Gemilther darin nicht zu verkennen. Noch in den Sachsenkriegen Karl's des Großen brach sie gelegentlich in gräslicher Macht durch, wie der frappanteste Borgang dieser Art, die von ihm besohlene Riedermetzelung von 4500 Sachsen — wie es scheint nicht einmal mit den Wassen in der Hand gefangener, sondern wehrloser — zu Berden 782 bezeugt. Dem entspricht

auf ber anbern Seite was Greg. Tur., 3, 7, bem Ronig Theoborich I. über bie Frevel ber Thuringer gegen bie Franken in ben Mund legt: recolite Thoringos quondam super parentes nostros violenter advenisse ac multa illis intulisse mala, omnem substantiam abstulerunt, pueros per nervum femoris ad arbores appendentes, puellas amplius ducentas crudeli nece interfecerant, ita ut ligatis brachiis super equorum cervicibus, ipsique acerrimo moti stimulo per diversa petentes, diversas in partes femora diviserunt. Aliis vero super orbitas viarum extensis, pedibusque in terram confixis plaustra desuper onerata transire fecerunt, confractisque ossibus, canibus avibusque eas in cibaria dederunt. Theodorich und fein Bruber Chlotar forgten bafür, bag biefe Graufamfeiten wett gemacht wurden, bie fich felbft in ben graufigften Scenen ber Bolfermanberung Deutsche niemals gegen gang Frembe hatte ju Schulben tommen laffen, mahrend fie fle unbebentlich gegen ibre Landsleute verübten.

- \* 30) Daß bie Auflösung bes farolingischen Gesammtreichs nicht burch bie Kraft bes Nationalbewußtseins seiner einzelnen Bestanbtheile ersolgt ist eine Ansicht, die von vielen aufgestellt, von Gfrörer in seiner Geschichte ber oft- und westeräntischen Karolinger auf die Spitze getrieben worden ist (bes. I, 64 fg.), ist der hauptsächlich bagegen gerichteten Polemit von Wend (Das fränkische Reich nach dem Vertrage von Verdun, 1. Anhang, 361 fg.) zuzugeben. Aber daß die Unhaltbarkeit bes Gesammtreichs auch durch die Unverträglichkeit der einzelnen Nationalitäten sehr wesentlich veranlaßt war, hat diese Polemit, die in jeder Art über ihr Ziel hinausschießt, jedem unbesangenen Auge nicht zu verbecken vermocht.
- 31) Bon vielen damals und später Lebenden erkannt, hat biefe Situation boch niemand schärfer, man könnte sagen mit dem klarem Blide bes Staatsmannes und zugleich bes philosophischen historikers aufgefaßt und beredter bargeftellt als Ruotger in ber Vit. Brunonis Archiepisc. Colon., 3.
  - 32) Wie oben Nr. II schon ausgeführt worden ift.
- 33) Wie bie von J. Grimm (Deutsche Grammatit, I, 13 fg., britte Auflage) gesammelten Belege barthun.
- 34) Bas Bend in ber Site feiner Bolemit gegen Gfrorer (Frantifches Reich, 210, Rote 2) gang überfeben bat.

- 35) Den freilich 3. Grimm (Geschichte ber beutschen Sprache, S. 791, Note) leugnet. Ueber die Gebrauchsweise bieses lateinischen Ausbrucks sowie die des theilweise spnonymen Germani, Germania, s. h. Müller, Ueber Germani und Teutones (vor dem Berzeichniß der Würzdurger Universitätsvorlesungen, 1848), und über Germani, Germania, das, wie natürlich, damals blos eine trantelnde Stubenpflanze der Gelehrten war, noch besonders Bend, a. a. D., 2. Anhang, S. 372 fg.
- 36) Einen urfunblichen Beweis, bag bas in ber gothischen Sprache fo lebenbige thiuda, und bas Abverbium thiudisko, neben feiner allgemein appellativen Bebentung. Bolt und volfemagig auch noch ale Gigennamen für bas Bolt im fpecififchen Sinne, bas eigene, beutiche, verwandt murben, tann niemand liefern. Aber unter ben vielen innern Grünben bafür icheint mir bie Berbreitung und bie Popularität bes Germanennamens bei ben antiten Boltern feiner ber am wenigsten gewichtigen. Bie batte fich bas Beburfnig nach einer folden Bezeichnung nicht auch bei ben Deutschen felbft, wenn auch nur aus leicht erffärlicher Rachahmung bes fremben Beispiels berausstellen follen, wenn es noch teine folde gab? Dag man fich bem fremben Germani nur im Bertehr mit Fremben anbequemte, mar felbftverftanblich und wird auch noch burch bas gangliche Absterben biefes Ausbrucks auf beutschem Boben bewiesen (f. oben bie borige Anmertung). Dag bis jum 7. Jahrhundert bin bie beutsche Bezeichnung nicht vernommen wirb, bangt einestheils von ber Dürftigfeit ber Quellen, anberntheils von bem Uebergewicht bes Stammeslebens ab, aber fie tonnte beebalb boch immer baneben ihre Erifteng friften, bie fie gunftigere Beiten nen belebten.
- 37) S. Nr. 2 in bem Formelbuche bes Bifchofs Salomo III. bon Konftang, herausgegeben bon E. Dummler, S. 4.
- 38) Rr. 1, l. c. 13; Rr. 11, l. c. 16. Für eine spätere Zeit sind alle brei Ausbruckweisen vereinigt in Gottsried's von Biterbo Pantheon, 17, 469: Arnulphus totam Orientalem Franciam quae hodie Teutonicum regnum vocatur, id est Bavariam, Sueviam, Saxoniam, Thuringiam, Phrisiam et Lotharingiam rexit et totum Rhenum.
  - 39) Einh. V. Kar. M., 7.

- 40) Poetae Saxon. Ann. degest. C. M. Bert, Mon., I, 266:
  - ... permissi legibus uti
    Saxones patriis et libertatis honore.
    Hoc sunt postremo sociati foedere Francis,
    ut gens et populus fieret concorditer unus
    ac semper regi pareat aequaliter unus.
- 41) Es hätte taum noch ber Milhe bedurft, die fich Bait (Deutsche Berfassungsgesch., III, 186 fg.) gegeben hat, um bas Ungeschichtliche bieses angeblichen Friedensschlusses zu beweisen, ba er schon längst von der neuern Geschichtssorschung in das Bereich ber Sage verwiesen war.
  - 42) Lex Salica, herausgegeben von 3. Merfel, p. 93, III.
- 43) Ueber bas Alter biefes Prologs f. Baig, Lox Salica, p. 40 fg. Baig halt; mit Recht biefen Prolog alter als ben fürzern und scheint geneigt ihn in bas 7. Jahrhundert zu setzen, mas jedenfalls nicht zu frühe, vielleicht aber etwas zu spät ift.
- 44) Magmann, Die beutschen Abschwörungs- u. f. w. Formeln, S. 185.
- 45) S. barliber bie lehrreichen Bemerkungen von Bait, Berfaffungsg., III, 184 fg.
- 46) Denn ber Ausbruck obscenus cantus laicorum, beffen sich Otfrib in seinem Prolog an Erzbischof Liutbert von Mainz bebient, bebeutet nur im allgemeinen unsittlich, b. h. weltlich ober heibnisch, nicht etwa schmuzig.
- 47) Ueberschrift von Lib., I, 1: Cur scriptor hunc librum theotisce dictaverit.
  - 48) Gefdichte ber beutschen Sprache, S. 499.
  - 49) Wibufind, R. G. Sax., I, 1.
  - 50) L. c., II, 36.
- 51) Für bie Franken bes. Kaiserchronik, 345 fg. (nach Maßmann's Ausgabe und Zählung), für bie Baiern S. 309 fg. und 6995 fg., für bie Schwaben 289 fg. und 14633 fg., für bie Sachsen 323 fg. und 15276 fg.
  - 52) L. c., 470 fg.
- 53) Dafür bürgt schon ihre Aufnahme in jenes große provenzalische enchklopäbische Werk: Elucidari de todas cauzas,

- woraus R. Bartich, Provenzalifches Lefebuch, 179 fg., Bruchftlide gibt.
- 54) Auszugsweise gebruckt burch W. Wadernagel: Saupt, Beitschrift für beutiches Alterthum, 4, 479 fg.
  - 55) L. c., 480, 81.
  - 56) G. Bartich, Lefebuch, G. 180.
  - 57) In ben erften Borten ber Borrebe ju feiner Ausgabe.
- 58) Balther von ber Bogelweibe, herausgegeben von Lachmann, 56, 18 fg.
- 59) Reuerlich ift die frankliche heimat bes Dichters mit fehr guten Grunden wieder von F. Pfeiffer geltend gemacht worben, Germania, 5, 1 fg.
- 60) Wie altere Literarbistorifer meinten, f. bie Busammenftellung in von ber hagen's Minnesanger, 4, 160, 161.
  - 61) B. 11347 fg. nach meiner Ausgabe bes Belichen Gaftes.
- 62) Es würde zu viel Raum wegnehmen, auch nur die wichstigsten Zengnisse bieser Art hier aufzuzählen. Dafür verweisen wir nur auf einige Orte, wo man mehrere davon gesammelt sindet: Hoto, Kaiser Heinrich der Bierte, I, 22; Böhmer, Regesten des Kaiserreichs von 1198—1254, V, Note, und bes. VII, Note 1.
- 63) Eine gute übersichtliche Zusammenstellung bes hier einsschlagenben Materials hat W. Badernagel in Haupt's Zeitschrift für bentsches Alterthum, 6, 254, gegeben. Am meisten Ausbeute gewährt Gartneri proverb. dicter. Cod. Monac. O., 27 fg., wosvon Wone in seinem Anzeiger, 507 fg., Auszüge gibt. Bgs. auch a. a. D., 3, 52; 4, 298 fg., und Anzeiger bes Germanischen Museums, 6, 411, bas Pasquill auf ben ungarischen Krieg, wo gleichfalls Uraltes nachllingt. Auf bies Fortleben bes Uralten in bem Reuern und Reuesten hat sehr sinnig J. Grimm, Geschichte ber beutschen Sprache, S. 780, ausmerksam gemacht.

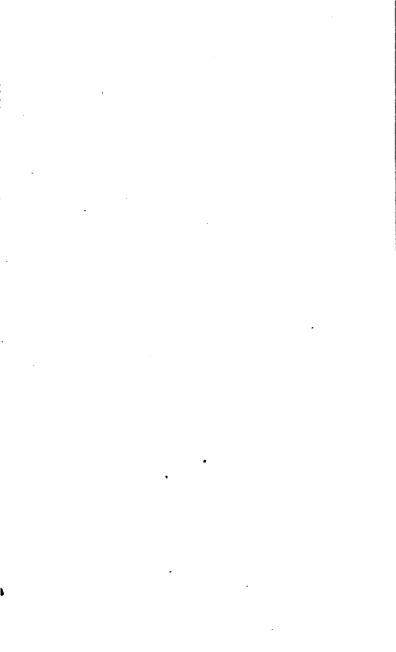

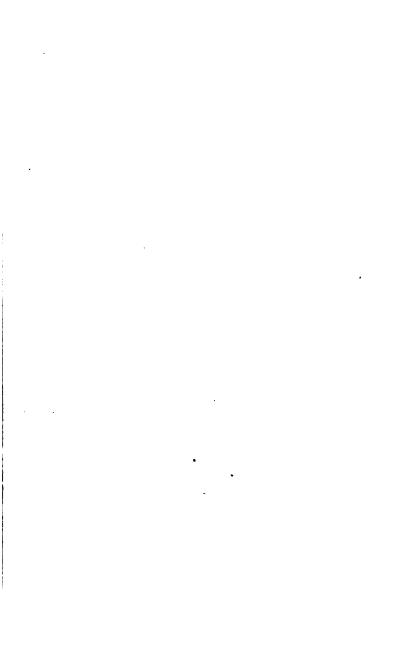

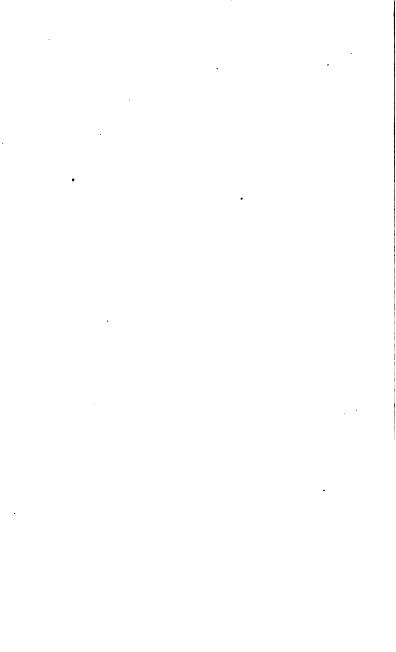

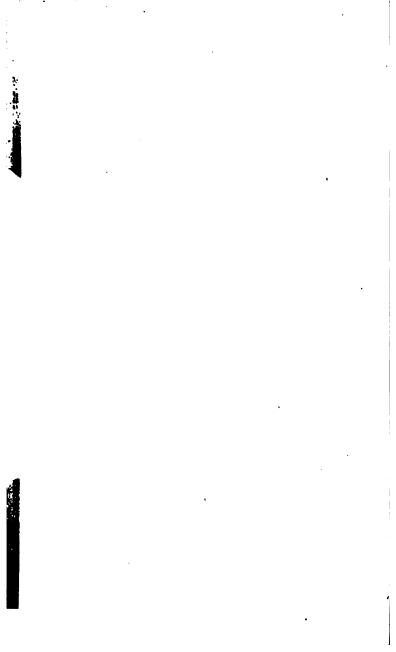

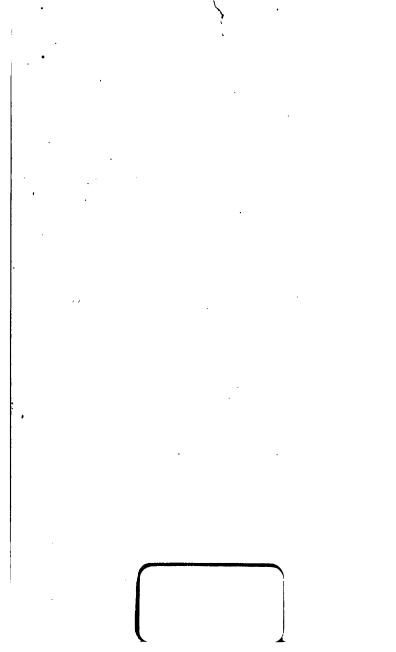

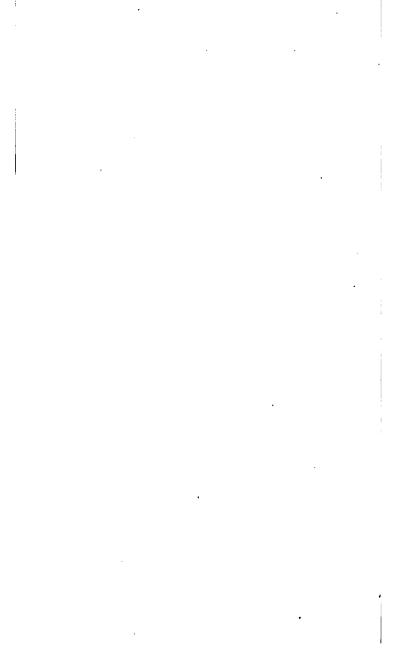

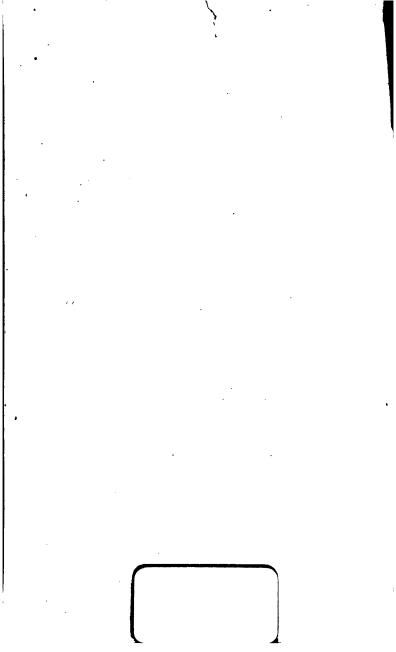

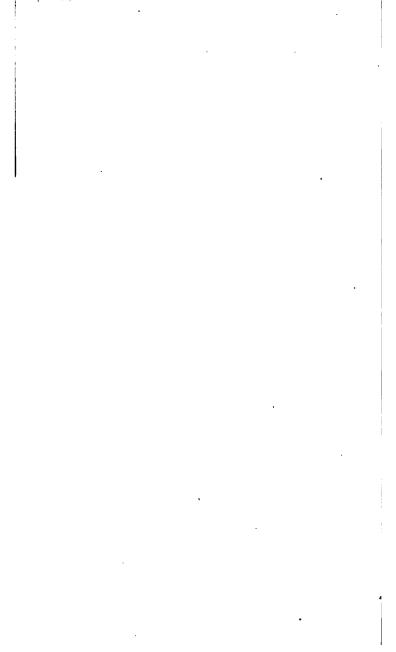

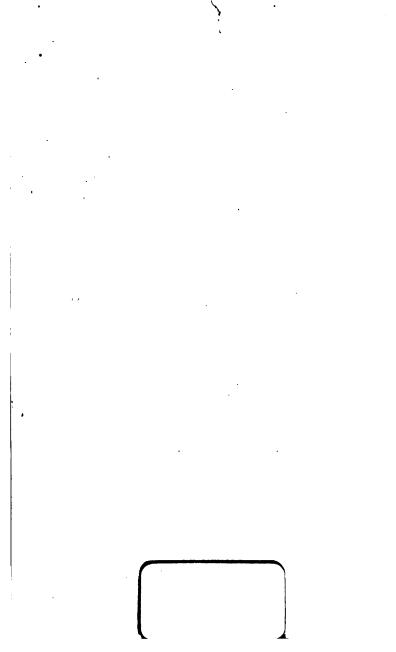

